# 180 westliche Kräuter in der Chinesischen Medizin

Behandlungsstrategien und Rezepturen

Helmut Magel Wolfgang Prinz Sibylle van Luijk



Helmut Magel Wolfgang Prinz Sibylle van Luijk

# 180 westliche Kräuter in der Chinesischen Medizin

# Behandlungsstrategien und Rezepturen

96 Abbildungen



Wir sind, ob es uns gefällt oder nicht, keine Chinesen. Erich Kästner

Wir teilen nicht denselben Laderaum Der Arche Noah. In der Blutbahn rauscht Ein anderes Klima, je nach Sonnennähe. Fern fliegen Fische durch Meeresschaum: Uns bleibt die Amsel und der Sauerampfer. Durs Grünbein

# **Geleitwort**

"Ens veneni" – so bezeichnete vor über 500 Jahren der mittelalterliche Arzt und Alchemist Paracelsus eine im wahrsten Sinne des Wortes zentrale Daseinsform des Menschen: Er wird genährt, geprägt, gesund erhalten und geheilt durch die Impulse, die er aus seiner Umwelt aufnimmt. Sie geben ihm Kraft und können ihm schaden – "venenum" bedeutet gleichermaßen Gift, Heil- und Nahrungsmittel. Die Natur des Menschen wird dadurch entscheidend geprägt.

Nun können wir im Westen seit einigen Jahrzehnten eine bemerkenswerte Renaissance an Heilmitteln aus der fernöstlichen Heilkunde verzeichnen. Gerade das faszinierende, überaus komplexe und unseren Ansprüchen einer ganzheitlichen Behandlung des Kranken genügende System der chinesischen Medizin hat viele Therapeuten und Patienten hierzulande in den Bann geschlagen.

Zwei Besonderheiten bietet dieses uns hier eigentlich fremde Heilsystem: Eine differenzierte Diagnostik mit seiner Puls- und Zungendiagnose und eine ebenso anspruchsvolle Gesundheits- und Krankheitslehre. Dazu einen Schatz an therapeutischen Methoden, die uns fremd sind wie die Akupunktur und Moxibustion, aber auch scheinbar vertraut wie die Heilkräuter.

Der Bonus des Exotischen führte dazu, dass diese asiatischen Kräuter und Arzneimittel als weitaus wirksamer angesehen wurden als die einheimischen. Dabei sind uns die einheimischen Kräuter weitaus vertrauter und darüber hinaus wirksamer Bestandteil unseres hiesigen Speiseplans: Weihnachtskekse mit Zimt, deftige Gänsekeulen mit Beifuß, fette Wurst mit Majoran und Hopfen im erfrischenden Bier. Holundersaft oder Lindenblüten, Kamillen- und Pfefferminztee, Fenchel- oder Anistee – sie sind uns vertraut. Gerade in Deutschland sind Heilkräuteranwendungen weitaus beliebter als in anderen westlichen Staaten.

Wir können auf eine jahrtausendealte Tradition zurückblicken, die von Hippokrates im alten Griechenland über Galenus in römischen Reich, den Perser Ibn Sina, die mittelalterlichen Hexen, Hildegard von Bingen, die Pastoren Kneipp und Felcke bis zu Madaus im 20. Jahrhundert reicht.

Es ist eine große Herausforderung, den Schatz unserer westlichen Heilkräuterkunde mit der Systematik und der Diagnostik der Chinesischen Medizin zu verbinden. Ende der 1980er-Jahre habe ich versucht Brücken zu schlagen, ebenso wie einige andere TCM-Therapeuten in Deutschland und den USA.

Verschiedene Elemente galt es zu verbinden: die alte Kenntnis der Pflanzen, ihre umfassende Anwendung vom alten Griechenland bis in das Europa der Neuzeit und die Vertrautheit unserer Kräuterwelt auf der einen Seite; andererseits die Differenziertheit und der detaillierte Erfahrungsschatz gerade in der Zusammenstellung verschiedener Mittel im Rahmen der TCM. Die Erfahrung darin fehlte.

Beide Welten in der Heilkunde zu vereinen, war und ist eine große Herausforderung für die Erfahrung, das therapeutische Gespür und das phytotherapeutischpharmakologische Detailwissen der Autoren und der Autorin. Ich kenne sie seit Jahrzehnten und als solche schätze ich sie.

Ich freue mich sehr, dass hier ein Meilenstein auf diesem Weg gelungen ist. Der Synkretismus beider Erfahrungsund Wissensschätze gibt dem TCM-Therapeuten das
Instrumentarium in die Hand, um für **unsere** Patienten das
passende "venenum" aus **unserer** Umwelt zu finden. Die
Natur des Menschen, seine φυσις, ist die Gesundheit – sie
steht im Einklang mit dem Makrokosmos. Und so nähern
sich vielleicht auch unsere vertrauten hippokratischen
Vorstellungen denen der im Kern daoistischen chinesischen
Heilkunde.

#### Prof. Andreas A. Noll

München, im Frühjahr 2012

# **Geleitwort**

Weltweite Vernetzung ermöglicht ungeahnten Austausch von Erfahrungen und Wissen auf allen Gebieten. Im Gesundheitsbereich führt dieses zu einer "Integrierten Medizin", das bedeutet Einbeziehen verschiedener Therapierichtungen in Heilungsprozesse. Dieser Nutzen kommt dem Patienten zu Gute.

Mit diesem Buch wird der zuhörende Therapeut zum Heil bringenden Mittler zwischen Wissen und Patient. Die wachsenden Erkenntnisse erhellen die Zusammenhänge der beiden Komplexe Mensch und Pflanze. Sie gewinnen daher zunehmend Akzeptanz beim kritischer werdenden Patienten.

Die Pflanze als ganzheitliches Gebilde eröffnet durch eher sanftere Wirkungen und geringere Nebenwirkungen ein zunehmend größer werdendes Vertrauen beim Patienten, das die Therapeuten künftig stärker berücksichtigen müssen.

So übermittelt das vorliegende Buch einen wertvollen Beitrag im Sinne der suchenden Therapeuten und Patienten.

Ich wünsche dem Buch und den Autoren, dass viele Leser Antworten auf drängende Fragen erhalten.

#### Dr. Peter Lepke, Apotheker

Wuppertal, im Mai 2012

# Inhalt

#### **Geleitwort**

#### **Geleitwort**

#### 1 Einleitung

#### 1.1 Vorbemerkung

- 1.1.1 Okzident und Orient treffen sich
- 1.1.2 Was nennen wir "westliche" Kräuter?
- 1.1.3 Warum die westlichen Kräuter in das Theorie- und Praxis-System der Chinesischen Medizin einfügen?

#### 1.2 Geschichte

- 1.2.1 Pflanzenheilkunde in Okzident und Orient
- 1.2.2 Im Abendland von der Humoral- zur Zellularpathologie

#### 1.3 Wie die westlichen Kräuter in die TCM kamen

1.3.1 Einige Bemerkungen zu den Geschmäcken

# 1.4 Praktische Pflanzenheilkunde/Zur Benutzung dieses Buches

- 1.4.1 Aufbau der Materia medica
- 1.4.2 Vom Einzelkraut zur Rezeptur
- 1.4.3 Darreichungsformen (Galenik)
- 1.4.4 Zubereitungsarten
- 1.4.5 Zubereitung und Wirkung
- 1.4.6 Dosierungen
- 1.4.7 Rezeptur in der Praxis
- 1.4.8 Einsatzgebiete der Heilkräutertherapie
- 1.4.9 Nebenwirkungen
- 1.4.10 Wirkstoffe

#### 1.5 Fakten

- 1.5.1 Wirtschaftliche Aspekte
- 1.5.2 Rechtliche Situation
- 1.5.3 Politische Situation

#### 2 Kräuter zur Behandlung äußerer Erkrankungen

#### 2.1 Grundsätzliches

- 2.1.1 Pathologie
- 2.1.2 Therapieprinzip
- 2.1.3 Inhaltsstoffe

# 2.2 Wärmende Kräuter, die Wind-Kälte zerstreuen

- 2.2.1 Zingiber officinale viride
- 2.2.2 Cinnamomum cassia
- 2.2.3 Weitere Kräuter, die Wind-Kälte zerstreuen

#### 2.3 Kühlende Kräuter, die Wind-Hitze zerstreuen

- 2.3.1 Sambucus nigra
- 2.3.2 Tilia cordata
- 2.3.3 Salvia officinalis
- 2.3.4 Euphrasia officinalis
- 2.3.5 Weitere Kräuter, die Wind-Hitze zerstreuen

### 2.4 Rezepturen

- 2.4.1 Frühstadium einer Erkältung (Wind-Kälte oder -Hitze in der Oberfläche)
- 2.4.2 Akuter Infekt bei starker Infektanfälligkeit (Akute Wind-Kälte in der Oberfläche/Disharmonie von Ying Qi und Wei Qi)

#### 3 Kräuter, die innere Hitze klären

#### 3.1 Grundsätzliches

- 3.1.1 Therapieprinzip
- 3.1.2 Inhaltsstoffe

#### 3.2 Kräuter, die Hitze bei fiebrigen Erkrankungen klären

- 3.2.1 Baptisia tinctoria
- 3.2.2 Echinacea purpurea/angustifolia
- 3.2.3 Asclepias tuberosa
- 3.2.4 Weitere Kräuter, die Hitze bei fiebrigen Erkrankungen klären

#### 3.3 Kräuter, die Hitze klären und entgiften

- 3.3.1 Grundsätzliches
- 3.3.2 Arctium lappa
- 3.3.3 Phytolacca americana
- 3.3.4 Scrophularia nodosa
- 3.3.5 Thuja occidentalis
- 3.3.6 Smilax officinalis
- 3.3.7 Viola tricolor
- 3.3.8 Weitere Kräuter, die Hitze klären und entgiften

#### 3.4 Kräuter, die Hitze in Organen klären

#### 3.5 Kräuter, die Leere-Hitze klären

- 3.5.1 Humulus lupus
- 3.5.2 Lycopus virginicus
- 3.5.3 Weitere Leere-Hitze klärende Kräuter

#### 3.6 Rezepturen

- 3.6.1 Bronchitis, Fieber, grippaler Infekt (Akute Wind-Hitze und Lungen-Schleim-Hitze)
- 3.6.2 Akute Halsentzündung/fiebrige Tonsillitis (Wind-Hitze, Entwicklung toxischer Hitze)
- 3.6.3 Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Hitzewallungen (Disharmonie zwischen Nieren und Herz mit Leere-Hitze)

#### 3.7 Kräuter, die Feuchte-Hitze klären

- 3.7.1 Berberis vulgaris
- 3.7.2 Berberis aquifolium
- 3.7.3 Hydrastis canadensis
- 3.7.4 Arctostaphylos uva ursi
- 3.7.5 Iris versicolor
- 3.7.6 Rumex crispus/acetosa
- 3.7.7 Taraxacum officinale
- 3.7.8 Fumaria officinalis
- 3.7.9 Cichorium intybus
- 3.7.10 Weitere Feuchte-Hitze klärende Kräuter

#### 3.8 Rezepturen

3.8.1 Nahrungsunverträglichkeiten mit abdominellem Völlegefühl, Wechsel von Durchfall und Verstopfung, Übelkeit (Feuchte-Hitze in Leber und Gallenblase)

# 4 Nach unten ableitende und den Stuhlgang regulierende Kräuter

#### 4.1 Grundsätzliches

- 4.1.1 Abführen als therapeutisches Verfahren
- 4.1.2 Volkskrankheit chronische Obstipation

# 4.2 Abführende und den Stuhlgang stimulierende Kräuter (Purgativa)

- 4.2.1 Senna
- 4.2.2 Rhamnus frangula
- 4.2.3 Rheum palmatum
- 4.2.4 Natrium sulfuricum

# 4.3 Laxierende (lösende) und den Darm befeuchtende Kräuter

4.3.1 Grundsätzliches

- 4.3.2 Cannabis
- 4.3.3 Psyllium
- 4.3.4 Linum
- 4.3.5 Weitere Kräuter, die nach unten ableiten

#### 4.4 Rezepturen

- 4.4.1 Akute Obstipation (Leber-Qi-Stagnation)
- 4.4.2 Chronische Obstipation (Leere-Hitze mit Fülle)
- 4.4.3 Chronische habituelle Obstipation

#### 5 Wind-Feuchtigkeit ableitende Kräuter

#### **5.1 Grundsätzliches**

- 5.1.1 Pathologie
- 5.1.2 Therapieprinzip
- 5.1.3 Inhaltsstoffe

#### 5.2 Wind-Feuchtigkeit und Kälte ableitende Kräuter

- 5.2.1 Grundsätzliches
- 5.2.2 Urtica urens
- 5.2.3 Solanum dulcamara
- 5.2.4 Weitere Kräuter, die Wind-Feuchtigkeit und Kälte ableiten

#### 5.3 Wind-Feuchtigkeit und Hitze ableitende Kräuter

- 5.3.1 Salix alba/nigra
- 5.3.2 Betula pendula
- 5.3.3 Harpagophytum procumbens
- 5.3.4 Spirea/Filipendula ulmaria
- 5.3.5 Populus tremula (nigra, alba)
- 5.3.6 Guajacum officinale
- 5.3.7 Weitere Kräuter, die Wind-Feuchtigkeit und Hitze ableiten

#### 5.4 Rezepturen

5.4.1 Gelenkschmerzen mit Schwellungs-, Schwere-,
Taubheitsgefühl Bi-Syndrom mit Wind, Feuchtigkeit und Kälte)
5.4.2 Akute Verschlimmerung chronisch-entzündlicher
Gelenkschmerzen (chronisches Gelenk-Bi-Syndrom, akuter
Schub)

#### 6 Feuchtigkeit umwandelnde und trocknende Kräuter

#### **6.1 Grundsätzliches**

- 6.1.1 Energetische Eigenschaften
- 6.1.2 Inhaltsstoffe

#### 6.2 Kräuter

- 6.2.1 Acorus calamus
- 6.2.2 Elettaria cardamomum
- 6.2.3 Citrus aurantium amara
- 6.2.4 Levisticum officinale
- 6.2.5 Weitere Kräuter, die Feuchtigkeit umwandeln und trocknen

#### 6.3 Rezepturen

<u>6.3.1 Dumpfe Kopfschmerzen und Konzentrationsmangel (Trübe Feuchtigkeit in Lunge und Milz blockiert den Kopf)</u>

# 7 Den Harnfluss fördernde und Feuchtigkeit ausleitende Kräuter

#### 7.1 Grundsätzliches

- 7.1.1 Physiologie und Pathophysiologie
- 7.1.2 Aquaretika vs. Diuretika
- 7.1.3 Strategien zur Ausleitung von Feuchtigkeit über den Harn
- 7.1.4 Wirkeigenschaften der Kräuter
- 7.1.5 Energetik der Kräuter
- 7.1.6 Inhaltsstoffe

- 7.2.1 Solidago virgaurea
- 7.2.2 Agropyron repens
- 7.2.3 Galium aparine
- 7.2.4 Zea mays
- 7.2.5 Parietaria officinalis
- 7.2.6 Urtica dioica
- 7.2.7 Orthosiphon stamineus
- 7.2.8 Phaseolus nanus
- 7.2.9 Petroselinum crispum
- 7.2.10 Apium graveolens
- 7.2.11 Scilla maritima
- 7.2.12 Weitere Kräuter, die den Harnfluss fördern und

## Feuchtigkeit ausleiten

#### 7.3 Rezepturen

- 7.3.1 Zystitis (Feuchte-Hitze in der Blase)
- 7.3.2 Prostatahypertrophie (Feuchtigkeit und Kälte im Unteren Erwärmer)

#### 8 Das Innere wärmende Kräuter

#### 8.1 Grundsätzliches

- 8.1.1 Pathologie
- 8.1.2 Therapieprinzip
- 8.1.3 Energetische Eigenschaften
- 8.1.4 Inhaltsstoffe

- 8.2.1 Capsicum annuum
- 8.2.2 Zingiber officinale (getrocknet)
- 8.2.3 Cinnamomum verum (Ceylon-Zimt)
- 8.2.4 Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia)

- 8.2.5 Alpinia officinalis
- 8.2.6 Juniperus
- 8.2.7 Myrica
- 8.2.8 Piper nigrum
- 8.2.9 Zanthoxylum
- 8.2.10 Weitere Kräuter, die das Innere erwärmen

#### 8.3 Rezepturen

- 8.3.1 Chronischer Durchfall mit Erschöpfung (Milz- und Magen-Leere-Kälte)
- 8.3.2 Chronische Verschleimung und Gelenkschmerzen mit Kälteempfinden (Nieren-Yang-Mangel und Kälte-Feuchtigkeit)

### 9 Qi regulierende Kräuter

#### 9.1 Grundsätzliches

- 9.2.1 Chelidonium majalis
- 9.2.2 Silybum marianum (Carduus marianus)
- 9.2.3 Vitex agnus castus
- 9.2.4 Carum carvi
- 9.2.5 Mentha piperita
- 9.2.6 Mentha pulegium
- 9.2.7 Verbena officinalis
- 9.2.8 Matricaria recutita (Matricaria chamomilla)
- 9.2.9 Calendula officinalis
- 9.2.10 Cynara scolymus
- 9.2.11 Rosmarinus officinalis
- 9.2.12 Adonis vernalis
- 9.2.13 Petasites officinalis
- 9.2.14 Peumus boldus

- 9.2.15 Cnicus benedictus
- 9.2.16 Viburnum opulus
- 9.2.17 Caulophyllum thalictroides
- 9.2.18 Cheiranthus cheiri
- 9.2.19 Weitere ausgewählte Kräuter, die Qi bewegen

#### 9.3 Rezepturen

- 9.3.1 Menstruationsstörungen (Leber-Qi-Stagnation)
- 9.3.2 Depressionen (Leber-Qi-Stagnation)
- <u>9.3.3 Spannungsgefühle in den Hypochondrien (Leber-Qi-Stagnation)</u>
- 9.3.4 Blähungen (Leber greift die Milz an)
- 9.3.5 Sodbrennen, Aufstoßen (rebellierendes Magen-Qi)

# 10 Verdauungsvorgang und Assimilierungsfunktion unterstützende Kräuter

#### 10.1 Grundsätzliches

- 10.1.1 Physiologie des Verdauungsprozesses
- 10.1.2 West-östliche Übereinstimmungen und Unterschiede
- 10.1.3 Das Verdauungs-Feuer
- 10.1.4 Inhaltsstoffe

- 10.2.1 Gentiana lutea
- 10.2.2 Artemisia absinthium
- 10.2.3 Centaurium
- 10.2.4 Artemisia vulgaris
- 10.2.5 Coriandrum sativum
- 10.2.6 Ferula asafoetida
- 10.2.7 Pericarpium aurantii (Citrus reticulata)
- 10.2.8 Marsdenia cundurango

| 10.2 | 2.9 | Meny | anthes | trifol | iata |
|------|-----|------|--------|--------|------|
|------|-----|------|--------|--------|------|

10.2.10 Weitere Kräuter, die Nahrungsstagnation auflösen

#### 10.3 Rezepturen

10.3.1 Träge Verdauung mit Übelkeit, Müdigkeit und Schleim Milz-Qi-Leere mit Feuchtigkeitsretention)

10.3.2 Traditionelle Rezeptur: Blähungen und Völlegefühl (Magen-Qi-Stagnation durch Nahrungsstagnation)

#### 11 Kräuter zur Beseitigung von Parasiten

#### 11.1 Grundsätzliches

#### 11.2 Kräuter

- 11.2.1 Allium sativum
- 11.2.2 Artemisia abrotanum
- 11.2.3 Weitere Kräuter mit antiparasitären Eigenschaften

#### 11.3 Rezepturen

- 11.3.1 Oxyuren, mäßiger Befall
- 11.3.2 Hakenwürmer, mäßiger Befall
- 11.3.3 Wurmbefall
- 11.3.4 Rezidivierender Befall mit Oxyuren

## 11.4 Rezepturen aus der Volksmedizin

# 12 Kräuter, die Blutungen stillen

#### 12.1 Grundsätzliches

12.1.1 Pathologie

- 12.2.1 Capsella bursa pastoris
- 12.2.2 Hamamelis virginica/virginiana
- 12.2.3 Geum urbanum
- **12.2.4 Quercus**
- 12.2.5 Polygonum bistorta

- 12.2.6 Sanguisorba officinalis
- 12.2.7 Geranium maculatum
- 12.2.8 Rubia spp.
- 12.2.9 Weitere Kräuter mit hämostyptischen Eigenschaften

#### 12.3 Rezepturen

- 12.3.1 Blutende Hämorrhoiden (Leber-Blut-Stase)
- 12.3.2 Darmblutungen (Qi-Mangel-Blutungen)

#### 13 Blut bewegende Arzneimittel

#### 13.1 Grundsätzliches

- 13.2.1 Aesculus hippocastanum
- 13.2.2 Melilotus officinalis
- 13.2.3 Ruta graveolens
- 13.2.4 Leonurus cardiaca
- 13.2.5 Arnica montana
- 13.2.6 Asperula odorata
- 13.2.7 Ginkgo biloba
- 13.2.8 Ruscus aculeatus
- 13.2.9 Salvia miltorrhiza
- 13.2.10 Crocus sativus
- 13.2.11 Curcuma longa (domestica, xanthorriza; Javanische Gelbwurz)
- 13.2.12 Curcuma zedoaria
- 13.2.13 Curcuma (aromatica/kwangsiensis)
- 13.2.14 Boswelia serrata (Olibanum)
- 13.2.15 Commiphora molmol/-myrrha
- 13.2.16 Hirudo medicinalis
- 13.2.17 Wichtige Blut bewegende Kräuter in anderen Gruppen

| 13.3 | Rez | zep | tu | ren |
|------|-----|-----|----|-----|
|------|-----|-----|----|-----|

- 13.3.1 Dysmenorrhöe (Blut-Stase)
- 13.3.2 Varikosis (Blut-Stase und Feuchtigkeit)
- 13.3.3 Trauma (Blut-Stase)
- 13.3.4 Angina pectoris (Blut-Stase)

# 14 Kräuter, die Schleim vertreiben und/oder Husten lindern

#### 14.1 Grundsätzliches

- 14.1.1 Pathophysiologie
- 14.1.2 Eigenschaften von Schleim
- 14.1.3 Ursachen von Schleim
- 14.1.4 Manifestationen von Schleim nach ihrem Ort
- 14.1.5 Schleim und andere Pathogene
- 14.1.6 Therapieprinzip
- 14.1.7 Inhaltsstoffe und Geschmack

#### 14.2 Wärmende Kräuter, die Kälte-Schleim und Schleim-

# Feuchtigkeit vertreiben

- 14.2.1 Angelica archangelica
- 14.2.2 Thymus vulgaris
- 14.2.3 Foeniculum vulgare
- 14.2.4 Origanum majoranum (Majorana hortensis)
- 14.2.5 Pimpinella anisum
- 14.2.6 Weitere Kräuter gegen kalten Schleim

#### 14.3 Kühlende Kräuter, die Hitze-Schleim vertreiben

- 14.3.1 Verbascum
- 14.3.2 Hedera helix
- 14.3.3 Plantago lanceolata/major
- 14.3.4 Primula veris/officinalis
- 14.3.5 Marrubium vulgare

|   | 14.3.6 Eucalyptus globulus                                   |
|---|--------------------------------------------------------------|
|   | 14.3.7 Glechoma hederacea                                    |
|   | 14.3.8 Weitere Kräuter gegen heißen Schleim                  |
|   | 14.4 Kräuter, die Husten und Asthma lindern                  |
|   | 14.4.1 (Tussilago) Farfara                                   |
|   | 14.4.2 Hyssopus officinalis                                  |
|   | 14.4.3 Ammi visnaga                                          |
|   | 14.4.4 Sanguinaria canadensis                                |
|   | 14.4.5 Lobelia inflata                                       |
|   | 14.4.6 Ephedra sinica                                        |
|   | 14.4.7 Weitere Kräuter, die Husten lindern                   |
|   | 14.5 Rezepturen                                              |
|   | 14.5.1 Akuter Atemwegskatarrh (Kälte-Schleim nach Eindringen |
|   | von Wind-Kälte)                                              |
|   | 14.5.2 Akute Bronchitis, Sinusitis (Hitze-Schleim der Lunge) |
|   | 14.5.3 Krampfartiger Husten (Lungen-Qi kann sich nicht       |
|   | <u>absenken)</u>                                             |
|   | 14.5.4 Struma (Schleimknoten, Qi-Schleim)                    |
|   | 14.5.5 Lipome (Schleimknoten)                                |
| 1 | 5 Sedierende, den Geist (Shen) beruhigende Kräuter           |
|   | 15.1 Grundsätzliches                                         |
|   | 15.1.1 Psyche und Soma in der Chinesischen Medizin           |
|   | 15.1.2 Psyche und Soma in der Humoralpathologie              |
|   | 15.1.3 Shen-Störungen in der Syndrom-Differenzierung         |
|   | 15.2 Kräuter                                                 |
|   | 15.2.1 Eschscholzia california                               |
|   | 15.2.2 Hypericum perfoliatum                                 |
|   | 1) / / DVDEHCUHI DEHOHALUHI                                  |

15.2.3 Veronica officinalis

| 15.2.4 Valeriana officinal |
|----------------------------|
|----------------------------|

- 15.2.5 Melissa officinalis
- 15.2.6 Viola odorata
- 15.2.7 Anemone pulsatilla
- 15.2.8 Weitere sedierende Kräuter

#### 15.3 Rezepturen

- 15.3.1 Ängstliche Lethargie (Herz- und Gallenblasen-Qi-Mangel)
- 15.3.2 Depressionen und Verwirrtheit (Schleim-Kälte benebelt den Geist/Schleim staut das Herz-Yang)
- 15.3.3 Ruhelos, getrieben mit psychotischen Tendenzen,
- <u>Herzklopfen (Herz-Feuer, etwas Schleim-Hitze im Herz)</u>
- 15.3.4 Bipolare Störung (Herz-Blut-Mangel)

# 16 Inneren Wind auslöschende und Leber-Yang absenkende Kräuter

#### 16.1 Grundsätzliches

#### 16.2 Kräuter

- 16.2.1 Stachys officinalis (Betonica)
- 16.2.2 Passiflora incarnata
- 16.2.3 Anacyclus pyrethrum
- 16.2.4 Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium)
- 16.2.5 Lavandula officinalis
- 16.2.6 Tribulus terrestris
- 16.2.7 Helleborus niger
- 16.2.8 Piscidia erythrina
- 16.2.9 Weitere Kräuter mit Bezug zu Leber-Yang oder Wind

#### 16.3 Rezepturen

16.3.1 Migräne (Aufsteigendes Leber-Yang)

- 16.3.2 Basis-Rezeptur Krampfanfälle (Leber-Wind erhebt sich im Innern)
- 16.3.3 Tourette-Syndrom (Leber-Wind und Schleim)
- 16.3.4 Schwindelanfälle (Aufsteigendes Leber-Yang)

# 17 Aromatische Kräuter, die die Sinnesöffnungen freimachen

#### 17.1 Grundsätzliches

#### 17.2 Kräuter

- 17.2.1 Camphora
- 17.2.2 Weitere Arzneien, die die Sinnesöffnungen freimachen

### 17.3 Rezepturen

- 17.3.1 Rheuma, Juckreiz
- 17.3.2 Blockierte Herzporen, Feuchtigkeitsbefunde

#### 18 Tonika

#### 18.1 Grundsätzliches

18.1.1 Inhaltsstoffe und Energetik

#### 18.2 Qi-Tonika

- 18.2.1 Grundsätzliches
- 18.2.2 Inula helenium
- 18.2.3 Panax ginseng
- 18.2.4 Eleutherococcus senticosus
- 18.2.5 Glycyrrhiza glabra
- 18.2.6 Convallaria majalis
- 18.2.7 Crataegus oxyacantha
- 18.2.8 Cytisus scoparius (Sarothamnus scoparius)
- 18.2.9 Weitere ausgewählte Kräuter, die Qi tonisieren

#### 18.3 Rezepturen

- 18.3.1 Erschöpfung (Qi- und Blut-Mangel, unregelmäßiges Herz-Qi)
- 18.3.2 Körperliche und mentale Erschöpfung und Depression (Qi-Schwäche der Mitte, von Lunge und Herz)

#### 18.4 Yang-Tonika

- 18.4.1 Grundsätzliches
- 18.4.2 Satureja hortensis
- 18.4.3 Apium graveolens
- 18.4.4 Turnera diffusa
- 18.4.5 Sabal serrulata
- 18.4.6 Yohimbe
- 18.4.7 Weitere Kräuter, die Yang tonisieren

#### 18.5 Rezepturen

18.5.1 Erschöpfungssyndrom mit Kälte und Depression (Nieren-Yang-Leere)

#### 18.6 Blut nährende Kräuter

- 18.6.1 Grundsätzliches
- 18.6.2 Angelica sinensis
- 18.6.3 Berberis vulgaris
- 18.6.4 Jujubae
- 18.6.5 Melasse
- 18.6.6 Rosa canina
- 18.6.7 Vaccinium myrtillus
- 18.6.8 Urtica urens
- 18.6.9 Weitere Kräuter, die Blut nähren

#### 18.7 Rezepturen

18.7.1 Müdigkeit und Sehschwäche (Milz- und Leber-Blut-Leere)

| 18. | 7.2 | Ein-  | und   | Durc  | <u>hschla</u> | <u>afstör</u> | <u>ungen</u> | in | der | Meno | pause | (Lebe | r- |
|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|--------------|----|-----|------|-------|-------|----|
| und | Не  | erz-B | lut-L | eere) |               |               |              |    |     |      |       |       |    |

#### 18.8 Das Yin nährende und befeuchtende Kräuter

- 18.8.1 Pathophysiologie des Yin-Mangels
- 18.8.2 Yin nährende Eigenschaften der Kräuter
- 18.8.3 Schwindsucht als Form des Yin-Mangels
- 18.8.4 Kombinationen mit weiteren Kräuter-Gruppen
- 18.8.5 Equisetum arvense
- 18.8.6 Stellaria media
- 18.8.7 Symphytum officinale
- 18.8.8 Cetraria islandica/Lichen islandicus
- 18.8.9 Althaea officinalis
- 18.8.10 Triticum aestivum
- 18.8.11 Granum floris pollinis
- 18.8.12 Asparagus officinalis
- 18.8.13 Cimicifuga racemosa
- 18.8.14 Avena sativa
- 18.8.15 Trifolium pratense
- 18.8.16 Ophiopogon japonicus
- 18.8.17 Galeopsis ochroleuca
- 18.8.18 Panax quinquefolium
- 18.8.19 Weitere Yin nährende Kräuter

#### 18.9 Rezepturen

- 18.9.1 Chronischer schwacher Husten mit spärlichem Auswurf (Lungen-Yin-Leere und Leere-Hitze)
- 18.9.2 Nachtschweiß und Schlafstörungen (Nieren-Yin-Mangel und Leere-Hitze)

- 18.9.3 Mundschleimhautentzündung und Neurasthenie (Nieren-Yin-Mangel, aufsteigende Leere-Hitze)
- 18.9.4 Schwächezustände, Energiemangel, Erschöpfung (Nieren-Essenz-Schwäche)

#### 19 Kräuter, die halten und stabilisieren/adstringieren

#### 19.1 Grundsätzliches

- 19.1.1 Pathologie
- 19.1.2 Therapieprinzip
- 19.1.3 Inhaltsstoffe

#### 19.2 Kräuter

- 19.2.1 Achillea millefolium
- 19.2.2 Alchemilla vulgaris
- 19.2.3 Agrimonia eupatoria
- 19.2.4 Lamium album
- 19.2.5 Potentilla anserina
- 19.2.6 Schisandra chinensis
- 19.2.7 Vaccinium myrtillus
- 19.2.8 Potentilla tormentilla
- 19.2.9 Rubus idaeus/fruticosus
- 19.2.10 Weitere Kräuter, die halten und stabilisieren

#### 19.3 Rezepturen

- 19.3.1 Übermäßiges spontanes Schwitzen (Lungen-Qi- und Herz-Qi-Leere)
- 19.3.2 Chronischer morgendlicher Durchfall (Leere von Nierenund Milz-Yang)
- 19.3.3 Chronischer vaginaler Ausfluss (Milz-Yang-Leere)

### **Anhang**

- **20 Die Autoren**
- **21 Literatur**
- **22 Sachverzeichnis**
- 23 Disharmoniemuster
- **24 Symptomenregister**
- 25 Pflanzenverzeichnis (dt.)
- 26 Pflanzenverzeichnis (lat.)

# 1 Einleitung

Die Anwendung der Traditionellen Medizin aus China hat sich im Abendland seit etwa 35 Jahren stark verbreitet. Es ist naheliegend, dass sich an den Berührungspunkten der beiden Welten neue Denkansätze entwickeln.

Die Bemühung, traditionelle Heilkräuter der westlichen Hemisphäre mit dem System der Chinesischen Medizin zu beleuchten und sie therapeutisch in der TCM-Praxis zu nutzen, gehört zu solchen neuen Ansätzen. Während Akupunktur, Qi Gong und Tuina nahezu vorbehaltlos im Westen angenommen und praktiziert werden können, entsteht in der TCM-Ernährungsberatung und - Kräuterheilkunde bei Patienten wie Behandlern das deutliche Bedürfnis, die bei uns bekannten und gebräuchlichen Pflanzen, Gewürze und Nahrungsmittel zu verwenden.

Dafür müssen sich Interessierte, die sich sowohl in der Chinesischen Medizin als auch mit den westlichen Heilpflanzen bzw. Nahrungsmitteln gut auskennen, an die Aufgabe machen, diese beiden Wissensgebiete sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Diese Arbeit hat vor ca. 25 Jahren an vielen Orten begonnen. Die guten Erfolge in der Praxis und das stetig wachsende Interesse an dieser Synthese hat die drei Autoren, die sich seit über 20 Jahren mit westlichen Heilkräutern in der Chinesischen Medizin beschäftigen, bewogen, diese kommentierte Materia

medica der westlichen Kräuter für die TCM-Praxis zu erstellen.

# 1.1 Vorbemerkung

# 1.1.1 Okzident und Orient treffen sich

Bei diesem Thema treffen sich zwei etwa gleich alte Traditionen der medizinischen Anwendung von Heilkräutern (vgl. PUN 2003: 94f.). Die beiden Traditionen entstanden an den zwei "Enden" Eurasiens: im Morgenland (Orient), in dem die Sonne aufgeht, und im Abendland (Okzident), in dem die Sonne untergeht.

Als Grundlage für eine systematische Synthese im Bereich der Kräutertherapie eignet sich die Chinesische Medizin, deren Theorie und Praxis inzwischen weite Verbreitung in den Ländern der westlichen Welt gefunden hat. Einer der Gründe für die erfolgreiche Adaption von "woanders" (Francois Jullien) ist die Pluralität (VSC 2002: 56) und gleichzeitige Einheit des kategorialen Systems der Chinesischen Medizin. Beides hat sich über zwei Jahrtausende in Theorie und Praxis lebendig erhalten können.

So wie sich die Theorie und Praxis der Chinesischen Medizin an die Gegebenheiten von Gesundheit und Krankheit im Westen anpasst, so können Heilkräuter auf der Grundlage von Beschreibungen und Indikationen, die seit über 2000 Jahren im Okzident dokumentiert wurden, in das System der Chinesischen Medizin eingepasst werden.

Die mit ihr von vielen Grundanschauungen her vergleichbare Medizintheorie der griechischrömischen Antike war im Westen in den letzten zwei Jahrhunderten von den naturwissenschaftlichen Anschauungen verdrängt und nur noch rudimentär weiterverfolgt und -entwickelt worden. Insofern eignet sich die Chinesische Medizin, deren Theorie und Praxis sich bis in die Gegenwart lebendig erhalten konnte, hervorragend, die zur Tradition des Okzidents zählenden Heilkräuter in ihrem Licht neu zu betrachten und anzuwenden. Möglich ist das vor allem, weil die Chinesische Medizin in der Vielfalt und Verschiedenartigkeit ihrer Ansätze offen ist für ein solches Unterfangen. (VSC 2002: 13)

# 1.1.2 Was nennen wir "westliche" Kräuter?

Von Beginn an gehörten zum europäischen Heilkräuterschatz auch Kräuter, die ursprünglich aus Kleinasien, Asien und Afrika stammen. In der Neuzeit kamen Kräuter des amerikanischen Kontinents dazu. Mit "westlichen" Kräutern sind solche Heilpflanzen gemeint, die im Westen traditionell zur Kräuterheilkunde zählen. Es handelt sich demnach nicht um "einheimische" Kräuter im engen Sinn.

Es gibt eine relativ klare Abgrenzung der "westlichen" von den "fernöstlichen" bzw. chinesischen Kräutern, auch wenn in diesem Buch einige Kräuter der chinesischen Materia medica enthalten sind. "Westlich" meint weniger die Geografie, sondern vielmehr die Kultur. Es geht um Kräuter, die traditionell innerhalb der westlichen Kultur sowohl in der Kräutermedizin als auch Volksheilkunde ihre Verwendung finden und die eine nachvollziehbar lange Anwendungstradition besitzen.

Es werden inzwischen viele im Handel befindliche Kräuter außerhalb Deutschlands angebaut, sodass der Ausdruck "einheimische Kräuter" missverständlich ist. So wird die im Handel befindliche Kamille in Ägypten angebaut, handelsübliche Pfefferminze kommt schon seit Jahrzehnten aus Bulgarien, Lindenblüten und Lavendel stammen aus Frankreich.

Einen großen Teil der "westlichen" Heilpflanzen finden wir nach wie vor "vor der Haustüre", soweit man genau und fachkundig hinschaut. Es sind Pflanzen, mit denen wir unsere Umwelt teilen und die viele Menschen als Hausmittel bei Beschwerden und Krankheiten kennen, auch wenn sie zunehmend nicht mehr als Pflanzen, sondern als Pflanzen-Präparate angewendet werden.

Weil die Kräutermedizin auch ein national-kulturelles Erbe jedes Volkes darstellt, ist deren Tradition dementsprechend eine der Antworten der regionalen Bevölkerung auf die eigenen Gesundheitsprobleme. (KAZ 7)

Allerdings ist vom Sammeln zur Abgabe an Patienten abzuraten. Qualität durch korrekte Ernte, Trocknung, Aufbereitung und Lagerung, analytische Kontrollen und

Pestizid- und Schwermetall-, Pflanzenwuchsstoff-Prüfung wird durch die professionelle Abgabe durch Apotheken gewährleistet. Selbstredend gehört zum tieferen Kennenlernen der Pflanzenheilkunde das praktische Botanisieren, Sammeln und Probieren unbedingt dazu.

# 1.1.3 Warum die westlichen Kräuter in das Theorie- und Praxis-System der Chinesischen Medizin einfügen?

Es gibt eine Reihe von Ähnlichkeiten bis hin zu Übereinstimmungen zwischen den beiden Medizintheorien von Okzident und Orient. Ohne die fundamentalen Unterschiede beider Denkrichtungen außer Acht zu lassen, lohnt sich gerade für die Kräuterheilkunde der Blick auf das, was beiden Richtungen gemeinsam ist, um daraus Nutzen für die Praxis zu ziehen.

### **Elemente-Systeme**

Die zuerst zu nennende Ähnlichkeit ist die zwischen dem antiken europäischen Vier-Elemente-System und den Fünf Wandlungsphasen der alten Chinesen (BÖH 93f.). Hier wie dort handelt es sich um aus der Naturbeobachtung abgeleitete Zuordnungen und Entsprechungen. Sie stellen einen kategorialen Rahmen bereit und erlauben, klinische Beobachtungen, Prozesse und Beziehungen zu beschreiben und Rückschlüsse auf Entwicklungstendenzen zu ziehen. Die Vier Elemente bezogen sich auf die Zusammensetzung der Körpersäfte, während die Fünf Wandlungsphasen sich

auf Yin und Yang und die fünf Geschmäcke und Aromen bezogen.

Beide Systeme unterlagen seit Beginn ihrer Entwicklung einer beständigen Veränderung und Kritik. Während die griechisch-römische Betrachtung sich zu "Naturgesetzen" hin entwickelte, hat eine solche Vorstellung in das Gedankengut Chinas nie Eingang gefunden.

"Obwohl die Fünf-Phasen-Theorie dynamischer ist als das griechische oder indische System und auch das Potential kreativer Anwendung in der medizinischen Praxis in sich trägt, erwies sie sich doch als ein relativ starres System. Die Betonung des Wandels bzw. der ständigen Veränderung in der Yin-Yang-Theorie und die Wichtigkeit, die die daoistische Perspektive dem Ganzen zuweist, ließen dagegen ein großes Maß an Flexibilität und deshalb auch eine bessere Anpassung an die Notwendigkeiten der klinischen Praxis zu." (TKA 395) Auch J. Ross stellt fest, dass das Konzept der fünf Geschmäcke "über lange Zeit eher starr blieb", und äußert dazu den Wunsch: "Vielleicht wäre es auch für die chinesischen Therapeuten an der Zeit, ihre Konzepte zum Geschmack aus dem Blickwinkel der westlichen Arzneipflanzentradition und der modernen Biochemie zu hinterfragen." (ROS 2006: 32)

Denn gerade die Verbreitung der TCM in vielen Teilen der Welt ist ein Beweis für ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Kulturen (vgl. VSC 2011). Diese Adaptionsfähigkeit haben weder das griechische noch das indische System erreicht.

Das ist einer der ausschlaggebenden Gründe, warum sich viele TCM-Therapeuten entschließen, einheimische bzw. westliche Kräuter innerhalb des chinesischen Medizinsystems zu verwenden, statt sich auf die von der Naturwissenschaft verdrängte und nicht weiter geführte Humoralpathologie einzulassen.

## Signaturenlehre

Eine weitere Verwandtschaft zwischen Ost und West betrifft die Signaturenlehre, die bei uns vor allem mit dem Namen Paracelsus verbunden ist (s. u.).

"Sowohl in der westlichen als auch in der chinesischen Medizin schlussfolgerte man von der Form einer Droge auf deren Organbezug. […]In vielen anderen Fällen wird eine Verbindung von der Gestalt der Drogen zu analogen Körperstrukturen gezogen." (KAL 15)

Obwohl es im Chinesischen den Begriff "Signaturenlehre" nicht gibt, lässt sich die mit diesem europäischen Begriff bezeichnete Theorie jedoch in der Chinesischen Medizin sehr wohl nachweisen. "Darin ist eine klare Entsprechung zur europäischen Signaturenlehre zu sehen. [...] Doch sollte man diese Theorie nicht überstrapazieren. In vielen Fällen kann man zwar frappierende Rückschlüsse von den äußeren Merkmalen eines Krautes auf seine Eigenschaften ziehen, doch lassen sich über diese Theorie bei weitem nicht alle Eigenschaften und Wirkungen der Kräuter erklären und verstehen. [...] Die Signaturenlehre ist

lediglich ein Teilaspekt innerhalb der komplexen Welt der Heilpflanzen." (KAL 13).

### Primärqualitäten der Kräuter

Die dritte Ähnlichkeit bezieht sich auf die Primärqualitäten der Kräuter, die in der Humoralpathologie seit Galenus (2. Jh. n. Chr.) als kalt und warm und trocken und feucht (in jeweils vier Graden) charakterisiert wurden. Die Geschmäcke spielten keine so große Rolle wie in der chinesischen Kräutermedizin, in der das Temperaturverhalten als kalt, kühl, warm und heiß (später auch neutral) klassifiziert wird.

Auf dieser Ebene gibt es durchaus viele Übereinstimmungen in der Wirkbeschreibung zwischen beiden Systemen. "Nicht wenige Substanzen wurden in der europäischen und in der chinesischen Arzneikunde gleich bewertet und gegen identische Leiden eingesetzt." (PUN 2005: 25)

#### **Fruchtbares Neuland zwischen Ost und West**

Unter Beachtung der unterschiedlichen und gemeinsamen Kriterien west-östlicher Betrachtungsweisen der Kräuter führt die Anwendung der chinesischen Medizintheorie auch dazu, die – oft kritisierte – unübersichtliche Fülle von Indikationen der westlichen Erfahrungs-Kräutermedizin im Licht der chinesischen Theorien (wie Zheng Qi und Xie Qi, Ben und Biao, Syndrom-Diagnostik, Pathophysiologie der

Zang Fu sowie Rezepturenlehre) neu zu ordnen und damit das Wirkpotenzial der Kräuter effektiver einzusetzen.

### **Therapeutische Verantwortung**

Es bleibt die Frage, inwieweit es verantwortbar ist, eine Methode zu lehren und in der Praxis an Patienten anzuwenden, die noch jung ist im Vergleich zu den Jahrhunderte alten ausgefeilten Rezepturen, die die Perlen der chinesischen Arzneimittellehre darstellen.

Hier gilt sicher für jeden Therapeuten, die Grenzen des eigenen Wissens, der Erfahrung und natürlich der Wirkungsmöglichkeit der Kräuter im Auge zu behalten. Diese Grenzen sind für die TCM als komplementäre Medizin neben der "Schulmedizin" aber sowieso da gesetzt, wo es sich um akute und/oder lebensbedrohliche Erkrankungen handelt, da Letztere dort häufig effektivere und lebensrettende Methoden zur Verfügung hat.

Die Möglichkeit, altbewährte westliche Kräuter bei vielen Erkrankungen sicher und effektiv anzuwenden, ist unbestritten und nachweislich groß. Diese Sicherheit und Wirksamkeit wird unter Anwendung des Denksystems der Chinesischen Medizin noch größer.

### 1.2 Geschichte

# 1.2.1 Pflanzenheilkunde in Okzident und Orient

Die schriftlich überlieferten Anfänge der europäischen Heilkräutermedizin sind mit den Namen Hippokrates (460– 370 v. Chr.) und Theophrast (371–287 v. Chr.) verbunden.

Im europäischen Raum liegt uns mit der Materia medica des griechischen Arztes Dioscurides (1. Jh. n. Chr.) das erste umfassende Arzneimittelbuch vor, das ca. 1000 Arzneimittel umfasst (813 pflanzlichen, 101 tierischen, 102 mineralischen Ursprungs) und 4740 medizinische Anwendungen bietet. Seine Methode der Pflanzenbeschreibung blieb bis in die Neuzeit hinein beispielhaft. Unter dem Namen des Heilmittels (einschl. der Synonyme) stellte er Herkunft, botanische Beschreibung, medizinische Eigenschaften, Zubereitung und Anwendung vor und machte Angaben zur Lagerung und vieles mehr. (DIO 1902)

Seit Dioscurides wurde die okzidentale Kräuterheilkunde fortgeschrieben. Die arabische Medizin fügte weitere Heilmittel und Zubereitungen hinzu. "Die medizinische Formelsammlung von al-Kindi (um 800–870) etwa enthielt viele persische, indische und orientalische Medikamente, die den Griechen noch völlig unbekannt waren, darunter Kampfer, Cassia, Sennesblätter, Muskatnuss und -blüten, Tamarinde und Manna. Diese fanden Aufnahme in die westliche Medizin." (RPO 140)

Sowohl die antiken Völker des Mittelmeerraums als auch die Chinesen vergrößerten ihren Arzneimittelschatz mit Pflanzen und Mineralien, die über den Handel in ihre jeweiligen Länder gelangten. So fanden z. B. ayurvedische Kräuter Eingang in die chinesische Materia medica.

Zur Zeit des Dioscurides gab es bereits einen regen Handelsaustausch zwischen Okzident und Orient. "Im 1. Jahrhundert n. Chr. umspannte dieses Handelsnetzwerk die Alte Welt, indem es die damaligen mächtigsten Reiche in Eurasien miteinander verknüpfte: das Römische Reich in Europa, das Patherreich in Mesopotamien, das Kuschana-Reich in Nordindien und die Han-Dynastie in China. Rom und China nahmen sogar diplomatische Kontakte zueinander auf. Dabei waren die Gewürze nur einige von den Dingen, die auf dem Land- und Seeweg durch dieses globale Netzwerk zirkulierten." (TST 89/90)

Im 14. Jh. verkauften muslimische Apotheken in Beijing (Dadu) und Shangdu Kräuter, die auf euro-asiatischen Arzneibüchern basierten (vgl. HIN).

Auf diesem Wege fand bereits früher – um ein kleines, aber dokumentiertes Beispiel zu nennen – der "Theriak" Einzug in die chinesische Kräuterheilkunde. Theriak ließe sich vergleichen mit dem bekannten "Schwedenbitter" und galt in der europäischen Antike als Universalmittel. In einem chinesischen Arzneimittelbuch wird es 659 erstmals als Diyejia [][][] pharmakologisch beschrieben und findet sich dann in der berühmten Arznei-Enzyklopädie des Li Shizhen [][][], dem Bencao Gangmù [][][][] von 1578. (PUN 2005: 24)

"Es gibt eine lange Geschichte des medizinischen Ost-West-Austauschs, der zu einer Konstanten geworden ist. Große Kulturen entwickeln sich nur durch den Kontakt mit anderen Kulturen, und kein größeres medizinisches System bestand für längere Zeit isoliert von anderen. Dies trifft sicherlich auch auf die Beziehung zwischen ostasiatischer medizinischer Praxis und anderen Kulturen zu." (TKA 2012: VIII; übers. von den Autoren)

Die Entdeckung der "Neuen Welt" durch Kolumbus 1492 brachte neben neuen Nahrungsmitteln wie Kartoffeln, Mais, Tomaten auch weitere Arzneien, z. B. Cinchona, Eschscholzia californica, Echinacea angustifolia, Passiflora incarnata, Lobelia inflata oder Turnera diffusa nach Europa.

## 1.2.2 Im Abendland von der Humoral- zur Zellularpathologie

#### Vier Körpersäfte und vier Primärqualitäten

Die Sicht der griechischen Antike beruhte auf dem von Empedokles (ca. 504–433 v. Chr.) formulierten System der vier Grundelemente Feuer, Erde, Wasser und Luft (vgl. RIP 1999). Diese galten als Grundbausteine der Materie, denen weitere Qualitäten wie Körpersäfte (Humores), Organe, Jahreszeiten, Emotionen, Konstitutionstypen, Planeten, Farben usw. als Analogien zugeordnet wurden. Die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen ergab sich aus den Mischungen der Qualitäten der vier Elemente. "Ähnlich wie in der ayurvedischen Medizin Indiens erklärte der (hippokratische) Corpus Gesundheit und Krankheit

hauptsächlich anhand der Körpersäfte." (RPO 45) Gesundheit wurde als harmonische Mischung (Eukrasie), Krankheit als fehlerhafte Mischung der Körpersäfte (Dyskrasie) angesehen.

"Der Reiz des humoralen Denkens, das die klassische Medizin dominierte und ihr Erbe bildete, lag in dem umfassenden Erklärungsmodell, das auf starken archetypischen Kontrastpaaren basierte (heiß/kalt, feucht/trocken) und alles Natürliche und Menschliche, Physische und Geis tige sowie Gesunde und Kranke einschloss." (RPO 48)

"Kennzeichen der antiken Medizin ist ihre humoralpathologische Klassifizierung. [...] Hieraus leitet sich dann die Primärqualität, sprich die thermische und hygrische Zuordnung eines Präparates, des Weiteren die Sekundärqualität, also die pharmakologische Wirkung am menschlichen Körper, ab." (PSC 122)

Galenus von Pergamon (129–200 n. Chr.) klassifizierte Kräuter gemäß der Vier-Elemente-Lehre thermisch als "warm" oder "kalt" und hygroskopisch als "feucht" oder "trocken" in jeweils vier Intensitätsgraden. Neben diese Primärqualität stellte man die Sekundärqualität, also die pharmakologische Wirkung im menschlichen Organismus.

Die Primärqualitäten der Drogen wurden auch in den späteren arzneikundlichen Werken bis in die Neuzeit angegeben (> Tab. 1.1). Dass es nicht um die Beschaffenheit der Pflanze geht, sondern um die Wirkung der Heilpflanze auf einen anderen Organismus, zeigte der berühmte *Canon* 

medicinae des Ibn Sina, lat. Avicenna (980–1037): "Die Wirkung der Arzneimittel ist abhängig vom aufnehmenden Organismus. Dementsprechend gehen die Autoren der frühen Neuzeit dazu über, die Arzneimittel nicht mehr als warm und trocken, sondern als wärmend und trocknend zu bezeichnen. Entsprechend wird dann auch von kühlend und befeuchtend gesprochen." (MAY)

▶ **Tab. 1.1** Primärqualitäten pflanzlicher Drogen.

| Primärqualität | Bedeutung in der Humoralpathologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wärmend        | gegen kalte Mischungsstörungen (Übermaß an Phlegma, das als<br>kalt und feucht qualifiziert wird)<br>anregend, dynamisierend<br>z. B. bei Schleimkrankheiten (Katarrhe), träger Verdauung,<br>Erkältungskrankheiten, Antriebslosigkeit, Kreislaufschwäche,<br>Hypotonie, Bindegewebsschwäche, lymphatische Konstitution mit<br>Neigung zu Wassereinlagerungen |
| trocknend      | gegen feuchte Mischungsstörungen (feuchter Schleim) trocknend<br>im Sinne von ausleitend, die Flüssigkeiten (Speichel, Magen-,<br>Gallensaft, Harn oder Menstruationsblut) zum Fließen anregend<br>z.B. bei Ödemen, Gelenkschwellungen, Rheuma,<br>Lebererkrankungen                                                                                          |
| kühlend        | gegen warme Mischungsstörungen<br>sedierend und zusammenziehend, konzentrierend<br>z.B. bei fiebrigen Erkrankungen, Entzündungen v.a.<br>Leberentzündung, Lungenentzündung, Hirnentzündung, lokalen<br>Entzündungen, akuten Schmerzen, Wunden, sowie gegen<br>Übererregtheit, Schlafstörungen                                                                 |
| befeuchtend    | gegen trockene Mischungsstörungen (das weite Feld der<br>schwarzgalligen Erkrankungen)<br>z. B. bei trockenem Husten, Pleuritis, chronischen, schleichenden<br>und progressiven Leiden, Auszehrung, Alterserkrankungen,<br>Vergreisung, seniler Demenz, Sklerose, Melancholie Schleimdrogen<br>und besonders safthaltige Pflanzen                             |

### **Scheideweg nach Paracelsus**

"Der Weg der traditionellen abendländischen Medizin beginnt im Ursprungsgebiet Griechenland (400 v. Chr.) und zieht über das griechische Byzanz (330–1453 n. Chr.), den arabischen Islam (632–1492 n. Chr.) und das lateinische Mittelalter (800–1453 n. Chr.). Die Wiedergewinnung der traditionellen Medizin in der westeuropäischen Renaissance (15./16. Jh. n. Chr.) führt dann zu ihrem Aufblühen im medizinischen Galenismus (17./18. Jh. n. Chr.), dessen Ende beziehungsweise Auflösung durch die moderne naturwissenschaftliche Ära erst um 1800 n. Chr. erfolgt. Die so genannte Moderne ist daher gerade erst zweihundert Jahre alt und nur auf dem Boden ihres über zweitausend Jahre mächtigen Fundaments zu verstehen." (PSC 122)

Im 16. und 17. Jahrhundert befindet sich die Pflanzenheilkunde auf ihrem Höhepunkt in Europa, der zugleich auch einen gewissen Niedergang der Phytotherapie einleitet. Die Gattung Kräuterbuch verflacht vom wissenschaftlichen Standardwerk zum Volksgesundheitsbuch.

"Bereits im 16. Jahrhundert wird die Phytotherapie durch die zunehmende Chemiatrie zurückgedrängt. Dieser Wissenszweig ist vor allem mit Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, verbunden." (PSC 125) Sein Arzneimittelbegriff ruht auf den drei fundamentalen, den Körper ausmachenden Grundsubstanzen: Schwefel (Sulphur), Quecksilber (Merkurius) und Salz (Sal). "Diese Dreiheit bestimmt dann

die Form der Alchemie, aus der sich schrittweise die neuzeitliche Chemie entwickeln sollte." (BÖH 127)

Und doch vereinte Paracelsus (1493–1541) die drei Hauptstränge der Vier-Elemente-Lehre: Naturphilosophie (Naturwissenschaft), Medizin und symbolische Natursprache (Signaturenlehre). Heilung erfolgt durch die Wiederherstellung dieses Gleichgewichts, beispielsweise durch die Verabreichung der jeweiligen Mittel mit den benötigten Eigenschaften gemäß der Doktrin der spezifischen Mittel gegen spezifische Krankheiten. "Wo das Übel ist, wächst auch das Heilmittel dagegen."

Neben der Inanspruchnahme und Verfeinerung überlieferter Heilmethoden bediente sich Paracelsus der Signaturenlehre zum Auffinden von Heilmittelträgern und alchemistischer Techniken zur Extraktion der darin enthaltenen Wirkstoffe.

Dabei greift Paracelsus auf ein grundlegendes Prinzip der wechselseitigen Übereinstimmungen zwischen Mensch (Mikrokosmos) und Welt (Makrokosmos) oder der verborgenen Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen der sichtbaren und unsichtbaren Welt zurück. So lassen bereits äußere Eigenschaften wie Form, Farbe, Geschmack, Rhythmik und Geruch von Pflanzen Rückschlüsse auf deren Wirkung zu. Beispielsweise sollen herzförmige Blüten eine heilende Wirkung gegen Herzkrankheiten anzeigen, höckrige Wurzeln gegen die Geschwülste und stachelige Disteln gegen Stechen in der Brust.

Die radikale Veränderung der bis dahin praktizierten humoralpathologischen Kräutermedizin markiert Virchow 1858, dessen Zellularpathologie den Beginn der Moderne und die Ablösung der Antike mit sich brachte. Von da ab richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Pflanzeninhaltsstoffe und deren Wirkmechanismen im Organismus.

Sicher wurden damit viele Annahmen der Erfahrungsmedizin mit Kräutern bestätigt, aber auch einige widerlegt oder in Frage gestellt. Die Forschung hat auf jeden Fall zur Sicherheit in der Anwendung beigetragen. Die damit verbundene analytische Betrachtungsweise ging jedoch zu Lasten des ganzheitlichen Blicks in der Kräutermedizin.

Bis zum Ende des 18. Jahrhundert waren Arznei- und Heilmittel aus Pflanzen in Europa die dominierende Form der Arzneimittelbehandlung. Seitdem hat ihre Bedeutung in der ärztlichen akademischen Medizin zu Gunsten der neuen Entwicklung synthetischer Heilmittel erheblich abgenommen.

## 1.3 Wie die westlichen Kräuter in die TCM kamen

Erstmals versuchte Michael Tierra in *Planetary Herbology* (1988) eine Symbiose okzidentaler und orientalischer Heilkräuter, indem er aus beiden Bereichen Kräuter vorstellte und in Rezepturen mischte. 1989 folgte Peter

Holmes mit etwa 230 Kräuterprofilen der okzidentalen Tradition. Holmes schöpfte aus den Quellen der europäischen Antike, der persisch-arabischen, mittelalterlichen und Renaissance-Autoren.

Die drei Autoren des vorliegenden Buches haben die Chinesische Medizin (Akupunktur und Kräutermedizin) in den 80er Jahren erlernt und sich von Anbeginn mit den westlichen Kräutern beschäftigt. Zwischen 1992 und 2000 machte Andreas Noll die Leser in den von ihm und U. Lorenzen herausgegebenen fünf Bänden Die Wandlungsphasen der traditionellen chinesischen Medizin mit westlichen Kräutern bekannt, indem er ihre Wirkung den TCM-Syndromen zuordnete.

Einem breiteren Fachpublikum stellte Dr. Eva Mosheim-Heinrich westliche Kräuter in der TCM vor. Ihre "Kräuter-Steckbriefe" erschienen auf Anregung Helmut Magels als damaligem Redakteur des TCM-Teils der Zeitschrift Volksheilkunde (heute Der Heilpraktiker) seit 1997 über einige Jahre hinweg. Magel lernte Mosheim-Heinrich auf einem Seminar François Ramakers in Berlin kennen. In Europa setzte sich Ramakers schon früh für die Einbindung westlicher Kräuter in die TCM ein. Seit 1998 gab Jeremy Ross, ein Schüler Tierras, auf Einladung der AGTCM und Magels, Seminare zu diesem Thema in Deutschland. Dort machte Mosheim-Heinrich ihn mit der umfangreichen deutschen Kräuterliteratur seit der Renaissance bekannt, die Ross bis dahin nicht kannte.

2000 erschienen zwei weitere Bücher von F. Ploberger und K. Bedrik zu diesem Thema. Drei Jahre später stellte Ross – zunächst in Englisch – sein Opus magnum Westliche Heilpflanzen und chinesische Medizin der Öffentlichkeit vor. In sehr ausführlichen Monografien, die sich sowohl auf traditionelle Veröffentlichungen als auch auf moderne Forschung stützen, stellt er 60 Kräuter und Kombinationen (an Syndromen orientierte Rezepturen) vor. Die Ausführlichkeit der Reflexion, der wissenschaftliche Nachweis von Inhaltsstoffen und Wirkweisen neben der begründeten traditionellen Anwendung setzte Maßstäbe. Diese Ausführlichkeit sucht selbst in der Darstellung chinesischer Kräuter ihresgleichen.

Das 2005 erschienene Buch TCM mit westlichen Pflanzen von R. Travesier u. a. (2. Aufl. 2012) beschreibt die Wirkungen der Pflanzen in den Monografien sehr breit gefächert und bezieht anthroposophische Gesichtspunkte mit ein. Im ersten Teil des Buches werden Rezepturen für wichtige Syndrome vorgestellt. Inzwischen gibt es weitere Bücher und Artikel zum Thema, Ausbildungsmöglichkeiten sowie Apotheken, die sich auf die Bereitstellung eines breit gefächerten Angebotes an westlichen Kräutern als getrocknete Drogen und Tinkturen spezialisiert haben. Mit großer Genugtuung stellen die Autoren dieses Buches fest, dass die westlichen Kräuter Teil der Chinesischen Medizin im Westen geworden sind. (MAG 2002, SKO) Längst interessieren sich auch die Chinesen für einige westliche Kräuter.

#### **Zu diesem Buch**

Den interessierten Therapeuten wird hiermit eine fundierte Materia medica zur Verfügung gestellt. Sie soll ausdrücklich ein Leitfaden für die Praxis sein und dazu einladen, sich an der weiteren Sammlung von Erfahrungen und Erkenntnissen über die westlichen Kräuter in der TCM mit Freude und Engagement zu beteiligen.

Die unterschiedlichen Erfahrungen und beruflichen Werdegänge der drei Autoren spiegeln sich durchaus in den Kräuterprofilen und Einleitungstexten zu den Kapiteln im Buch wider. Sie verstehen das als Indiz dafür, dass die theoretische und praktische Einordnung westlicher Kräuter in die Chinesische Medizin ein Prozess ist, der – gemessen an den vergangenen Jahrhunderten okzidentaler und orientalischer Kräuterheilkunde – eben erst begonnen hat. Er weist zugleich in eine Zukunft, die wesentlich von grenzüberschreitender integrativer und ganzheitlicher Herangehensweise geprägt sein wird.

Die in den Kräuterprofilen dieses Buches aufgeführten Wirkbeschreibungen und Indikationen können nur als Annäherung gelten und erheben nicht den Anspruch, fest stehende und endgültige Aussagen über die Heilpflanzen zu sein. Insbesondere in Verbindung mit der Syndromdiagnostik der Chinesischen Medizin versteht sich dieses Buch als "work in progress" und verortet sich in einer erst einige Jahrzehnte alten Kräutertherapie, die sich als west-östliche Synthese versteht.

Jedes Kräuterprofil ist mit Quellenangaben versehen, deren Auswahl ebenso den Erfahrungen der jeweiligen Autoren geschuldet ist wie die Auswahl und Gewichtung der Wirkbeschreibungen.

## 1.3.1 Einige Bemerkungen zu den Geschmäcken

In der chinesischen Phytotherapie ist es selbstverständlich, dass zur Wirkbeschreibung einer Arznei die Angabe von einem oder mehreren Geschmäcken gehört. Diese Angabe meint vor allem eine Wirkfunktion und nur nebenbei den sinnlich empfundenen Geschmack. So bedeutet z. B. "süß", dass die Arznei eine tonisierende bzw. "scharf", dass sie eine Oberfläche befreiende Wirkung hat. Es ist meistens so, dass die entsprechenden Kräuter wirklich süß bzw. scharf schmecken. Bei nicht wenigen Beispielen ist aber auch das nicht der Fall.

Die Einteilung der Wirkungen nach Geschmack kommt aus einer Zeit, in der es wenige Mittel zur Kategorisierung von Wirkgruppen innerhalb der Heilmittel gab. Die Einteilung in Funktionsgruppen nach Geschmack war neben der Signaturbetrachtung und den Erfahrungen durch "trial and error" eine hervorragende Möglichkeit, das Wissen über Arzneien zu bündeln, was eine wichtige Grundlage zur Anwendung ist.

Heute haben wir die Möglichkeit, uns die Ergebnisse der chemischen Pharmakologie zu Nutze zu machen. Man kann das geschmackliche Testen als Vorstufe der chemischen Bestimmung bezeichnen – häufig lassen sich Kräuter schon aufgrund ihres Geschmacks einer Wirkgruppe zuordnen. So haben Gerbstoffdrogen einen zusammenziehenden, Saponindrogen einen scharfen Geschmack usw. Die Bitterstoffe sind die einzige Stoffgruppe, bei denen die westliche Phytopharmakologie eine Wirkung über das Schmecken explizit formuliert.

Die Frage, wie die westlichen Kräuter bezüglich der Kategorisierung des Geschmacks beschrieben werden sollten, um sie für Therapeuten innerhalb der Chinesischen Medizin nutzbar zu machen, wird nur von J. Ross diskutiert. "Das chinesische System der Geschmackseigenschaften von Arzneimitteln bietet uns ein Gerüst von klaren, einfachen Konzepten zur Einteilung von Pflanzen und zu ihrer Zuteilung zu bestimmten Mustern […] Die Grenze des chinesischen Systems liegt darin, dass es über lange Zeit eher starr blieb und seine Konzepte keiner weiteren Entwicklung zugeführt wurden. […] Das trifft besonders auf die aromatische, bittere und süße Eigenschaft zu." (ROS 2006: 32)

Ross gibt in seinen Kräuterprofilen einen Geschmack für jede Heilpflanze an, der eine "funktionelle" Beschreibung ist, und zwar auch dann, wenn die Pflanze diesen Geschmack sensorisch nicht hat. Er beschränkt sich auf die fünf Geschmäcke bitter, süß, sauer, scharf und aromatisch. Den zusammenziehenden und den faden Geschmack benutzt er nicht.

Die Autoren dieses Buches haben sich entschieden, in den Kräuterprofilen unter Geschmack diejenigen zu nennen, die die Kräuter als Teezubereitung wirklich haben. Es gibt einige wenige Fälle, in denen dies wirklich einen Unterschied macht. Dazu ein Beispiel:

Die Holunderblüten (Sambucus nigra, flor.) schmecken als Tee eher unaufdringlich, ein wenig aromatisch und süß, evtl. noch leicht bitter. Da sie diaphoretisch sind und die Oberfläche befreien, werden sie von Ross, Tierra und Holmes als scharf bezeichnet. In diesem Buch sind sie als leicht aromatisch und süß bezeichnet, was der sinnlich wahrgenommene Geschmack ist.

# 1.4 Praktische Pflanzenheilkunde/Zur Benutzung dieses Buches

#### 1.4.1 Aufbau der Materia medica

Der Aufbau dieses Buches entspricht der in der chinesischen Arzneimittellehre üblichen Ordnung nach therapeutischen Strategien. Jede Heilpflanze ist einer Strategie zugeordnet, wobei viele auch Wirkungen anderer Strategien abdecken.

Dieser Aufbau spiegelt die Überzeugung der Autoren wider, dass eine fruchtbare Synthese aus Chinesischer Medizin und westlicher Phytotherapie unbedingt die Strategien der chinesischen Phytotherapie mit der guten Kenntnis der in unserer Kultur bekannten Heilpflanzen verbinden muss.

Die Wirkbeschreibungen und Indikationen in den Kräuterprofilen sind hierarchisch gegliedert, d. h. die Hauptwirkung ist als Erste genannt, die weitere Reihenfolge entspricht der Rangordnung der anderen Wirkungen. Ebenso sind in den Rezepturen von oben nach unten die Kräuter in der Reihenfolge der Wichtigkeit genannt.

## 1.4.2 Vom Einzelkraut zur Rezeptur

Viele der hier vorgestellten Kräuter besitzen ein breites Wirkspektrum. Für die optimale Verwendung der Pflanze ist es wichtig, nicht nur die Hauptwirkung zu kennen, sondern ebenso die Nebenindikationen.

In der Praxis zeigt sich bei fast allen Patienten ein komplexes Beschwerdebild, das nach einer fein abgestimmten Diagnose des Pathomechanismus und der Analyse von Ben □ (Ursache oder Wurzel) und Biao □ (Manifestation oder Zweig) der Erkrankung verlangt. Die Therapiestrategie einer Kräuterrezeptur spiegelt diese Zusammenhänge wider.

In der chinesischen und westlichen Kräutertherapie werden die Heilkräuter meistens kombiniert angewendet. Bei sachgerecht zusammengestellten Arzneikombinationen werden unterschiedliche Wirkungen der Heilpflanzen im Sinne der Therapiestrategie genutzt, unerwünschte Wirkungen einzelner Heilpflanzen werden durch andere

Kräuter aufgehoben. Die europäische Kräutermedizin kennt auch viele verschiedene Verfahren der Zubereitung, ähnlich den Paozhi-Verfahren, um die Wirkung der Kräuter den Notwendigkeiten anzupassen. Die großen Kräuterbücher des 17. und 18. Jahrhunderts enthalten eine Vielfalt solcher Zubereitungsanweisungen.

Eine Gesamtrezeptur kann umfassender wirken als die einzelnen Bestandteile. Auf diese Weise kann therapeutisch auf individuelle Konstellationen genau eingegangen werden. Zur Anwendung kommen Rezepturen als Tees, Tinkturen oder auch Fertigarzneimittel.

Erste Grundlage für eine Rezeptur ist die exakte Differenzialdiagnose und die Gewichtung der Syndrome nach Ben (Wurzel) und Biao (Zweig). Daraus ergeben sich das Temperaturverhalten, die Geschmackseigenschaften und die Abstimmung der Wirkungen, die die Kräuterrezeptur im Hinblick auf die Indikationen entfalten soll.

Das Neijing Suwen aus der Han-Zeit kennt "drei proportional unterschiedliche Rezepte:

Ein großes Rezept wird bei schweren, komplexen Erkrankungen eingesetzt und umfasst ein Königsheilkraut, drei Ministerkräuter und neun Assistentenkräuter. Ein mittleres Rezept wird bei weniger komplexen Erkrankungen verwendet und besteht aus einem Königskraut, drei Ministerkräutern und fünf Assistentenkräutern. Ein kleines Rezept kommt in relativ leichten Fällen zur Anwendung und besteht aus einem Königskraut und zwei Ministerkräutern." (DGK 375/76)

Dieses Zitat stammt aus dem Kontext des reichen Schatzes an Rezepturen in der Chinesischen Medizin. Es wird hier von einer Hierarchie innerhalb der Komposition der Rezepturen gesprochen, die es auch in unserer Tradition gibt. Königskraut, Ministerkraut, Assistentenkraut und Meldekraut sind Begriffe, die auf eine funktionelle Rangordnung innerhalb der Kräuter deuten. Danach gibt es leitende (König) und assistierende (Minister) Aufgaben.

Die westliche Tradition unterscheidet "Remedium cardinale", also Hauptarznei, und "Adjuvans", also unterstützende und die Hauptarznei verstärkende Kräuter. Das dritte ist "Korrigens", also ein Mittel, das in ähnliche Richtung wirkt, aber die Mischung verträglicher macht. Zuletzt sei noch das "Konstituens", das die Mischung optisch verbessert, erwähnt.

Im vorliegenden Buch geht es vordringlich um Monografien, also Beschreibungen der Heilwirkung einzelner Kräuter, zusammengefasst nach Strategiegruppen. Am Ende der Kapitel sind beispielhaft Rezepturen aufgeführt, die sich in ihrem Aufbau grundsätzlich am hierarchischen Prinzip orientieren. Die Kräuter werden in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit im Sinne der therapeutischen Strategie genannt, d. h. das Remedium cardinale, die Königsarznei, steht an oberster Stelle usw.

## 1.4.3 Darreichungsformen (Galenik)

Die Galenik oder pharmazeutische Technologie ist die Lehre von der Herstellung der Arzneiformen, die sich mit der Verarbeitung eines Wirkstoffs und der Formgebung in dosierfähige, gebrauchsfertig verpackte Arzneimittelzubereitungen beschäftigt. Dadurch wird der Arzneistoff mit den richtigen Hilfsstoffen verbunden, es wird ihm eine bestimmte Form oder Darreichungsform gegeben (z. B. Tablette, Zäpfchen oder Pulver).

Die übliche Zubereitungsart für "Drogen" (also getrocknete Pflanzenteile) ist die Zubereitung eines Tees. Tees mit Arzneiwirkung fallen unter das Arzneimittelgesetz.

Der Wirkstoffgehalt eines Tees ist abhängig von folgenden Komponenten:

- Mengenverhältnis von Drogen und Auszugsmittel (Wasser)
- Zerkleinerungsgrad der Drogen
- Temperatur des Wassers
- Einwirkzeit des Wassers auf die Drogen

Nicht jede Droge darf jedoch gleichermaßen zubereitet werden; das geeignete Verfahren richtet sich nach den Inhaltsstoffen und der Beschaffenheit einer Droge. So kann je nach Zubereitung der eine oder andere Wirkstoff in den Vordergrund treten bzw. sich die energetische Wirkung verändern.

Grundsätzlich soll erreicht werden, dass die Inhaltsstoffe möglichst unbeschadet, aber in ausreichender Menge in die Lösung übergehen.

## 1.4.4 Zubereitungsarten

#### Infus (Aufguss)

Die Teedroge wird mit kochendem Wasser übergossen, 5-15 Minuten bedeckt stehen gelassen ("ziehen") und dann abgeseiht.

Traditionell rechnet man ca. 1–2 EL je nach Droge oder Drogenmischung auf 250 ml kochendes Wasser, meist wird dreimal pro Tag ein großer Becher so zubereitet und getrunken.

#### Dekokt (Abkochung)

Die Droge wird in kaltem Wasser in einem Kochtopf angesetzt, kurz aufgekocht, bei mäßiger Hitze 10–30 Minuten mit halb geschlossenem Deckel geköchelt, danach durch ein Sieb abgegossen. Der noch warme Kräuterrückstand wird so gut wie möglich ausgepresst.

Dieses Verfahren entspricht der üblichen Zubereitung der chinesischen Kräutermischungen. Es ist besonders bei harten, großen Wurzel- und Rindenteilen angezeigt, da die Inhaltsstoffe sonst nicht freigesetzt werden können.

Stark zerkleinerte Drogen müssen weniger lange kochen. Kieselsäure und Schleimstoffe werden bei diesem Verfahren besonders gut aufgeschlossen. Drogen, die ätherische Öle enthalten, dürfen jedoch nicht gekocht werden, da die ätherischen Öle mit dem Wasserdampf entweichen.

Dekoktdrogen werden meist für den ganzen Tag und mehrere Gaben im Voraus zubereitet.

#### Mazerat (Kaltauszug)

Man gibt die Droge in ein Gefäß mit kaltem Wasser und lässt das Ganze bedeckt 8–12 Stunden (z. B. über Nacht) bei Zimmertemperatur ziehen. Vor dem Genuss einmal kurz aufkochen.

Dies ist ein besonders schonendes Auszugsverfahren, das jedoch nur bei wenigen Drogen angewandt werden kann, weil die Lösekraft kalten Wassers meist nicht ausreicht. Bei Schleimdrogen, z. B. bei der Eibischwurzel, wird der kalte Auszug bevorzugt. Dem Mazerat können nach dem Auszug auch weitere Kräuter zugefügt werden, um alles zusammen als Dekokt zuzubereiten.

#### **Pulver-Infus**

Eine Möglichkeit, die Therapie preiswerter zu machen, besteht darin, die Kräuter sehr fein mahlen zu lassen, die benötigte Menge kann dann – je nach Pulverisierungsgrad – bei gleicher Wirkung auf ca. 20–30 % reduziert werden. Manche Bestandteile lassen sich auf Grund ihrer Härte oder Klebrigkeit nicht gleichermaßen fein mahlen.

Die pulverisierten Kräuter müssen in einem dunklen Schraubglas aufbewahrt werden, da sie bei Helligkeit schneller verderben, vor allem ätherische Öle verflüchtigen sich sehr bald.

Das Pulver wird wie beim Infus kochend übergossen und 10 Minuten zugedeckt ziehen gelassen. Der Tee wird warm getrunken.

#### **Kombiniertes Verfahren**

Für Teemischungen aus Drogen, die unterschiedliche Zubereitungsarten erfordern, wird das in ▶ <u>Tab. 1.2</u> dargestellte Verfahren vorgeschlagen, wobei je nach Rezeptur nur zwei oder drei Schritte notwendig sind.

▶ **Tab. 1.2** Kombiniertes Verfahren.

| Schritte des<br>kombinierten<br>Verfahrens | Vorgehensweise                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schritt 1:<br>Mazerat                      | Man bereitet einen kalten Auszug mit den entsprechenden Drogen.                                                                                                                                                                                        |
| Schritt 2:<br>Dekokt                       | Man bringt die entstandene Flüssigkeit mit dem Kaltauszug<br>zusammen mit den entsprechenden Dekokt-Kräuter zum Kochen<br>und lässt das Ganze je nach Anweisung 10-30 Minuten köcheln.                                                                 |
| Schritt 3: Infus                           | Zum Schluss des Köchelns werden die entsprechenden Infus-Kräuter in die noch kochende Flüssigkeit gegeben und untergetaucht. Der Deckel wird zügig geschlossen und der Topf vom Feuer genommen. Die Mischung bleibt dann weitere 10–20 Minuten stehen. |

Bei diesem Verfahren werden sowohl die Inhaltsstoffe ausgezogen, die kochen müssen, als auch diejenigen geschont, die nicht kochen dürfen. Da das Ganze sehr aufwendig ist, wird die Menge für einen bis drei Tage im Voraus in einer geringeren Menge Wasser auf einmal zubereitet, abgeseiht und kühl aufbewahrt. Zum Trinken kann dieses Konzentrat dann mit kochendem Wasser verdünnt und aufgewärmt werden.

In der Verordnung an die Apotheke müssen dann die Kräuter so aufgeführt werden, dass sie getrennt verpackt und gekennzeichnet bei den Patienten ankommen ( $\triangleright$  Abb. 1.1,  $\triangleright$  S. 13).

| Mischung 1: Mazerat           |       |                                                                 |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Lichen islandicus             | 30 g  |                                                                 |
| Althaea, rad.                 | 30 g  |                                                                 |
|                               | 60 g  | m.d.s. 3g/d (in 1,5 l Wasser 6 Std. kalt einweichen)            |
| Mischung 2: Dekokt            |       |                                                                 |
| Equisetum, herb.              | 20 g  |                                                                 |
| Urtica, sem.                  | 50 g  |                                                                 |
| Berberis vulg., fruct., cont. | 20 g  |                                                                 |
| Myrtillus, fruct., cont.      | 20 g  |                                                                 |
| Glycyrrhiza, rad.             | 10 g  |                                                                 |
|                               | 120 g | m.d.s. 6g/d (zum Mazerat geben, zusammen 20 Min. köcheln)       |
| Mischung 3: Infus             |       |                                                                 |
| Inula Helenium, rad.          | 20 g  |                                                                 |
| Angelica archang., rad.       | 20 g  |                                                                 |
| Artemisia absinth., herb.     | 20 g  |                                                                 |
| Achillea millefolium, herb.   | 20 g  |                                                                 |
|                               | 80 g  | m.d.s. 4g/d (nach dem Kochen zum Dekokt geben, zugedeckt 20 Min |
|                               |       | ziehen lassen) in drei Portionen vor den Mahlzeiten trinken     |

▶ **Abb. 1.1** Beispiel einer Kräuterrezeptur für die Apotheke.

#### Tinktur (alkoholisch-wässriger Auszug)

Teeaufgüsse mit Wasser als Lösungsmittel können naturgemäß nur die wasserlöslichen Bestandteile der verwendeten Drogen enthalten. Es gibt Wirkstoffe, die nur in sehr geringem Umfang in das Teegetränk übergehen (z. B. nur ca. 20 % der in den Drogen enthaltenen ätherischen Öle). Benutzt man Alkohol als Lösungsmittel, gehen vermehrt andere Inhaltsstoffe in die Lösung über. Gleichzeitig wirkt der Alkohol als Konservierungsmittel.

Die energetische Wirkung von Alkohol ist heiß und scharf. Vergleicht man die Gabe der gleichen Heilpflanze in Form von einem wässrigen Tee mit der in einem alkoholischen Auszug, so kann man annehmen, dass der Reiz über Alkohol schneller, aber kurzfristiger, wärmender und eher bewegender ist, also von stärkerer Yang-Qualität.

Die meisten Tinkturen werden im Verhältnis 1:5 angesetzt, d. h. auf einen Teil Droge kommen 5 Teile Lösungsmittel, z. B. auf 100 g Droge 500 ml Alkohol, vorzugsweise Ethanol, der auch wasserlöslich ist. Verwendet wird Alkohol mit 45–90 % Vol. Der Alkoholgehalt richtet sich nach den speziellen Anweisungen in den Arzneimittelbüchern bzw. danach, welche Stoffe als Hauptwirkstoffe der Pflanze angesehen werden. So können ätherische Öle z. B. erst mit sehr hochprozentigem Alkohol ausgezogen werden.

Auch hier sind Kombinationen möglich. So kann man ein Dekokt oder Infus nach der Fertigstellung mit einer Tinktur von Pflanzen ergänzen, die einen hohen Grad an ätherischen Ölen aufweisen.

## 1.4.5 Zubereitung und Wirkung

Die Zubereitungsart für einen Heilkräutertee richtet sich nach der Art der Drogen, nach den Inhaltsstoffen, die besonders zur Wirkung kommen sollen, und nach der angestrebten energetischen Therapiestrategie.

Grundlegende Richtlinien sind in ▶ Tab. 1.3 dargestellt.

▶ **Tab. 1.3** Energetik der Zubereitungsarten.

| Zubereitungsart | energetische<br>Wirkrichtung                                  | dadurch<br>besonders gut<br>erhaltene<br>Wirkstoffe | Pflanzenteile                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Infus           | Yang                                                          | (ätherische Öle)                                    | zarte Drogen<br>wie Blüten,<br>Blätter        |
| Dekokt          | kräftige Wirkung, viel<br>Qi                                  | Kieselsäure,<br>Gerbstoffe                          | harte Wurzeln,<br>Rinden oder<br>Stängelteile |
| Mazerat         | kühlend, befeuchtend<br>(Yin)                                 | Schleimstoffe                                       | Samen, Rinden                                 |
| Tinktur         | wärmend, bewegend,<br>schneller<br>Wirkungseintritt<br>(Yang) | ätherische Öle,<br>Saponine                         |                                               |

Es lässt sich zwischen den Polen von Yin und Yang eine Einordnung der Zubereitungsarten bilden, wie sie in ▶ Abb. 1.2, ▶ S. 13 dargestellt ist.



▶ **Abb. 1.2** Polarität der Zubereitungsarten.

## 1.4.6 Dosierungen

Es gibt einen auffälligen Unterschied in den Dosierungsgewohnheiten der europäischen und der chinesischen Kräuterkundigen: die Dosierungen in China sind traditionell erheblich höher. Allerdings gibt es in beiden Traditionen große Spannbreiten.

Die Tagesmenge für eine Kräuterzubereitung nach der TCM variiert von 8–50 g. Bei uns sind Mengen von 5–12 g üblich. Diese Menge wird aber in manchen Therapierichtungen noch deutlich unterschritten.

Dosierungsangaben in diesem Buch beziehen sich auf die therapeutische Arbeit der Autoren.

#### **Tagesmenge**

Die "Tagesdosis" in den tabellarischen Monografien dieses Buches gibt die Mindest- und Höchstdosis an, mit der das Kraut als getrocknete Teedroge üblicherweise verwendet wird. Dies kann eine größere Spannweite umfassen (Beispiel: 1–12 g).

Eine geringe Tagesdosis ist dadurch bedingt, dass das betreffende Kraut mit anderen Kräutern in einer Rezeptur gemischt wird oder entsprechend dem Beschwerdebild in geringer Dosis verordnet wird.

Eine Kräuter-Mischung kann zum Beispiel 12 g pro Tag umfassen, sodass die einzelnen Kräuter in einer geringeren Tagesmenge als ihre Höchstdosis in der Mischung vertreten sind.

#### Tee (als Infus, Mazerat und/oder Dekokt)

Tagesmenge: 0,2-15(-20) g

(Diese Angaben beziehen sich auf getrocknete Pflanzenteile mit einer guten Wirkstoffqualität.)

Die Dosierungsangaben des vorliegenden Buches sind in Gramm angegeben und beziehen sich auf nicht pulverisierte oder gemahlene Heilpflanzen oder Pflanzenteile. Werden Kräuter fein gemahlen oder pulverisiert, vermindert sich die Grammzahl auf etwa ein Viertel der normalen Dosis. Es wird in den meisten Fällen ein gewisser Spielraum zwischen Minimal- und Maximaldosis angegeben, der sich je nach Schwere der Erkrankung und Konstitution des Patienten richtet.

#### **Tinktur**

Tagesmenge: 3-mal täglich 20-60 Tropfen, also 60-180 Tropfen am Tag (entspricht 3-9 ml pro Tag)

Diese Angaben beziehen sich auf die bei uns üblichen Tinkturen, im angloamerikanischen Raum sind schwächere Tinkturen mit entsprechend höherer Dosierung üblich. Die Menge ist manchmal in Tropfen, manchmal in Milliliter angegeben, zur Umrechnung gilt: **20 Tropfen entsprechen 1 ml**.

Bei vorsichtig zu dosierenden Kräutern wie Chelidonium, Ephedra und Piper nigrum ist die Angabe in Tropfen, da hier sehr genau die schon wirksame, aber noch verträgliche Dosis eruiert werden muss. Dafür empfiehlt sich die Rezeptierung der Tinktur in einer separaten Pipettenflasche.

#### Kinderdosierungen

Für die Dosierungen für Kinder siehe ▶ <u>Tab. 1.4</u>.

▶ **Tab. 1.4** Dosierungen für Kinder.

| Alter des Kindes (Gewicht und Größe berücksichtigen!) | Anteil der<br>vollen<br>Dosis | Tee                    | Tinktur (Alkohol bei<br>Bedearf entweichen<br>lassen) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ½−1 Jahr                                              | ca. 1/6-1/5                   | 0,5-<br>2(-3)<br>g/Tag | 3 × 3–8 Tr./Tag                                       |
| 1-5 Jahre                                             | ca. ¼-⅓                       | 1-2<br>g/Tag           | 3 × 5-12 Tr./Tag                                      |
| 5-8 Jahre                                             | ca. ⅓-½                       | 1,5-7<br>g/Tag         | 3 × 6-30 Tr./Tag                                      |
| 8-14 Jahre                                            | ca. ½                         | 2,5-8<br>g/Tag         | 3 × 10-30 Tr./Tag                                     |
| ab 14 Jahren etwa                                     | volle Dosis                   | 5-15<br>g/Tag          | 3 × 20-60 Tr./Tag                                     |

## 1.4.7 Rezeptur in der Praxis

Nachdem die Zusammenstellung der Kräuterrezeptur entsprechend der Diagnose feststeht, muss die korrekte Verordnung für die Apotheke und eine Zubereitungsanweisung für den Patienten erstellt werden. Kräutermischung, individuelle Dosierung, Verabreichungsform und Einnahmerhythmus müssen vermerkt sein. Wenn das Rezept zur Erstattung bei einer Versicherung eingereicht werden soll, ist es empfehlenswert, es im klassischen "Apotheker-Latein" abzufassen (

Abb. 1.1).

Es empfiehlt sich, eine Vereinbarung mit der Apotheke darüber zu treffen, dass die Patienten eine Kopie des Rezeptes erhalten und auf der Verpackung des Tees nochmals vermerkt ist, welche Menge Kräuter davon wie zubereitet werden sollen (z. B. Mischung 1: zwei gehäufte Esslöffel in 1 l Wasser 6 Stunden kalt einweichen).

## 1.4.8 Einsatzgebiete der Heilkräutertherapie

Der aktuelle Platz der Kräuterheilkunde ist die Behandlung der funktionellen und chronischen Erkrankungen. Sie ist selten für die alleinige Behandlung von schweren Erkrankungen geeignet und keine Akut- oder Notfallmedizin.

Die Verordnung von Kräutern durch Ärzte und Heilpraktiker ist in folgenden Bereichen angezeigt:

• alleinige Therapie bei leichten und mittelschweren Erkrankungen und insbesondere bei funktionell

- bedingten und chronischen Erkrankungen (z. B. chronische Obstipation und Reizdarm-Syndrom)
- alleinige Therapie bei funktionellen Störungen (z. B. Katarrhe der oberen Luftwege, dyspeptische
  Beschwerden, Reizmagen, Symptome der
  Prostatahyperplasie, allgemeine Unruhezustände,
  emotionale Störungen, Menstruations- und
  Wechseljahrsbeschwerden)
- adjuvante Therapie bei degenerativen Erkrankungen, ferner in Kombination mit Antibiotika und chemischsynthetischen Arzneimitteln wie Zytostatika, bei schweren Erkrankungen, psychischen Problemen, Infektionskrankheiten und in der Notfallmedizin
- Rezidivprophylaxe
- Behandlung in der Rekonvaleszenz

Kräutermedizin beeinflusst sowohl das Befinden als auch die Befunde und wirkt im Sinne der therapeutischen Strategien der Ganzheitsmedizin. Ihr Einsatz kann symptomatisch und auch kausal wirken. Sie stellt weniger eine "alternative" als vielmehr eine Form "integrativer" Medizin dar.

## 1.4.9 Nebenwirkungen

Die Einnahme von Heilkräuterzubereitungen kann unerwünschte Reaktionen hervorrufen. Dazu zählen auf der Haut Dermatiden und Photodermatiden, auf den Schleimhäuten des Respirations- und Intestinaltraktes Reizungen und Entzündungen bis hin – im Extremfall – zum anaphylaktischen Schock. Allerdings muss nicht unbedingt bei einer Allergie auf eine Frischpflanze auch eine Allergie auf die entsprechende getrocknete Pflanze auftreten.

Das Problem der Kompatibilitäten, der Kreuzreaktionen und Nebenwirkungen von Kräutern in Kombination mit Chemotherapeutika betrifft sowohl die westlichen als auch die chinesischen Heilpflanzen. Dies ist ein wenig erforschtes Gebiet.

#### 1.4.10 Wirkstoffe

Die ganze Pflanze oder Pflanzenteile liegen meist in getrockneter Form als "Droge" vor. Der Begriff geht auf das französische *drogue* zurück, das seinen Ursprung im Orient hat und in etwa "Heilmittel" bedeutet. Arzneipflanzen bzw. ihre Zubereitungen werden vom Arzneimittelgesetz § 10 AMG formal als Wirkstoff betrachtet. Eine Pflanze besteht jedoch aus einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe. Insofern stellt sie als "Wirkstoff" ein komplexes Vielstoffgemisch dar, das als Summe der Aktionen und Interaktionen seiner Inhaltsstoffe eine synergetische Wirkung entfaltet.

Bis vor 200 Jahren beruhten die Beschreibungen und der Einsatz der Heilkräuter vor allem auf Erfahrungen. Die neuzeitlich entwickelte Naturwissenschaft erreicht etwa um 1800 einen Höhepunkt, "als die Suche nach 'dem Wirkstoff' (in Fortführung der Idee der 'quinta essentia' von Paracelsus) zur Identifikation und Reindarstellung (und ggf. synthetischer Produktion, um die Herstellungskosten zu reduzieren) und dann oft zur klinischen Verwendung des isolierten Wirkstoffs führte. Nicht selten wurden solche Naturstoffe auch zum Ausgangspunkt chemischer Modifikationen, wobei die Verbesserung der pharmakologischen Eigenschaften und/oder der Wunsch nach exklusiver Verfügbarkeit und Patentierbarkeit die Triebfedern waren. Bekannte Beispiele sind Ephedrin, Atropin, Morphin, Salicin, Chinin, Reserpin, Scopolamin, Theophyllin, Colchicin, Curare, Artemisinin, Ergotamin und, in neuerer Zeit, Taxol oder Galantamin." (KRA 2006)

In diesem Buch geht es um pflanzliche Zubereitungen als Tee oder als Tinktur. In beiden Fällen werden Pflanzen oder Pflanzenteile verwendet, die jeweils eine Vielzahl von Inhaltsstoffen enthalten.

Einige dieser Inhaltsstoffe sind biochemisch als arzneilich wirksame Bestandteile (Pharmakon oder Wirkstoff) identifiziert. Sie stehen unter biochemischem Aspekt mit den in den Kräuterprofilen beschriebenen klinisch nutzbaren bzw. therapeutischen Wirkungen in Zusammenhang und werden in zwei Kapitel unterteilt:

- Hauptwirkstoffe oder Arzneistoffe
   (naturwissenschaftlich allein für die therapeutische
   Wirkung einer Pflanze verantwortlich)
- wirksamkeitsmitbestimmende Wirkstoffe Die Autoren gehen davon aus, dass das Wirkspektrum einer Pflanze gerade durch die ganz spezielle Mischung ihrer biochemischen Wirk- und Inhaltsstoffe und das Zusammenwirken derselben in unserem Organismus

zustande kommt. Die Beschreibung der Wirkung einzig anhand der Hauptinhaltstoffe bleibt immer eine reduzierte Sicht.

Nichtsdestotrotz ist das Herausarbeiten der Gemeinsamkeit der Wirkrichtung verschiedener Heilpflanzen mit gleichen Hauptwirkstoffen genau so interessant wie die Betrachtung der grundlegenden Wirkung von Geschmacksrichtungen in der Chinesischen Medizin. Häufig ergeben sich hieraus sowohl für die Indikationsstellung als auch für die energetische Betrachtung der Kräuter vertiefende Erkenntnisse.

Allerdings gibt es etliche Heilpflanzen, deren wirksamkeitsbestimmende oder -mitbestimmende Wirkstoffe naturwissenschaftlich bislang noch nicht eindeutig bekannt sind. Bei diesen Kräutern stützen wir uns allein auf Erfahrungsberichte aus alter und neuer Zeit.

Diese Erfahrung kann sich auf vier verschiedenen Ebenen bewegen, wobei folgende "vier Ebenen der Erfahrung" entweder nebeneinander stehen oder sich ergänzen können. Sie spiegeln eine zunehmende Spezifität und Sensibilität gegenüber den Erfahrungen mit Heilpflanzen wider.

- 1. klinische Intuition durch klinische Erfahrung medizinischer Experten (auf der Grundlage historischer oder traditioneller Evidenz)
- 2. Dokumentation von Kasuistiken und Einzelfallstudien (Evidenz von Fallserien oder Fallreports)

- 3. klinische Beobachtungsstudien (statistisch signifikante Evidenz der Wirksamkeit von einer oder mehreren Kohortenstudien oder Case-Control-Studien)
- 4. kontrollierte randomisierte Studien (statistisch signifikante Evidenz der Wirksamkeit von einer oder mehreren randomisierten kontrollierten Studien)

#### 1.5 Fakten

## 1.5.1 Wirtschaftliche Aspekte

#### Kräutermedizin heute

Erhebungen in Europa zeigen, dass in Deutschland der Marktanteil der pflanzlichen Medikamente im Apothekenvertrieb mit rund 25 % europaweit führend ist, gefolgt von Frankreich mit 18 %. Das Vertrauen in pflanzliche Heilkräfte ist also ungebrochen. Selbst die Kostenübernahme durch die Patienten schmälert diese Entwicklung nicht. Gemessen am Gesamtmarkt ist der Anteil der pflanzlichen Produkte sicher noch höher, da sie nicht nur über Apotheken, sondern zum Teil auch über Onlineshops, Reformhäuser und Drogerien vertrieben werden.

#### Kosten

Da die meisten der pflanzlichen Arzneimittel (99 %) nicht verschreibungspflichtig sind, werden sie von den Krankenkassen nicht erstattet. Nur bei speziell gelisteten Erkrankungen sind Ausnahmen möglich. Patienten, die auf herkömmliche chemische Medikamente verzichten wollen, haben die Kosten für Heilkräuterrezepturen oder bewährte pflanzliche Präparate selbst zu tragen. Einige Krankenkassen bieten inzwischen Wahltarife oder den Abschluss einer Zusatzversicherung für die Kostenübernahme von Phytopharmaka an.

#### 1.5.2 Rechtliche Situation

#### Phytotherapie im Sinne des Arzneimittelrechts

Aus der Sicht des Arzneimittelrechts zählt die moderne Phytotherapie zu den "besonderen Therapierichtungen" (§ 25 Abs. 7 AMG 76). Neben der Phytotherapie gehören Homöopathie und Anthroposophie zu den besonderen Therapierichtungen – da könnte die Chinesische Medizin ebenso hinzugezählt werden.

Die "moderne" Phytotherapie versteht sich gegenüber den anderen "besonderen" Therapierichtungen als naturwissenschaftliche, kausale und symptomatische Therapiemethode. Sie basiert auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und lässt in den Kräuterprofilen nur Wirkbeschreibungen zu, für die der wissenschaftliche Nachweis erbracht wurde.

Phytopharmaka werden einerseits als "rational" bezeichnet, wenn sie auf Grund nachgewiesener wissenschaftlicher Arbeiten oder Studien beurteilt werden können, oder andererseits als "traditionell", wenn ihre Wirksamkeit nur aus der Erfahrungsmedizin bekannt ist und noch keine wissenschaftlichen Nachweise existieren. Ein solcher Nachweis bezieht sich in erster Linie auf die Wirksamkeit eines bestimmten Wirkstoffes. Im Unterschied zur schulmedizinischen Pharmakologie verabreicht die Phytotherapie jedoch die ganze Pflanze oder Teile einer Pflanze, in der dieser Wirkstoff neben (sehr vielen) anderen enthalten ist.

#### **Aktuelle rechtliche Situation**

Vor dem 30. April 2011 gab es eine breite Diskussion um die EU-Richtlinie 2004/24/EG (auch als THMPD – Traditional Herbal Medicinal Products Directive bekannt) aus dem Jahr 2004. Sie ist bereits seit 2005 deutsches Recht. Am 30. April 2011 lief eine Übergangsfrist von sieben Jahren aus. Diese EU-Richtlinie soll die Zulassung traditioneller pflanzlicher Arzneimittel in der EU nach einem vereinfachten Verfahren regeln.

Es ging nicht darum, dass einzelne Kräuter wegen ihrer bisher nicht bewiesenen Wirksamkeit aus dem Handel genommen werden sollten. Vielmehr ging es um Arzneimittel, die aus einzelnen oder mehreren Kräutern hergestellt werden und mit der Angabe einer bestimmten Heilwirkung versehen sind. Seit 1994 (5. AMG-Novelle) sind die pharmazeutischen Unternehmen gezwungen, die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ihrer Präparate selbst nachzuweisen. Dadurch verschwanden viele Präparate

kleinerer Hersteller vom Markt, die sich kostspielige Nachweise nicht leisten können und konnten.

Pflanzliche Arzneimittel im Sinne der Gesetzgebung sind Arzneimittel, die als wirksame Bestandteile ausschließlich Pflanzen, Pflanzenteile oder pflanzliche Materialien, auch in Kombination, im rohen oder verarbeiteten Zustand enthalten.

Demgegenüber werden chemisch isolierte Reinsubstanzen pflanzlichen Ursprungs (wie Menthol, Cineol oder Digitoxin) nicht als pflanzliche Arzneimittel eingestuft. Die meisten pflanzlichen Arzneimittel sind – auch im Rahmen der Selbstmedikation – ohne Rezept erhältlich.

#### Infobox

### § 2 AMG Arzneimittelbegriff

- (1) Arzneimittel sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen,
- 1. die zur Anwendung im oder am menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind und als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder Linderung oder zur Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten oder krankhafter Beschwerden bestimmt sind oder
- 2. die im oder am menschlichen oder tierischen Körper angewendet oder einem Menschen oder einem Tier verabreicht werden können, um entweder
- a) die physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung

wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen oder b) eine medizinische Diagnose zu erstellen.

#### § 3 AMG Stoffbegriff

Stoffe im Sinne dieses Gesetzes sind

- 1. chemische Elemente und chemische Verbindungen sowie deren natürlich vorkommende Gemische und Lösungen,
- 2. Pflanzen, Pflanzenteile, Pflanzenbestandteile, Algen, Pilze und Flechten in bearbeitetem oder unbearbeitetem Zustand [...]

#### § 44 AMG Ausnahme von der Apothekenpflicht

- (1) Arzneimittel, die von dem pharmazeutischen Unternehmer ausschließlich zu anderen Zwecken als zur Beseitigung oder Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden zu dienen bestimmt sind, sind für den Verkehr außerhalb der Apotheken freigegeben.
- (2) Ferner sind für den Verkehr außerhalb der Apotheken freigegeben:
- 1. a) natürliche Heilwässer sowie deren Salze, auch als Tabletten oder Pastillen,
- b) künstliche Heilwässer sowie deren Salze, auch als Tabletten oder Pastillen, jedoch nur, wenn sie in ihrer Zusammensetzung natürlichen Heilwässern entsprechen,
- 2. Heilerde, Bademoore und andere Peloide, Zubereitungen zur Herstellung von Bädern, Seifen zum äußeren Gebrauch,
- 3. mit ihren verkehrsüblichen deutschen Namen bezeichnete
- a) Pflanzen und Pflanzenteile, auch zerkleinert,

- b) Mischungen aus ganzen oder geschnittenen Pflanzen oder Pflanzenteilen als Fertigarzneimittel,
- c) Destillate aus Pflanzen und Pflanzenteilen,
- d) Presssäfte aus frischen Pflanzen und Pflanzenteilen, sofern sie ohne Lösungsmittel mit Ausnahme von Wasser hergestellt sind,
- 4. Pflaster [...]

#### **Verordnung und Herstellung**

Eigenherstellung von Arzneimitteln bezeichnet die Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken.

Die in diesem Buch vorgestellten Heilpflanzen werden in der Regel als Rezepturarzneimittel verschrieben und von der Apotheke individuell zubereitet. Das können Heilpflanzenmischungen sein oder Tinkturen, jedoch auch Salben und Cremes, Zäpfchen und Kapseln sowie weitere flüssige Zubereitungen. Rezepturarzneimittel sind nach dem deutschen Arzneimittelgesetz nicht zulassungspflichtig. Das sich ebenfalls aus dem Arzneimittelgesetz ergebende Verbot der Abgabe von bedenklichen Arzneimitteln gilt jedoch auch für Arzneimittel aus Eigenherstellung.

Unter Beachtung der in diesem Buch empfohlenen Dosierung und Zubereitungsformen werden Heilpflanzen in individuellen Verschreibungen in der Regel kombiniert. Rezepturarzneimittel werden nur bei konkretem Bedarf und in Mengen zubereitet, die zum zeitnahen Verbrauch bestimmt sind. Apotheker tragen bei der Herstellung ein hohes Maß an Verantwortung und prüfen vor dem Anfertigen einer Rezeptur, ob bei der Verordnung die zulässigen Höchstmengen eingehalten wurden. Möglicherweise lassen sich nicht alle Bestandteile miteinander verarbeiten. In solchen Fällen hält der Apotheker mit dem Verordner Rücksprache. So wird gewährleistet, dass der Patient ein wirksames Arzneimittel erhält, mit dem das vom Verordner festgelegte Therapieziel erreicht werden kann.

Um die Qualität der Rezepturen zu gewährleisten, müssen die Ausgangsstoffe streng überwacht werden. Vorschriften für die Zubereitungen ergeben sich aus dem Europäischen Arzneibuch (6. Ausgabe) und dem Deutschen Arzneibuch (DAB 2010). Das sind Sammlungen anerkannter pharmazeutischer Regeln über die Qualität, Prüfung und Lagerung, Abgabe und Bezeichnung von Arzneimitteln und den bei ihrer Herstellung verwendeten Stoffen. Sie richten sich an Apotheker und nicht an Verordner.

# 1.5.3 Politische Situation

#### Monografien

Die vom Bundesgesundheitsministerium gebildete Kommission E bewertete zwischen 1978 und 1995 insgesamt 378 Drogen und Drogenzubereitungen. Bewertet wurde das vorliegende wissenschaftliche Erkenntnismaterial in zwei Richtungen:

- 1. positive Bewertung (Positivmonografie): Die Wirksamkeit wurde durch klinische Studien erwiesen, die Nebenwirkungen halten sich im vertretbaren Rahmen, die Droge hat wirksame Inhaltsstoffe und ist gegen Erkrankungen einsetzbar.
- 2. negative Bewertung (Negativmonografie): Das wissenschaftliche Material ist nicht ausreichend oder liegt gar nicht vor, um die Wirkung nachzuweisen; oder es liegt ein Risiko gegenüber dem Nutzen vor; von Anwendung wird auf Grund unvertretbarer Nebenwirkungen abgeraten. Dies war bei 133 Drogen der Fall.

Dazu kommt als dritte Kategorie die **Nullmonografie:** in der Volksmedizin beschriebene Drogen, deren Wirkung noch nicht wissenschaftlich abgesichert ist, die jedoch keine schädlichen Nebenwirkungen haben, oder Kräuter, die von der Kommission gar nicht bearbeitet worden sind.

Was heißt das für die Verordner von Heilkräutern? Ihnen geben die (Positiv-)Monografien der Kommission E eine gewisse Sicherheit gegenüber den Patienten. Das heißt nicht, dass negativ bewertete Kräuter nicht mehr verordnet werden können oder dürfen, sondern dass diese Verordnung durch den Verordner begründet sein will und von ihm verantwortet werden muss.

#### Europäische und weltweite Entwicklung

Inzwischen werden die Monografien der Kommission E als Grundlage für die seit 1989 in Brüssel erstellten international gültigen ESCOP-Monografien (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) genutzt und (zumindest von der Absicht her) unter Beachtung der Besonderheiten anderer Länder weitergeführt.

Seit 2008 werden ebenfalls die HMPC-Monografien durch die European Medicines Agency (EMEA) in London als "well-established use"- und "traditional use"-Drogen erstellt. Diese Monografien sollen von Mitgliedsstaaten bei der Beurteilung eines Zulassungs-/Registrierungsantrags berücksichtigt werden. Sie dienen vor allem dem Zugang zur wissenschaftlichen Bewertung von pflanzlichen Arzneimitteln in der EU.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist seit 1998 damit beschäftigt, WHO-Monografien im Rahmen ihres Programmes "Traditionelle Medizin" zu erstellen. Hierbei geht es vor allem um die Nutzung weltweit überlieferten Wissens um Heilwirkungen und Anwendungen von Pflanzen. WHO-Monografien enthalten auch eine zunehmende Anzahl chinesischer Drogen.

# 2 Kräuter zur Behandlung äußerer Erkrankungen

#### 2.1 Grundsätzliches

# 2.1.1 Pathologie

Diese Kräuter befreien die Oberfläche (Biao []) von äußeren Pathogenen, die eingedrungen sind und dort eine Fülle verursacht haben. Wenn einer oder mehrere der sechs bioklimatischen pathogenen Faktoren (Wài-Gan Liù-Yín [][][]]) in den Organismus eindringen, findet eine Auseinandersetzung mit der Widerstandskraft des Körpers, hauptsächlich dem Abwehr-Qi (Wèi Qì [][]), in den oberflächlichen Körperschichten statt. Das ist eine Erkrankung des Äußeren (Biao).

# 2.1.2 Therapieprinzip

Behandlungsziel ist hier das Zerstreuen der Fülle der äußeren Pathogene direkt nach außen (Jie-Biao []), sodass diese nicht ins Innere vordringen können. Die Kräuter werden eingesetzt, um die Arbeit des Wei Qi zu unterstützen, die Blockade durch Wind-Kälte bzw. Wind-Hitze in der Oberfläche zu lösen und so auch die hinabführende Verbreitung des Lungen-Qi wiederherzustellen.

Das geschieht mittels einer moderaten Anregung des Schwitzens (Han Fa □□). Die pathogene Energie blockiert die Oberfläche, verkrampft die Poren und erzeugt eine Fülle (Shí Zhèng □□). Diese Blockade, die auch die typischen

Muskelschmerzen am Anfang einer Erkältungskrankheit bewirkt, wird gelöst, "die Poren werden geöffnet", d. h. das Schwitzen ermöglicht und angeregt. Wenn Qi und Blut wieder frei in der Oberfläche zirkulieren, kann Ying Qi □□ aus dem Inneren (Li □) dem Wei Qi □□ im Äußeren (Biao □) Säfte zur Verfügung stellen, Schweiß kann austreten und mit ihm pathogene Energie, von der der Organismus sich befreien will (Jie Biao □□).

Die Chinesische Medizin verwendet hier die gleiche Methode wie die westliche Erfahrungsheilkunde: das Schwitzen wird gleich zu Beginn einer Erkältungskrankheit kräftig angeregt. Allerdings sollte man darauf achten, dass das Schwitzen - je nach Konstitution - nur kurzfristig gefördert wird, da hierbei Zheng Qi (hier Lungen-Qi, Ying Qi und Wei Qi) mobilisiert wird und Säfte mit dem Schweiß verloren gehen (vgl. MAG 2009). Um der Schmälerung von Energie vorzubeugen, können wir von vornherein Kräuter hinzufügen, die das Zheng Qi ∏∏ und die Säfte schützen (s. Rezept bei Disharmonie von Ying Qi und Wei Qi). Meist ist es ausreichend, eine dezente Befeuchtung der Haut zu bewirken, Muskelschmerzen und Kälteschauer sollten dann nachlassen. Explizit kontraindiziert sind diese Diaphoretika bei Frösteln durch Yang-Leere und Fieber durch Yin-Leere, spontanem oder nächtlichem Schwitzen, nach Blutverlusten und bei chronisch fiebrigen Erkrankungen mit Schädigung von Blut und Säften (vgl. POR 1978).

In der chinesischen Pharmakologie werden die Arzneien dieser Kategorie als scharf bezeichnet. Der Begriff "scharf" weist in der chinesischen Materia medica vor allem auf eine zerstreuende, zerteilende – hier die Oberfläche befreiende – Funktion hin, und dies durchaus auch, wenn die Arznei unserer

sinnlichen Wahrnehmung nach gar nicht scharf schmeckt. Der in dieser Weise verstandene Geschmack ließe sich als "funktionell" bezeichnen gegenüber dem sensorisch wahrnehmbaren Geschmack. Die Kräuter in diesem Kapitel sind bis auf den frischen Ingwer nur "funktionell" scharf. (> Kap. 1)

#### 2.1.3 Inhaltsstoffe

Wenn wir die Pflanzen dieser Kategorie vom Standpunkt der modernen westlichen Pflanzenheilkunde aus nach ihren Inhaltsstoffen betrachten, fällt bei den Wind-Kälte-Pflanzen auf, dass sie gehäuft ätherische Öle enthalten (Zimt, Ingwer).

Die ätherischen Öle besitzen eine antivirale bzw. antibakterielle Wirkung, sie können eingedrungene Erreger abtöten. Sie wirken hyperämisierend und schweißtreibend auf der Haut, was wir als energetisch wärmende, bewegende und die Oberfläche entstauende Wirkweise bezeichnen können. Die meisten haben eine lokal und systemisch erwärmende Wirkung, einige bewirken allerdings (lokal angewendet) eine kühlende Sensation, sie sind deshalb in den kühlenden Kräuter-Gruppen zu finden (Pfefferminze, Eukalyptus).

Auch **Gerbstoffe** kommen häufig vor, auch sie wirken erregerabtötend auf der Oberfläche der Schleimhäute, haben aber durch ihre reizlindernde, entzündungshemmende Wirkung eher kühlende Qualität.

Bei den Wind-Hitze-Pflanzen finden sich gehäuft **Flavonoide** (Holunder-, Linden-, Mädesüßblüten). Sie wirken durchblutungsfördernd auf die kleinen Kapillaren, was wir zur Durchflutung der Peripherie bzw. der Oberfläche des Körpers benötigen. Sie haben einen starken Bezug zu schützenden

Hüllen von Pflanzen wie Schale, Rinde, was wir als Signatur für das chinesische System Oberfläche (Biao □) verstehen können.

Vom Blickpunkt der **Signaturenlehre** aus fällt bei den Wind-Hitze-Pflanzen auf, dass gehäuft **Blüten** vertreten sind. Ihnen wird in der chinesischen Betrachtung unter anderem der starke Bezug zur Oberfläche zugeschrieben, weil sie leichtgewichtig (oben schwebend) sind.

# 2.2 Wärmende Kräuter, die Wind-Kälte zerstreuen

#### **Symptome**

- Kälteabneigung, evtl. leichtes Fieber mit starkem Schüttelfrost
- Niesen, verstopfte Nase oder laufende Nase, klares Sekret
- Schweißlosigkeit (oder diffuses Schwitzen bei Überwiegen von Wind gegenüber Kälte)
- diffuse Schmerzen und Steifheit an Kopf, Nacken, Rumpf und Gliedern
- Durstlosigkeit
- Puls: oberflächlich (Fu), langsam (Chi) und gespannt (Jin)
- **Zungenkörper:** Belag dünn, weiß oder weiß und auffallend feucht

**Westliche Medizin** akute Erkältungskrankheiten, grippale Infekte, Grippe

**Therapieprinzip** Die Oberfläche von Wind und Kälte befreien und wärmen. Entsprechend werden warme bzw. heiße, (funktionell) scharfe Kräuter verabreicht.

Beachte: In der Gruppe der Wind-Kälte zerstreuenden Arzneien haben wir uns entschieden, zwei sehr kräftige Kräuter an den Anfang zu stellen, obwohl diese nicht in Europa heimisch sind: Cassiazimtzweige und frische Ingwerwurzel. Zimt und Ingwer haben eine sehr lange Tradition als Gewürze und Heilmittel in Europa, sind hier preiswert erhältlich und in ihrer Wirksamkeit als wärmende, Kälte zerstreuende Kräuter bewährt und bekannt. Die Lindenblüten, bei uns heimisch und bewährt, eignen sich durchaus auch bei Wind-Kälte, sind aber noch stärker Wind-Hitze zerstreuend und deshalb in 

Kap. 2.3 eingeordnet.

# 2.2.1 Zingiber officinale viride

Siehe ► Tab. 2.1.

▶ **Tab. 2.1** Monografie Zingiber officinalis viridis.

| Name<br>(lat.)                                                                                                            | Name<br>(dt.)                                                                | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                    | Organbezug                                                      | Tagesdosis                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zingiber<br>officinale<br>viride,<br>rhiz.                                                                                | Ingwer,<br>Wurzel<br>(frisch)                                                | warm       | scharf,<br>aromatisch,<br>leicht süß                                                                                                                                                         | Lu, Ma, Mi                                                      | 1-6 Scheiben der<br>frischen Wurzel 3<br>Min. Dekokt u./o. 10<br>Min. Infus |  |  |
| Wirkbesch                                                                                                                 | Wirkbeschreibung                                                             |            | Indikationen                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                             |  |  |
|                                                                                                                           | Oberfläche von Wind und Kälte befreiend, schweißtreibend                     |            | beginnende Erkältung, grippale Infekte                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                             |  |  |
| _                                                                                                                         | Lunge wärmend; Kälte, Feuchtigkeit<br>und Schleim aus der Lunge<br>ableitend |            |                                                                                                                                                                                              | alle Katarrhe der Atemwege mit dünnem, klarem,<br>hellem Sekret |                                                                             |  |  |
| Milz und Magen wärmend, stärkend<br>und regulierend, Magen-Qi<br>absenkend<br>Feuchtigkeit und Schleim<br>transformierend |                                                                              |            | Übelkeit, Verdauungsstörungen mit Völle- und<br>Spannungsgefühlen von Stagnation, Schleim und/oder<br>Kälte auch nach schwer verdaulichen Speisen;<br>Seekrankheit, Schwangerschaftsübelkeit |                                                                 |                                                                             |  |  |

| Name<br>(lat.)                                | Name<br>(dt.)                 | Temperatur                              | Geschmack                            | Organbezug | Tagesdosis                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zingiber officinale viride, rhiz.             | Ingwer,<br>Wurzel<br>(frisch) | warm                                    | scharf,<br>aromatisch,<br>leicht süß | Lu, Ma, Mi | 1-6 Scheiben der<br>frischen Wurzel 3<br>Min. Dekokt u./o. 10<br>Min. Infus |
| Wirkbesc                                      | Wirkbeschreibung              |                                         | Indikationen                         |            |                                                                             |
| Toxizität von Kräutern und Speisen abpuffernd |                               | Rezepturen ausgleichend, harmonisierend |                                      |            |                                                                             |

MAD, POR (1978), Positivmonografien Kommission E, WHO, ESCOP

**Anmerkung** Eine Scheibe frische Ingwerwurzel wiegt ungefähr 1 Gramm.

In der chinesischen Pharmakologie wird der frische Ingwer geköchelt, wenn er verwendet wird, um die Oberfläche zu befreien, was natürlich zu einer Verringerung des Gehaltes an ätherischen Ölen führt, die Schärfe aber verstärkt. Wenn es allerdings darum geht, die aromatische, Feuchtigkeit transformierende Wirkung zu nutzen, sollte der Ingwer nicht gekocht werden.

## 2.2.2 Cinnamomum cassia

Siehe **►** <u>Tab. 2.2</u>.

▶ **Tab. 2.2** Monografie Cinnamomum cassia.

| Name lat.                        | Name<br>dt.                                     | Temperatur | Geschmack                  | Organbezug            | Tagesdosis                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Cinnamomum<br>cassia,<br>ramulus | Zimt,<br>Zweige<br>(chines.<br><i>Gui Zhi</i> ) | warm       | aromatisch,<br>scharf, süß | Lu, Bl, He,<br>Uterus | 1-4 g getr.<br>Droge Infus,<br>1-6 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschrei                     | bung                                            |            | Indikationen               |                       |                                                  |

| Name lat.                                      | Name<br>dt.                                                                          | Temperatur | Geschmack                                                                                                      | Organbezug                                                                                                       | Tagesdosis                                       |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| Cinnamomum<br>cassia,<br>ramulus               | Zimt,<br>Zweige<br>(chines.<br><i>Gui Zhi</i> )                                      | warm       | aromatisch,<br>scharf, süß                                                                                     | Lu, BI, He,<br>Uterus                                                                                            | 1-4 g getr.<br>Droge Infus,<br>1-6 ml<br>Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschrei                                   | bung                                                                                 |            | Indikationen                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                  |  |  |  |
|                                                | Oberfläche von Wind und Kälte befreiend,<br>Tai Yang wärmend, diaphoretisch          |            |                                                                                                                | akute Erkältung (Wind-Kälte), auch bei<br>diffusem Schwitzen bei starker Erkältlichkeit<br>(mehr Wind als Kälte) |                                                  |  |  |  |
| Ying Qi und We                                 | i Qi harmonis                                                                        | ierend     | zur Prophylaxe bei starker Erkältlichkeit mit<br>rezidivierenden Wind-Kälte-Infekten                           |                                                                                                                  |                                                  |  |  |  |
| <b>9</b>                                       | Yang Qi verbreitend, so (Tai-Yang-)<br>Leitbahnen wärmend und durchgängig<br>machend |            |                                                                                                                | Zystitis oder rheumatische Schmerzen (bes.<br>der Schulter) von Wind, Feuchtigkeit und Kälte                     |                                                  |  |  |  |
| Yang wärmend, bewegend<br>im Herz<br>im Uterus |                                                                                      |            | Stagnation von Yang, Qi, Xue<br>Druckgefühl im Thorax, Angina pectoris<br>Dysmenorrhöe, stockende Menstruation |                                                                                                                  |                                                  |  |  |  |

MAD, POR (1978)

Anmerkung Die Zweige des Cassiazimtes sind nur in Spezialapotheken, die chinesische Drogen verkaufen, oder in sog. Asialäden erhältlich. Sie harmonisieren und stärken Ying Qi und Wei Qi und sind darum bei rezidivierenden Erkältungen sehr gut wirksam. Außerdem schmecken sie im Gegensatz zum Ingwer Kindern meist gut. Die Zimtrinde, die bei uns gebräuchlich ist, wirkt hauptsächlich wärmend auf das Innere, ist also bei Yin-Leere kontraindiziert (

Kap. 8).

In der chinesischen Pharmakologie werden die Zimtzweige einige Minuten geköchelt, was natürlich zu einer Verringerung des Gehaltes an ätherischen Ölen führt, die angestrebte Wirkung jedoch nicht mindert.

# 2.2.3 Weitere Kräuter, die Wind-Kälte zerstreuen

- Tilia cordata, flor. (► Kap. 2.3.2)
- Petasites, rhiz. (> Kap. 9.2.13)
- Origanum majorana, herb. (► Kap. 14.2.4)
- Angelica archang., rad. (► Kap. 14.2.1)
- Eupatorium perfoliatum, herb. (Amerikanischer Wasserdost, zerstreut Wind in der Oberfläche)

# 2.3 Kühlende Kräuter, die Wind-Hitze zerstreuen

#### **Symptome**

- Fieber, leichter Schüttelfrost und Kälteabneigung, leichtes Schwitzen
- Halsschmerzen, -kratzen, geschwollene Tonsillen und/oder Husten
- verstopfte Nase, Nasenrinnen mit gelbem Schleim
- Durst
- Kopfschmerzen, Gliederschmerzen
- Puls: oberflächlich (Fu) und beschleunigt (Shuo)
- **Zungenkörper:** leicht rot an Rändern oder im vorderen Drittel, Belag dünn, gelblich oder weiß
- Es kann sich aus einer Wind-Kälte eine Wind-Hitze entwickelt haben.

**Westliche Medizin** frische oder auch schon einige Tage lang bestehende Erkältungskrankheiten, Laryngitis, leichte Bronchitis, grippale Infekte, Grippe **Therapieprinzip** Oberfläche von Wind und Hitze befreien und kühlen. Entsprechend werden kühle bzw. kalte, (funktionell) scharfe Kräuter verabreicht.

# 2.3.1 Sambucus nigra

Siehe ► <u>Abb. 2.1</u> und ► <u>Tab. 2.3</u>.

▶ **Tab. 2.3** Monografie Sambucus nigra.

| Name (lat.)                                                                    | Name<br>(dt.)       | Temperatur | Geschmack                                                                                                  | Organbezug                                     | Tagesdosis                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Sambucus<br>nigra, flor.                                                       | Holunder,<br>Blüten | kühl       | leicht<br>aromatisch,<br>leicht süß                                                                        | Lu, Bl                                         | 0,5-10 g<br>getr. Droge<br>Infus, 2-10<br>ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschrei                                                                   | bung                |            | Indikationen                                                                                               |                                                |                                                      |  |  |
| Oberfläche von Wind und Hitze befreiend,<br>diaphoretisch<br>Nase befreiend    |                     |            | allergische Reaktionen, beginnende Erkältung,<br>grippale Infekte mit Fieber, Schnupfen,<br>Halsentzündung |                                                |                                                      |  |  |
| Lungen-Qi absenkend<br>Hitze-Schleim der Lunge ableitend                       |                     |            | allergische                                                                                                | pfschleimhäute, s<br>scher Schnupfen,<br>sthma |                                                      |  |  |
| Wind und Feuchtigkeit ableitend, Hitze kühlend und diuretisch bei Bi-Syndromen |                     |            | Rheuma mit Entzündung, Schwellung,<br>harnsaure Diathese                                                   |                                                |                                                      |  |  |
| Feuchte-Hitze der Blase ableitend                                              |                     |            | Grieß, Steine der Harnwege                                                                                 |                                                |                                                      |  |  |
| Feuchtigkeit ab                                                                | leitend             |            | Ödeme                                                                                                      |                                                |                                                      |  |  |

MAD, FIS (1989), KRÖ1 172, Positivmonografien Kommission E, WHO



▶ **Abb. 2.1** Sambucus nigra.

# 2.3.2 Tilia cordata

Siehe ▶ <u>Tab. 2.4</u>.

▶ **Tab. 2.4** Monografie Tilia cordata.

| Name<br>(lat.)             | Name<br>(dt.)    | Temperatur  | Geschmack               | Organbezug            | Tagesdosis                                           |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Tilia<br>cordata,<br>flor. | Linde,<br>Blüten | leicht kühl | süß,<br>zusammenziehend | Lu, Bl, Mi, Le,<br>He | 0,5-10 g<br>getr. Droge<br>Infus, 1-10<br>ml Tinktur |

| Wänklescl                                                                | re <b>ikame</b><br>(dt.) | Temperatur                                                              | Greisichtinaek                                                                 | Organbezug            | Tagesdosis                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--|
| Tilia<br>cordata,<br>flor.                                               | Linde,<br>Blüten         | leicht kühl                                                             | süß,<br>zusammenziehend                                                        | Lu, Bl, Mi, Le,<br>He | 0,5-10 g<br>getr. Droge<br>Infus, 1-10<br>ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                                         |                          |                                                                         | Indikationen                                                                   |                       |                                                      |  |
| Oberfläche befreiend, diaphoretisch<br>Wind-Hitze (Wind-Kälte) ableitend |                          | akute Erkältung, Fieber; zum Einleiten des<br>Schwitzens (hoch dosiert) |                                                                                |                       |                                                      |  |
| Husten stil                                                              | lend, Schleir            | n ableitend                                                             | Husten bei Erkältung, alter Husten mit Schleim                                 |                       |                                                      |  |
|                                                                          |                          | ableitend,<br>Ihlend bei Bi-                                            | Rheuma mit Entzündung, Schwellung, harnsaure<br>Überlastung, Gicht, Ischialgie |                       |                                                      |  |
| Hitze, Feuc<br>Blase ablei                                               |                          | ze-Schleim der                                                          | Grieß, Steine der Harnwege                                                     |                       |                                                      |  |
| Leber-Yang und inneren Wind absenkend, Schleim ableitend                 |                          |                                                                         | Apoplex, Schwindel, Epilepsie (Prophylaxe)                                     |                       |                                                      |  |
| Shen beruh                                                               | nigend                   |                                                                         | Angst der Kinder bei Fieber, nervöse Zustände                                  |                       |                                                      |  |
|                                                                          |                          |                                                                         |                                                                                |                       | ·                                                    |  |

MAD, FIS (1989), KRÖ1 229, Positivmonografien Kommission E, WHO

# 2.3.3 Salvia officinalis

Siehe ▶ <u>Abb. 2.2</u> und ▶ <u>Tab. 2.5</u>.

▶ **Tab. 2.5** Monografie Tilia cordata.

| Name<br>(lat.)                                                         | Name<br>(dt.)      | Temperatur                                                                                      | Geschmack                                                  | Organbezug            | Tagesdosis                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Salvia<br>officinalis,<br>fol.                                         | Salbei,<br>Blätter | neutral                                                                                         | zusammenziehend,<br>etwas bitter und<br>scharf, aromatisch | Lu, Mi, Ma,<br>Uterus | 1-10 g getr.<br>Droge Infus<br>oder<br>Kurzdekokt,<br>0,5-5 ml<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschr                                                             | eibung             |                                                                                                 | Indikationen                                               |                       |                                                                           |  |
| Oberfläche von Wind-Hitze oder Wind-<br>Kälte befreiend, diaphoretisch |                    | bei beginnender Erkältung zum Einleiten des<br>Schwitzens (3–5g, 5–10 Min. Infus, heiß trinken) |                                                            |                       |                                                                           |  |

| (lat.)                                                                                                | (dt.)                     |                                 |                                                                                       | _                     | -                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Salvia<br>officinalis,<br>fol.                                                                        | Salbei,<br>Blätter        | neutral                         | zusammenziehend,<br>etwas bitter und<br>scharf, aromatisch                            | Lu, Mi, Ma,<br>Uterus | 1-10 g getr.<br>Droge Infus<br>oder<br>Kurzdekokt,<br>0,5-5 ml<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschi                                                                                            | reibung                   |                                 | Indikationen                                                                          |                       |                                                                           |  |
| Wind-Hitze k                                                                                          | cühlend, ab               | leitend                         | Erkältung mit Halser<br>Trinken und Gurgeln)                                          |                       | sillitis (zum                                                             |  |
| adstringierend, haltend, Qi stärkend,<br>die Poren regulierend, Lungen-Qi und<br>Wei Qi unterstützend |                           |                                 | Leere-Schweiße haltend (Qi-Leere, Yin-Leere), so die<br>Körperflüssigkeiten schützend |                       |                                                                           |  |
|                                                                                                       |                           | , Qi stärkend,<br>die Organe zu | Senkung von Uterus u. a. Organen                                                      |                       |                                                                           |  |
| adstringierei<br>hemmend                                                                              | nd, haltend               | , den Milchfluss                | übermäßige Laktation, zum Abstillen                                                   |                       |                                                                           |  |
| lokal adstrin<br>blutstillend,                                                                        | •                         | hlend,                          | wackelnde Zähne, alle Entzündungen in Mund,<br>Rachen, Kehlkopf                       |                       |                                                                           |  |
| Feuchtigkeit<br>transformier<br>Schleim der<br>Feuchtigkeit                                           | end, sehr t<br>Lunge able | rocknend:<br>eitend             | Husten mit Schleim (Expectorans)<br>zu weicher Stuhl, Durchfall, vaginaler Ausfluss   |                       |                                                                           |  |
| Leere-Hitze                                                                                           | beruhigend                |                                 | übermäßiges Schwitzen und Unruhe im<br>Klimakterium oder bei Hyperthyreose            |                       |                                                                           |  |
|                                                                                                       |                           |                                 |                                                                                       |                       |                                                                           |  |

**Temperatur Geschmack** 

Organbezug Tagesdosis

KRÖ1 288, MAD, ROS (2006), Positivmonografien Kommission E, WHO

Name

Name

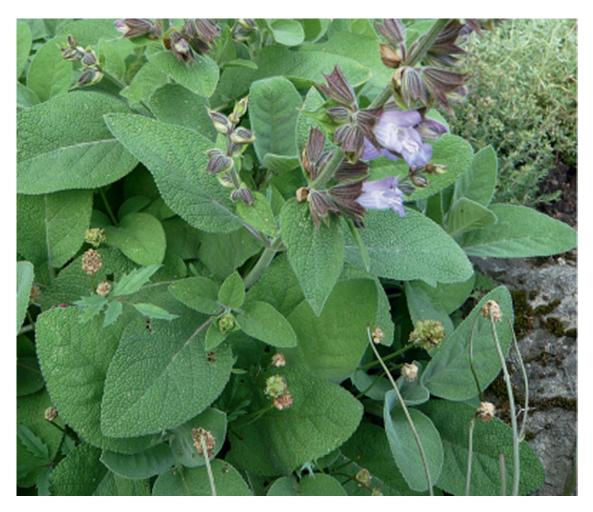

► **Abb. 2.2** Salvia officinalis.

#### **Anmerkung**

- Die energetische Heilwirkung des Salbei hat zwei entgegengesetzte Richtungen – eine adstringierende, Körperflüssigkeiten haltende, zentripetale (Yin) und eine schweißtreibende, zerstreuende, zentrifugale (Yang). Beide Wirkungen sind deutlich und unstrittig.
- In hoher Dosierung (3–10 g) als Infus zubereitet, kann er zum Schwitzen bringen.

 In schwacher Dosierung (1–2 g/Tag) kurz geköchelt und noch 20 Min. gezogen kommen die Gerbstoffe zur Wirkung und er kann adstringieren, halten, stärken. Wir haben ihn bei den zerstreuenden Kräutern eingeordnet, da er bei uns als Tee und Gurgelmittel gegen Halsweh die größte Bekanntheit hat.

Eine ganz ähnliche Polarität weist die Schafgarbe auf, die wir bei den Durchfall hemmenden Kräutern (► <u>Kap. 19</u>) eingeordnet haben.

Beachte: Neuerdings wird von längerer Anwendung von alkoholischen Extrakten oder des reinen ätherischen Öls von Salbei wegen des Thujongehaltes abgeraten. Der Grad der Schädlichkeit der Thujone ist umstritten. Von längerer Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist aus Vorsicht abzuraten.

# 2.3.4 Euphrasia officinalis

Siehe  $\triangleright$  Abb. 2.3 und  $\triangleright$  Tab. 2.6.

▶ **Tab. 2.6** Monografie Euphrasia officinalis.

| Name<br>(lat.)                                                       | Name<br>(dt.)        | Temperatur                                                                                                                   | Geschmack                         | Organbezug | Tagesdosis                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Euphrasia<br>officinalis,<br>herb.                                   | Augentrost,<br>Kraut | kühl                                                                                                                         | leicht bitter,<br>zusammenziehend | Le, Lu     | 1-5 g getr.<br>Droge Infus,<br>1-5 ml<br>Tinktur |
| Wirkbesch                                                            | nreibung             |                                                                                                                              | Indikationen                      |            |                                                  |
| Qi zu den Augen bringend, Augen<br>stärkend, Meldekraut zu den Augen |                      | schwache Sehkraft, überanstrengte Augen,<br>Windempfindlichkeit, alle Entzündungen des<br>inneren und äußeren Auges, Glaukom |                                   |            |                                                  |

| Name<br>(lat.)                     | Name<br>(dt.)                                       | Temperatur  | Geschmack                                                                                   | Organbezug | Tagesdosis                                       |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--|
| Euphrasia officinalis, herb.       | Augentrost,<br>Kraut                                | kühl        | leicht bitter,<br>zusammenziehend                                                           | Le, Lu     | 1-5 g getr.<br>Droge Infus,<br>1-5 ml<br>Tinktur |  |
| Wirkbesch                          | reibung                                             |             | Indikationen                                                                                |            |                                                  |  |
|                                    | Wind-Hitze- und Hitze-Schleim kühlend und trocknend |             | Katarrhe der Kopfschleimhäute, wie Konjunktivitis,<br>Heuschnupfen                          |            |                                                  |  |
| Feuchte-Hit<br>trocknend           | ze der Leber l                                      | kühlend und | Gelbsucht, Vergiftung von Alkohol                                                           |            |                                                  |  |
| Hitze-Schle                        | Hitze-Schleim der Lunge ableitend                   |             | Schnupfen, Sinusitis, Bronchitis mit zähem Schleim,<br>Halskatarrh                          |            |                                                  |  |
| adstringierend, kühlend, trocknend |                                                     |             | lokale Anwendung: Katarrhe mit gelbem Sekret,<br>bes. der inneren und äußeren Augen; Warzen |            |                                                  |  |

MAD, KRÖ1 50, ROS (2006), Negativmonografie Kommission E (1992, da die Wirksamkeit nicht belegt sei)



▶ **Abb. 2.3** Euphrasia officinalis.

# 2.3.5 Weitere Kräuter, die Wind-Hitze zerstreuen

- Spirea ulmaria, flor. (► <u>Kap. 5.3.4</u>)
- Achillea millefolium, herb. (► Kap. 19.2.1)

# 2.4 Rezepturen

# 2.4.1 Frühstadium einer Erkältung (Wind-Kälte oder -Hitze in der Oberfläche)

Siehe ► Tab. 2.7.

▶ **Tab. 2.7** Rezeptur Frühstadium einer Erkältung.

| Kräuter                              | Menge           | Temperatur  | Geschmack               | Wirkung in der<br>Rezeptur                                            |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zingiber viride<br>(frischer Ingwer) | 2–3<br>Scheiben | warm        | scharf, aromatisch      | die Oberfläche von<br>eingedrungenem Wind<br>befreiend, diaphoretisch |
| Tilia, flor.,<br>(Lindenblüten)      | 2-4 g           | leicht kühl | süß,<br>zusammenziehend | die Oberfläche von<br>eingedrungenem Wind<br>befreiend, diaphoretisch |

#### **Zubereitung und Anwendung**

- Rezeptur für eine Gabe, heiß und gut eingehüllt trinken, evtl. wiederholen bis zum Einsetzen des Schwitzens.
- Ingwer einige Minuten köcheln, Lindenblüten hinzufügen, noch 10 Min. Infus.

#### **Symptome und Befunde**

- plötzliches Krankheitsgefühl
- Frösteln
- Halsschmerzen
- Niesen
- Kopf-/Nackenschmerz
- Puls: oberflächlich (Fu)
- Zungenkörper: akut nicht verändert

**Syndrome** frisch eingedrungener Wind (mit Kälte oder Hitze) in der Oberfläche

**Westliche Befunde** gerade beginnender, viraler, grippaler Infekt

#### **Therapieprinzip**

- Oberfläche von Wind (mit Kälte oder Hitze) befreien.
- Wei Qi aktivieren.

# Therapieempfehlung

Diese einfache Rezeptur befreit die Oberfläche von Wind-Kälte oder Wind-Hitze. Es ist eine Grundrezeptur für das erste Erkältungsstadium, auch wenn noch nicht eindeutig ist, ob es sich um Wind-Kälte oder Wind-Hitze handelt oder aber wenn die Symptomatik eine Mischung aus beidem ist. Falls der Patient zu Wind-Kälte und Verschleimung mit kaltem Schleim neigt, wird der Anteil von Ingwer erhöht, bei Neigung zu Wind-Hitze und Husten der Anteil an Lindenblüten.

Grundsätzlich wird die Rezeptur nach dem Einsetzen des Schwitzens abgesetzt oder verändert.

# 2.4.2 Akuter Infekt bei starker Infektanfälligkeit (Akute Wind-Kälte in der Oberfläche/Disharmonie von Ying Qi und Wei Qi)

Siehe ▶ Tab. 2.8.

▶ **Tab. 2.8** Rezeptur Akuter Infekt bei starker Infektanfälligkeit.

Kräuter Menge Temperatur Geschmack Wirkung in der Rezeptur

| Kräuter                | Menge        | Temperatur | Geschmack                                                  | Wirkung in der<br>Rezeptur                                                           |
|------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinnamomum cass., ram. | 3 g (1<br>g) | warm       | aromatisch, scharf,<br>süß                                 | die Oberfläche von Wind-<br>Kälte befreiend; Ying Qi<br>und Wei Qi<br>harmonisierend |
| Zingiber, rhiz.        | 3 g (1<br>g) | warm       | scharf, aromatisch                                         | die Oberfläche von Wind-<br>Kälte befreiend                                          |
| Millefolium,<br>herb.  | 1 g          | neutral    | bitter,<br>zusammenziehend,<br>aromatisch                  | Wind ableitend; Ying<br>zurückhaltend, Schwitzen<br>hemmend; Qi tonisierend          |
| Salvia, fol.           | 1 g          |            | zusammenziehend,<br>etwas bitter und<br>scharf, aromatisch | Wind ableitend, Ying<br>zurückhaltend, Schwitzen<br>hemmend                          |
| Urtica, herb.          | 1 g          | neutral    | fad, leicht salzig,<br>süß,<br>zusammenziehend             | Blut und Ying Qi nährend                                                             |
| Eleutherococcus, rad.  | 1 g          | warm       | süß, scharf, bitter                                        | Lungen-Qi, Wei Qi<br>tonisierend                                                     |
| Glycyrrhiza, rhiz.     | 0,2 g        | neutral    | süß                                                        | tonisierend                                                                          |

Mischung 1: Urtica, herb.; Glycyrrhiza, rhiz.

**Mischung 2:** Cinnamomum cass., ram.; Millefolium, herb.; Salvia, fol.; Eleutherococcus, rad.; 1–3 Scheiben frischer Ingwer

#### **Zubereitung und Dosierung**

- Rezeptur für eine Dosis bzw. 1 Tag (s. u.), Mischung 1: 15 Min. köcheln, danach Mischung 2: zugedeckt mitköcheln lassen und weitere 15 Min. zugedeckt ziehen lassen.
- Rezeptur im Falle akuter Wind-Kälte für eine Gabe, wird wiederholt, bis Erleichterung eintritt.

#### **Symptome und Befunde**

- · akutes Krankheits- und Erschöpfungsgefühl
- Frösteln und Fieber gleichzeitig, leichtes Schwitzen ohne Erleichterung, wenig Fieber
- Kopf-/Nackenschmerz

- Niesen, beginnender Schnupfen mit wässrigem Sekret
- häufig erkältet
- Puls: oberflächlich (Fu)
- **Zungenkörper:** akut nicht verändert; blass mit dünnem weißem Belag

#### **Syndrome**

- Wind-Kälte in der Oberfläche, wobei das Pathogen Wind überwiegt
- · Disharmonie von Wei Qi und Ying Qi
- Taiyang-Syndrom mit Leitbahn-Leere im Außen

**Westliche Befunde** akuter, viraler, grippaler Infekt, frische Erkältung bei chronisch geschwächtem Immunsystem, z. B. postviralem Erschöpfungssyndrom, akuter Schwächezustand, z. B. nach schwerer Geburt

#### Therapieprinzip

- Oberfläche von Wind und Kälte befreien.
- Wei Qi und Ying Qi harmonisieren.

Zur Tonisierung Langfristig eingenommen und individuell modifiziert kann die Rezeptur angewendet werden, um Qi zu tonisieren, Blut und Ying Qi zu nähren und die Funktion des Wei Qi so wieder zu aktivieren. In den nicht akuten Phasen entsprechen dann die angegebenen Mengen einer Tagesdosis, Zimtzweige und Ingwer werden niedriger dosiert (Angabe in Klammern).

#### Weitere Modifizierungen

• bei Milz- und Lungen-Qi-Schwäche und Neigung zur Bildung von kaltem Schleim: Angelica arch., rad. hinzufügen (► Kap. 14.2.1)

- bei Schwäche von Yin, Blut, Säften: statt des Krautes die Samen der Brennnessel, Urtica, sem. (► Kap. 18.6.8)
- bei Milz- und Nieren-Yang-Schwäche: in der nicht akuten Phase statt der Zimtzweige die Zimtrinde (von Cinnamomum ceylanicum oder cassia; ► <u>Kap. 8.2.3</u>)

#### 3 Kräuter, die innere Hitze klären

#### 3.1 Grundsätzliches

#### 3.1.1 Therapieprinzip

Qing Fa ist die Hitze und Feuer klärende Therapiestrategie: "Beseitige das, was warm ist. Behandle heiße Krankheiten mit Kälte." (DGK 376) Bei Hitze-Pathologien im Inneren ist das Therapieprinzip des "Beseitigens" (Qing Fa □□) von oberster Priorität.

Während beim Therapieprinzip des "Nachunten-abfließen-Lassens" (Xià Fa □□, ► <u>Kap.</u> <u>4</u>) Hitze-Anhäufung oder Verklumpungen im Innern über den Stuhl nach unten abgeführt werden, geht es bei den äußeren Wind-Hitze-Erkrankungen um die Entlastung der Oberfläche von Wind-Hitze (Han Fa □□, ► <u>Kap. 2.3</u>).

Hitze (Rè  $\square$ ) bezeichnet in der Chinesischen Medizin alle Formen einer Überfunktion wie Fieber, Unruhe, Rötung. Hitze-Manifestationen zeigen sich unabhängig davon, ob es sich um innere Hitze, äußere Wind-Hitze oder um Feuer (das stärker als Hitze ist) handelt. Hitze ist immer pathologisch, während der Begriff Feuer (Huo  $\square$ ) einerseits pathologisches Feuer (als Leber-Feuer) und andererseits physiologisches Feuer (z. B. das des Ming Men  $\square$ ) meinen kann.

Hitze ist immer eine Yang-Fülle, d. h. ein pathogenes Zuviel und muss abgeleitet werden. Betroffen sein kann prinzipiell jedes Organ. Innere Hitze

- entsteht im Inneren,
- entwickelt sich durch Umwandlung aus äußerer Hitze in innere Hitze,
- dringt als äußere Wind-Hitze sofort ins Innere ein,
- entwickelt sich durch Umwandlung aus äußerer Wind-Kälte in innere Hitze.

Klinisch zeigt sich Hitze allgemein in Symptomen und Befunden wie:

- Hitzegefühl, Wärmeabneigung
- Rötung der Haut, rotes Gesicht
- Durst
- Fieber
- psychische Unruhe
- stark riechende Ausscheidungen
- Puls: schnell (Shuo) bis überflutend (Hong)
- Zungenkörper: rot, gelber Belag

Die Behandlungsstrategie richtet sich zunächst (

Kap. 3.2) gegen innere Hitze "ohne Form" (ohne entzündliche Lokalisation oder Verklumpung) und umfasst sowohl das Klären bzw. Kühlen von Hitze als auch eine Beseitigung durch Transformation.

Es lassen sich folgende Strategien innerhalb der Qing-Fa-Methode unterscheiden:

- Kräuter, die Hitze bei fiebrigen Erkrankungen klären (► Kap. 3.2)
- Kräuter, die Hitze klären und entgiften (▶ Kap. 3.3)
- Kräuter, die Hitze in Organen klären (► Kap. 3.4)
- Kräuter, die Leere-Hitze klären (> Kap. 3.5)
- Kräuter, die zugleich Hitze klären und Feuchtigkeit trocknen (► Kap. 3.7)

Dementsprechend sind die im Folgenden vorgestellten Kräuter vorwiegend von kühlender oder kalter Temperatur. Diese Kräuter können leicht das Qi von Magen und Milz schädigen, weshalb dem Schutz der Mitte durch die Beigabe entsprechender Kräuter große Beachtung zukommen sollte. Ohnehin ist die Therapiestrategie nur für kurzfristige Hitze-Klärung gedacht.

Alle kühlenden Kräuter, vor allem die intensiver wirkenden, haben eine trocknende Tendenz und können durch ihre Anwendung die struktiven Säfte und das Yin schädigen. Deshalb, und besonders bei einer bereits bestehenden Yin-Schwäche, müssen unbedingt Kräuter, die das Yin nähren (> Kap. 18.8) und die Säfteproduktion bzw. Blut tonisieren (> Kap. 18.6), hinzugefügt werden.

#### 3.1.2 Inhaltsstoffe

Wirkeigenschaften von Inhaltsstoffen der Arzneikräuter dieser Gruppe werden häufig beschrieben als entzündungshemmend. Entzündung (lat. *inflammatio*) bedeutet eine "entflammende", Hitze auslösende Antwort des Gewebes auf einen äußeren oder innerlich ausgelösten pathogenen Reiz. Die damit verbundene erhöhte Mikrozirkulation hat die Funktion, diesen Reiz zu beseitigen oder dessen Ausbreitung zu unterbinden. Als typische Zeichen gelten u.a. Rötung, Überwärmung, Schwellung sowie Schmerz. Mikrobiologisch können an diesem Geschehen zum Beispiel Bakterien, Viren oder Pilze beteiligt sein.

Insofern sind die entzündungshemmenden Wirkungen von Inhaltsstoffen diesem Geschehen entgegen gesetzt. Traditionell werden diese Wirkungen als Hitze klärend oder ableitend (Qing Rè □□), also die "Entflammung" eindämmend und kühlend beschrieben.

Inhaltsstoffe spiegeln oft einen wichtigen Teil der traditionellen Wirkungen der Kräuter wider. Der vorwiegend bittere Geschmack der vorzustellenden Kräuter stammt von Bitterstoffen, zu denen einige Glykoside und Alkaloide zählen.

#### **Aufteilung der Glykoside** in weitere Untergruppen:

- Hydrochinon-Glykosid Arbutin (Arctostaphylos) mit antibakterieller Wirkung
- Flavonoide, wirken u. a. entzündungshemmend, antiparasitär, antiviral, antimykotisch, antibiotisch und diuretisch (z. B. in Arctostaphylos, Arctium, Baptisia, Scrophularia, Thuja, Viola, Rumex, Humulus, Echinacea, Plantago, Cichorium)

- Saponine (z. B. in Phytolacca, Smilax) wirken u. a. bakteriostatisch, antiviral, antimykotisch, antiphlogistisch, antiulzerogen und diuretisch
- Cumarine wirken entzündungshemmend (z. B. in Rumex, Thuja, Baptisia)
- Salicylsäure (z. B. in Iris) wirkt entzündungshemmend

Alkaloide sind die zahlenmäßig größte und formenreichste Gruppe der Inhaltsstoffe. Typische Vertreter sind Atropin, Coffein, Morphin, Colchicin und Berberin, die zumeist eine starke Wirkung auf das Zentralnervensystem ausüben. Bei den hier vorgestellten Heilpflanzen (z. B. in Baptisia, Berberis, Echinacea, Fumaria, Hydrastis, Mahonia, Scrophularia) wirken sie vorwiegend antiseptisch und antimikrobiell.

Sekundär kommen auch Inhaltsstoffe zum Tragen, wie:

- **Gerbstoffe** (z. B. in Arctostaphylos, Cichorium, Humulus, Iris, Rumex, Lycopus) wirken keimhemmend auf Bakterien, Viren, Schimmelpilze und entzündungswidrig.
- Harze (z. B. Asclepias, Humulus, Iris, Lycopus, Thuja) wirken antiseptisch.

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass die Wirkung einzelner Kräuter sich aus der Kombination verschiedener Inhaltsstoffe ergibt. In den seltensten Fällen ist ein einzelner Pflanzeninhaltsstoff umfassend für die Wirkung einer Arzneipflanze verantwortlich.

#### 3.2 Kräuter, die Hitze bei fiebrigen Erkrankungen klären

Wenn äußere pathogene Faktoren (Wài Yin □□) mit Wärmeeigenschaften tiefer auf die Ebene des Leitbahn- und Organ-Qi eindringen, kommt es zu Hitze-Fülle im Inneren. Dann ist das Zheng Qi □□ (Aufrechtes Qi oder Resistenz-Kraft) beeinträchtigt, das Xie Qi □□ (Pathogener Faktor) stark, so dass die Organfunktionen (meist von Lunge, Dickdarm, Gallenblase, Magen, Milz) in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Kampf zwischen Zheng Qi und Xie Qi führt zu hohem Fieber. Das Krankheitsbild entspricht in der Theorie der Chinesischen Medizin dem der Erkrankungen in der Qi-Schicht (Qi Fen Zheng □□□).

#### **Symptome und Befunde**

- Fieber ohne Schüttelfrost, profuses Schwitzen, Abneigung gegen Hitze
- starker Durst, Verlangen nach kalten Getränken
- dunkelgelber Urin
- trockener Stuhl/Obstipation
- Husten mit gelbem Sputum
- Ruhelosigkeit oder Erregungszustände (in schweren Fällen Delirium)
- Puls: voll (Shi), groß (Da)
- Zungenkörper: gerötet, gelber (trockener) Belag

Diese Symptome zeigen, dass die Hitze im Inneren zunimmt und damit die Körpersäfte angegriffen werden können.

**Westliche Medizin** Erkrankungen wie z. B. akute fiebrige Erkrankungen wie Bronchitis, Lungenentzündung, Rippenfellentzündung

**Hinweis** Die Kräuterheilkunde kann bei diesen Erkrankungen nicht alleine, sondern nur adjuvant eingesetzt werden.

#### **Therapieprinzip**

- Hitze klären.
- Hitze und Feuer beseitigen.

#### 3.2.1 Baptisia tinctoria

Siehe ▶ <u>Tab. 3.1</u>.

▶ **Tab. 3.1** Monografie Baptisia tinctoria.

| Name (lat.)                          | Name (dt.)               | Temperatur | Geschmack                                                                                          | Organbezug                                                                            | Tagesdosis                                    |  |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Baptisia tinctoria, rad.             | Wilder Indigo,<br>Wurzel | kalt       | bitter, scharf                                                                                     | Lu, Ma, Därme                                                                         | 1-3 g getr. Droge Dekokt, 1-7,5 ml<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                     |                          |            | Indikationen                                                                                       |                                                                                       |                                               |  |
| innere Hitze beseiti                 | innere Hitze beseitigend |            |                                                                                                    | akute Infektionen mit hohem Fieber (z.B. Angina, Scharlach, Grippe),<br>Lymphadenitis |                                               |  |
| Wind-Hitze ableiten                  | d                        |            | Infekte, Tonsillitis, Fieber, Pharyngitis                                                          |                                                                                       |                                               |  |
| Hitze-Toxine ausleite                | end                      |            | Gangrän, Hautulzera, ulzeröse Tumore; Furunkulose                                                  |                                                                                       |                                               |  |
| Hitze aus Magen und Dickdarm klärend |                          |            | Dysenterie (Amöbenruhr, Shigellenruhr), Typhus; Gastroenteritis<br>Stomatitis, Aphten; Obstipation |                                                                                       |                                               |  |
| lokale Anwendung                     |                          |            | Geschwüre, entzündete Brustwarzen (Salbe)                                                          |                                                                                       |                                               |  |

FEL, HOF, HOL 684, MAD, MTD (1992), JÄN 240, PRW 113

Beachte: Wegen der sehr kalten Temperatur die Anwendung auf Akutphasen beschränken; nicht geeignet zur Langzeiteinnahme.

#### 3.2.2 Echinacea purpurea/angustifolia

Siehe ► <u>Abb. 3.1</u> und ► <u>Tab. 3.2</u>.

▶ **Tab. 3.2** Monografie Echinacea angustifolia.

| Name (lat.)                                         | Name (dt.)                           | Temperatur | Geschmack                    | Organbezug | Tagesdosis                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Echinacea<br>purpurea,<br>herb./angustifia,<br>rad. | Purpursonnenhutkraut/Sonnenhutwurzel | kühl       | scharf, bitter,<br>etwas süß | Lu, Bl     | 1-3 g getr. Droge<br>Infus/Kurzdekokt,<br>1-7,5 ml Tinktur |
| Wirkbeschreibu                                      | ing                                  |            | Indikationen                 |            |                                                            |

| Name (lat.)                                         | Name (dt.)                                  | Temperatur                                                                                                                                                                                                                                | Geschmack                                                                                | Organbezug | Tagesdosis                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--|
| Echinacea<br>purpurea,<br>herb./angustifia,<br>rad. | Purpursonnenhutkraut/Sonnenhutwurzel        | kühl                                                                                                                                                                                                                                      | scharf, bitter,<br>etwas süß                                                             | Lu, Bl     | 1-3 g getr. Droge<br>Infus/Kurzdekokt,<br>1-7,5 ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibu                                      | ing                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Indikationen                                                                             |            |                                                            |  |
| Hitze klärend und                                   | Toxine ausleitend                           | akute Infekte mit hohem Fieber: Scharlach,<br>Diphterie, Angina, septisches Fieber, Furunkel,<br>Abszesse<br>Gangrän, eitrige Hauterkrankungen und -ulzera,<br>Zahneiterungen<br>Brandwunden; infizierte Insektenstiche oder<br>Tierbisse |                                                                                          |            |                                                            |  |
| Lungen-Wind-Hitz                                    | re klärend und zerstreuend, Hitze-Schleim a | katarrhalische Infekte mit Fieber: Bronchitis,<br>Sinusitis, Pleuritis<br>allergische Rhinitis, allergische Urticaria                                                                                                                     |                                                                                          |            |                                                            |  |
| Feuchte-Hitze aus                                   | sleitend                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | akute/rezidivierende Zystitis und Infektionen im<br>Urogenitalbereich, Ekzem, Dermatitis |            |                                                            |  |
| Qi tonisierend, We                                  | ei Qi kräftigend                            | Infektanfälligkeit, chronische Müdigkeit,<br>Erschöpfung                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |            |                                                            |  |

FEL, HOF, HOL 681, MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), JÄN 115, LHP 300, LTI 60, KRA (2000) 66, PRW 156, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 3.1** Echinacea purpurea.

**Dosierung** In Akutphasen kann die Dosierung der Wurzel (für wenige Tage) bis auf 9 g/Tag erhöht werden.

Innere Anwendung: Vorsicht bei progredienten Systemerkrankungen (Tbc, Kollagenosen, MS, HIV, Autoimmunerkrankungen), Unfruchtbarkeit, Diabetis mellitus, Allergie (Korbblütler)

#### 3.2.3 Asclepias tuberosa

Siehe ▶ <u>Tab. 3.3</u>.

▶ **Tab. 3.3** Monografie Asclepias tuberosa.

| Name (lat.)                                   | Name (dt.)                           | Temperatur                                                                                                              | Geschmack                                                      | Organbezug   | Tagesdosis                                        |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Asclepias tuberosa, rad.                      | Knollige<br>Seidenpflanze,<br>Wurzel | kalt                                                                                                                    | bitter, unangenehm,<br>scharf                                  | Lu           | 0,5-4 g getr. Droge für Dekokt,<br>1-3 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreib                                 | Wirkbeschreibung                     |                                                                                                                         |                                                                | Indikationen |                                                   |  |  |  |
| Wind-Hitze kläre fiebersenkend)               | end (diaphoretisch ur                | d                                                                                                                       | akute Atemwegsinfekte mit hohem Fieber (Pneumonie, Bronchitis) |              |                                                   |  |  |  |
| Lungen-Hitze und Lungen-Schleim-Hitze klärend |                                      | trockener Reizhusten, harter und schmerzhafter Husten mit<br>erschwertem Atmen oder Husten mit Auswurf, auch mit Fieber |                                                                |              |                                                   |  |  |  |

HOL 198, STA 190, MAD, MTD (1992), ROS (2009), FEM 41, PRW 109

# 3.2.4 Weitere Kräuter, die Hitze bei fiebrigen Erkrankungen klären

Hitze-Störungen, die sich akut mit vorherrschenden Hitze-Symptomen und -befunden in der Tiefe ausbilden, können die aktiven Energien ungezügelt mobilisieren. Dadurch werden die Körpersäfte, im Weiteren auch jede Art von Körpersubstanz angegriffen und bedroht.

Zu den Kräutern, die akute Hitze kühlen und Hitze klären, gehören des Weiteren:

- Scrophularia nodosa, herb. cum rad. (► Kap. 3.3.4)
- Capsella bursa past., herb. (► Kap. 12.2.1)
- Polygonum bistorta, rhiz. ( Kap. 12.2.5)
- Melilotus off., herb. (► Kap. 13.2.2)
- Equisetum arvense, herb. (► Kap. 18.8.5)

#### 3.3 Kräuter, die Hitze klären und entgiften

#### 3.3.1 Grundsätzliches

Hitze muss nicht unbedingt allgemeines Fieber hervorrufen, sondern kann auch lokal und punktuell zu einem Zusammenbruch der Abwehr und zu Herden führen. Im Unterschied zur oben beschriebenen Hitze ohne Form handelt es sich um geformte Läsionen bzw. entzündliche Schwellung wie

• Wundinfektionen,

- Drüsenschwellungen,
- Eiterbeulen, eitrige Infektionen,
- · Geschwüre,
- Furunkel.

Geschwüre können in der Tiefe oder an der Oberfläche des Körpers als Folge umfassender oder akuter Vergiftungen auftreten. Sie gehen typischerweise einher mit einem erheblichen subjektiven Krankheitsgefühl. Neben der Hitze-Klärung ist eine "entgiftende" bzw. Toxine ausleitende Therapie notwendig.

Auch äußerliche Behandlungen kommen primär oder ergänzend für die von der Körperoberfläche her zugänglichen Schädigungen in Betracht. Wundbehandlungen zählen zu den traditionellen Anwendungsgebieten der Kräuterheilkunde und sind zur Förderung der Wundheilung gut geeignet.

In schwereren Fällen ist nur eine adjuvante Phytotherapie zusammen mit konventioneller schulmedizinischer Behandlung empfehlenswert. Damit wird aber die Rezidivgefahr bei gleichzeitiger schnellerer Abheilung verringert.

#### **Therapieprinzip**

- Hitze beseitigen.
- Toxine klären.

#### 3.3.2 Arctium lappa

Siehe ► Abb. 3.2 und ► Tab. 3.4.

▶ **Tab. 3.4** Monografie Arctium lappa.

| Name (lat.)                         | Name (dt.)                                 | Temperatur      | Geschmack                                                  | Organbezug                                                                                                  | Tagesdosis                                       |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Arctium lappa, rad.                 | Klette, Wurzel                             | kühl            | süßlich, leicht<br>bitter                                  | Ni, Bl, Lu, Di,<br>Le                                                                                       | 1-12 g getr. Droge für Dekokt, 1-<br>8ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                    | Wirkbeschreibung                           |                 |                                                            |                                                                                                             |                                                  |  |  |
| Hitze klärend, Toxine               | Hitze klärend, Toxine beseitigend          |                 |                                                            | Psoriasis, Ekzeme, Furunkel, Skrofula, Aphthen, Hautgeschwüre,<br>Lymphadenitis                             |                                                  |  |  |
| Oberfläche öffnend,                 | Oberfläche öffnend, Wind-Hitze zerstreuend |                 |                                                            | Hauterkrankungen (Urtikaria, Ekzeme, Akne, Grind, Seborrhöe)<br>grippale Infekte mit Fieber, Halsentzündung |                                                  |  |  |
| Feuchtigkeitsakkumu<br>harntreibend | ulation und Hitze                          | beseitigend,    | Zystitis, Harngrieß, erschwerte Miktion Lymphstau<br>Ödeme |                                                                                                             |                                                  |  |  |
| Feuchtigkeit über die               | Blase ausleiten                            | d, harntreibend | Harnwegsinfekte, Ödeme                                     |                                                                                                             |                                                  |  |  |
| Wind-Kälte/-Hitze/-Fe               | Wind-Kälte/-Hitze/-Feuchtigkeit ausleitend |                 |                                                            | Bi-Syndrom, rheumatoide Arthritis, Gicht                                                                    |                                                  |  |  |
| lokale Anwendung                    | lokale Anwendung                           |                 |                                                            | Akne, Furunkulose, Ekzeme, Krampfadern (Waschungen, Kompressen)                                             |                                                  |  |  |

FEL, HOF, HOL 596, MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), PRW, FEM, MCH 23, Negativmonografie Kommission E

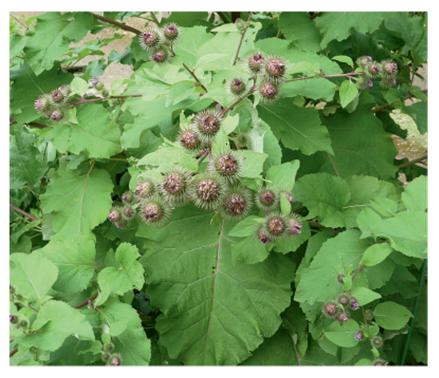

▶ **Abb. 3.2** Arctium lappa.

Beachte: Arctium ist eine stark umstimmend (alterativ) wirkende Arznei. Deshalb ist eine vorübergehende Verstärkung bestehender Symptome oder auch die Provokation akuter entzündlicher Prozesse möglich. Behandlung eher mit niedriger Dosierung beginnend.

#### 3.3.3 Phytolacca americana

Siehe  $\triangleright$  Abb. 3.3 und  $\triangleright$  Tab. 3.5.

▶ **Tab. 3.5** Monografie Phytolacca americana.

| Name (lat.)                          | Name (dt.)                              | Temperatur                                             | Geschmack                                                              | Organbezug                                                                                                        | Tagesdosis                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Phytolacca<br>americana,<br>rad.     | Amerikanische<br>Kermesbeere,<br>Wurzel | kühl                                                   | scharf, bitter                                                         | Lu                                                                                                                | 0,2—1 g getr. Droge Dekokt, 0,6-1,8<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschreib                        | Wirkbeschreibung                        |                                                        | Indikationen                                                           |                                                                                                                   |                                                   |
| Hitze klärend und Toxine beseitigend |                                         | Sinusitis); rezid<br>Respirationstra<br>Erkrankungen ( | ivierende und chi<br>ktes<br>Infektionen) mit (<br>, Orchitis, Prostat | s, Parodontitis, Mumps, Otitis,<br>ronische Infekte des<br>geschwollenen Lymphdrüsen<br>itis, Ovaritis, Mastitis) |                                                   |
| Feuchte-Hitze u                      | Feuchte-Hitze und Schleim ableitend     |                                                        | Arthritis, rheumatische Erkrankungen, Gicht                            |                                                                                                                   |                                                   |
| lokale Anwendung                     |                                         |                                                        | Brustdrüsenentzündung, Nagelbettentzündung                             |                                                                                                                   |                                                   |

| Name (lat.)                      | Name (dt.)                              | Temperatur   | Geschmack      | Organbezug | Tagesdosis                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|
| Phytolacca<br>americana,<br>rad. | Amerikanische<br>Kermesbeere,<br>Wurzel | kühl         | scharf, bitter | Lu         | 0,2—1 g getr. Droge Dekokt, 0,6-1,8<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung                 |                                         | Indikationen |                |            |                                                   |

MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), FEM 338, PRW 239, HOF, HOL 603



▶ **Abb. 3.3** Phytolacca americana.

## Nebenwirkungen

wirkt in hohen Dosen stark emetisch und purgativ

#### **K** Kontraindikationen

- Schwangerschaft und Stillzeit
- lymphozytäre Leukämie

## 3.3.4 Scrophularia nodosa

Siehe ▶ <u>Tab. 3.6</u>.

▶ **Tab. 3.6** Monografie Scrophularia nodosa.

| Name   | Name (dt.) | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) |            |            |           |            |            |

| Nameularia                              | Name (dt.)<br>Braunwurz,                          | <b>Temperatur</b> | Geschmack<br>scharf                                                                             | Qr,qə,n\n,equg                                                                                                                                                                                  | ମୁ <mark>କ୍ୟୁକ୍ୟୁର୍</mark> ୟ <b>ି</b> 56g Infus; Wurzel: 3-10 g<br>Dekokt; 1-7,5 ml Tinktur |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| herb., rad.                             | Wurzel oder                                       |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
| Scrophularia                            | Kholliger                                         | kühl              | bitter, etwas                                                                                   | Lu, Le, Ni, He                                                                                                                                                                                  | getr. Kraut 1-6g Infus; Wurzel: 3-10 g                                                      |  |  |  |
| Wirkbeschrei                            | i <b>เห็นกับ</b> ทพurz,<br>                       |                   | Markationen                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 | Dekokt; 1-7,5 ml Tinktur                                                                    |  |  |  |
| neron, radi                             | Kraut                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
| Wirkbeschre                             | ibung                                             |                   | Indikationen                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
| Blut-Hitze, Tox                         | Blut-Hitze, Toxische Hitze, Feuchte-Hitze klärend |                   |                                                                                                 | rote, juckende, feuchte Ausschläge (Ekzeme, Erysipel, Furunkulose,<br>entzündete Abszesse, Pruritus vulvae)<br>Psoriasis, Akne, Milchschorf, seborrhoisches Ekzem                               |                                                                                             |  |  |  |
| Yin nährend, L                          | Yin nährend, Leere-Hitze klärend (Wurzel)         |                   |                                                                                                 | chronische lokale Tuberkulose der Lymphdrüsen (Skrofulose),<br>Drüsenverhärtungen, schleichende Entzündungen auszehrende<br>Krankheitszustände, kontinuierliches leichtes Fieber, Durst, Unruhe |                                                                                             |  |  |  |
| Schleim-Hitze, Feuchte-Hitze ausleitend |                                                   |                   | Struma, Lymphom, harnsaure Diathese (Rheuma, Gicht, Arthritis)<br>Pilzerkrankung der Haut       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
| lokale Anwendung                        |                                                   |                   | Wunden, Geschwüre, Schwellungen, Insektenstiche, Verbrennungen, schmerzhafte heiße Hämorrhoiden |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |

PAH 93, MAD, MOH, KRÖ, ROS (2009) 232, HOL 594, PHW, HIL 270

## 3.3.5 Thuja occidentalis

Siehe ► <u>Abb. 3.4</u> und ► <u>Tab. 3.7</u>.

▶ **Tab. 3.7** Monografie Thuja occidentalis.

| Name<br>(lat.)           | Name (dt.)                                                       | Temperatur                                       | Geschmack                                                                    | Organbezug                                 | Tagesdosis                                                                                                               |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Thuja occidentalis, fol. | Abendländischer<br>Lebensbaum,<br>Blätter                        | neutral-kühl                                     | aromatisch, scharf,<br>bitter                                                | Lu, Bl, Uterus                             | 1-6 g getr. Droge Infus, 1-3 ml<br>Tinktur                                                                               |  |
| Wirkbeschre              | eibung                                                           |                                                  | Indikationen                                                                 |                                            |                                                                                                                          |  |
|                          | Hitze klärend und Toxine beseitigend Schleim-<br>Hitze ableitend |                                                  | (Bronchitis, Sinusitis, La<br>rezidivierende Infekte<br>Hauterkrankungen und | aryngitis); remittie<br>-ulzera; Warzen, l | ege mit gefärbten Sekreten<br>erendes Fieber, chronische und<br>Kondylome, Papylome<br>g mit Harntröpfeln, pathologische |  |
| Blut bewegen             | d und Uterus regulie                                             | Amenorrhöe, Menorrhagie, Leukorrhöe<br>Hämaturie |                                                                              |                                            |                                                                                                                          |  |
| lokale Anwendung         |                                                                  |                                                  | Warzen (Pinselung)<br>Gelenkschmerzen, Rheuma (Salbe)                        |                                            |                                                                                                                          |  |

FEL, HOL, MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), PRW 292, LPH, FEM, STA 112, Positivmonografie Kommission D (Homöopathie), wurde von Kommission E nicht behandelt



► **Abb. 3.4** Thuja occidentalis.

#### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft und Stillzeit, Nephritis, Kinder unter 12 Jahren

#### 3.3.6 Smilax officinalis

Siehe ► <u>Tab. 3.8</u>.

▶ **Tab. 3.8** Monografie Smilax officinalis.

| Name<br>(lat.)                                         | Name<br>(dt.)                              | Temperatur | Geschmack                                                                                  | Organbezug                                                                                                                                                                                  | Tagesdosis                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Smilax officinalis, rad.                               | Sarsaparilla,<br>Wurzel                    | kühl       | etwas bitter, fade                                                                         | Ni, Bl, Le                                                                                                                                                                                  | 1-12 g getr. Droge für Dekokt, 1-6 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbesch                                              | Wirkbeschreibung                           |            | Indikationen                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                               |  |  |  |
| Hitze klärend                                          | Hitze klärend, Toxine beseitigend          |            |                                                                                            | chronische Hauterkrankungen: Psoriasis, Exantheme, Ekzeme, Hautulzera,<br>Abszesse, Lepra, Skrofulose, Gürtelrose, Geschwüre, Warzen, Wunden, Furunkel,<br>Abszesse<br>Syphillis, Gonorrhöe |                                               |  |  |  |
| Wind-Feucht                                            | Wind-Feuchtigkeit/-Kälte/-Hitze ausleitend |            | Arthritis, Gicht, rheumatische Erkrankungen, Gelenkschmerzen                               |                                                                                                                                                                                             |                                               |  |  |  |
| Qi im Mittleren 3-Erwärmer regulierend und tonisierend |                                            |            | krampfartige Bauchbeschwerden, Blähungen, Leberleiden, Appetitlosigkeit,<br>Rekonvaleszenz |                                                                                                                                                                                             |                                               |  |  |  |

| Name<br>(lat.)           | Name<br>(dt.)           | Temperatur   | Geschmack          | Organbezug | Tagesdosis                                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Smilax officinalis, rad. | Sarsaparilla,<br>Wurzel | kühl         | etwas bitter, fade | Ni, Bl, Le | 1-12 g getr. Droge für Dekokt, 1-6 ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung         |                         | Indikationen |                    |            |                                               |

TAY, HOF, HOL 601, MAD, MTD (1992), ROS (2009), TDB, PRW 281, FEM 401, SCW 367, Negativmonografie Kommission E

## **■** Nebenwirkungen

Große Dosen können zu Magenbeschwerden führen.

## **Wechselwirkungen**

Sarsaparilla kann die Resorption einiger Medikamente und Verbindungen beeinträchtigen. Es wird berichtet, dass die Aufnahme von Digitalis-Glykosiden gesteigert wird.

#### 3.3.7 Viola tricolor

Siehe ▶ <u>Tab. 3.9</u>.

#### ▶ **Tab. 3.9** Monografie Viola tricolor.

| Name<br>(lat.)                                      | Name (dt.)                    | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                            | Organbezug                          | Tagesdosis                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Viola tricolor, herb.                               | Feldstiefmütterchen,<br>Kraut | kühl       | bitter, süß,<br>sauer                                                                                                                                                                                                | Lu, Bl, He, Le                      | 1-12 g getr. Droge für Infus, 1-8 ml<br>Tinktur      |  |  |
| Wirkbeschrei                                        | bung                          |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                      |  |  |
| Oberfläche öffi                                     | nend, Wind-Hitze ausle        | itend      | Obstruktion                                                                                                                                                                                                          | en Atemwege und<br>Inkungen (Ekzeme | d der Augen; schmerzhafte Leitbahn-<br>e, Exantheme) |  |  |
| Schleim-Hitze                                       | lösend und beseitigend        |            | Bronchitis mit zähem und schwer abzuhustendem Schleim, trockener (Reiz-) Husten, Laryngitis, Pharyngitis                                                                                                             |                                     |                                                      |  |  |
| Hitze klärend,                                      | Toxine beseitigend            |            | chronische Hauterkrankungen: Akne, Milchschorf (besonders bei<br>Kindern), nässende und trockene Ekzeme<br>rheumatische Erkankungen, Arthritis, Gicht<br>rezidivierende Infekte<br>Erkrankungen mit Lymphbeteiligung |                                     |                                                      |  |  |
| Feuchte-Hitze aus dem Unteren 3-Erwärmer ausleitend |                               |            | Zystitis, Infektionen im Urogenitalbereich, Harndrang, Juckreiz im<br>Urogenitalbereich                                                                                                                              |                                     |                                                      |  |  |
| lokale Anwend                                       | ung                           |            | seborrhoische Hauterkrankungen, Milchschorf, Windeldermatitis<br>(Waschungen, Teilbäder und Kompressen)                                                                                                              |                                     |                                                      |  |  |

HOF, HOL 608, MAD, MTD (1992), ROS (2009), PAH, PAH, SCW 168, PRW 309, LHP 309, KRA (2000) 110, Positivmonografien Kommission E, ESCOP

Äußerliche Anwendung Für Sitzbäder 2-3EL Kraut mit 1 l kochendem Wasser übergießen, nach ca. 15 Min. abseihen und in das Badewasser geben.

#### 3.3.8 Weitere Kräuter, die Hitze klären und entgiften

- Baptisia tinct., rad. (► Kap. 3.2.1)
- Echinacea spp., rad. (► Kap. 3.2.2)
- Rumex spp., rad. (► Kap. 3.7.6)
- Taraxacum off., herb. cum rad. (► Kap. 3.7.7)
- Galium apar., herb. (► Kap. 7.2.3)
- Glechoma hed., herb. (► Kap. 14.3.7)
- Viola odor., herb. (► Kap. 15.2.6)

## 3.4 Kräuter, die Hitze in Organen klären

Hitze-Fülle, die sich in bestimmten Organen entwickelt, zeigt sich in Symptomen und Befunden, die der charakteristischen Pathologie des jeweiligen Organs entsprechen. Zu den Kräutern, die Fülle-Hitze aus den Organen klären und beseitigen können, gehören:

- Cichorium intyb. (▶ <u>Kap. 3.7.9</u>): beseitigt Leber-Hitze
- Taraxacum off. (► Kap. 3.7.7): beseitigt Magen-Hitze und Leber-Hitze
- Rheum palm. (▶ Kap. 4.2.3): beseitigt Magen- und Darm-Hitze
- Plantago lanceolata (▶ <u>Kap. 14.3.3</u>): beseitigt Hitze der Lunge
- Melilotus off. (▶ Kap. 13.2.2): beseitigt Hitze im Herz
- Berberis vulg. (▶ <u>Kap. 3.7.1</u>): beseitigt Leber-Hitze
- Viola odorata (► Kap. 15.2.6): beseitigt Hitze im Herz und in der Lunge

#### 3.5 Kräuter, die Leere-Hitze klären

Die meisten Kräuter, die innere Hitze kühlen und klären, behandeln entweder reine Fülle-Hitze-Pathologien oder allenfalls Mischbefunde, bei denen Fülle der Hauptstörfaktor ist und Leere sich als Folge anhaltender Hitze-Fülle entwickelt hat. Leere-Hitze beruht immer auf der Schädigung oder Verminderung des Yin (struktive Energie) und der Säfte. Ursachen dafür sind:

- chronische Erkrankungen (die zunächst auch ohne auffällige Hitze-Symptomatik ablaufen können). Sie sind durch subfebrile Temperaturen oder Nachmittags-Fieber gekennzeichnet.
- fortgeschrittene Stadien febriler Erkrankungen, an deren Beginn äußere Hitze gestanden haben kann und bei denen die Hitze im Inneren das Yin auslaugt und nächtliches Fieber hervorruft
- Folgen akuter Fülle-Hitze-Erkrankungen, die zu einer Schädigung des Yin und der Körpersäfte geführt haben

#### **Charakteristische Symptome und Befunde**

- · Hitzegefühl an Nachmittag und Abend
- trockener Mund mit dem Bedürfnis, in kleinen Schlucken zu trinken
- trockene Kehle nachts und Bedürfnis, nachts zu trinken
- Nachtschweiß
- Hitzegefühl an Handflächen und Fußsohlen ("Fünf-Flächen-Hitze")
- häufiges Aufwachen nachts, innere Unruhe, unbestimmte nervöse Ängstlichkeit
- anhaltende subfebrile Temperaturen
- trockener Stuhl; dunkler Urin
- Puls: oberflächlich (Fu), leer (Xu), schnell (Shuo)
- Zungenkörper: gerötet, dünn, fehlender oder wurzelloser Belag

#### **Therapieprinzip**

- · Leere-Hitze beseitigen.
- Yin nähren.

Im Gegensatz zu den Fülle-Hitze beseitigenden Kräutern stehen hier vor allem Kräuter an, die eher mild wirken, nähren und die Säfteproduktion anregen (▶ <u>Kap.</u> 18.8). Zu denken ist auch an Blut nährende Kräuter (▶ <u>Kap.</u> 18.6). Wichtig ist, die Funktion des Mittleren Erwärmers nicht zu beeinträchtigen, sondern Milz kräftigende und Magen harmonisierende Kräuter in den Rezepturen mit zu berücksichtigen.

#### 3.5.1 Humulus lupus

Siehe ► Abb. 3.5 und ► Tab. 3.10.

▶ **Tab. 3.10** Monografie Humulus lupus.

| Name (lat.)                                             | Name<br>(dt.)                             | Temperatur | Geschmack                                                                       | Organbezug                                                                                                                   | Tagesdosis                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| Humulus<br>lupus, strob.                                | Hopfen,<br>Zapfen                         | kalt       | bitter                                                                          | He, Mi, Ma, Le, Därme,<br>Uterus                                                                                             | 1-3 g getr. Droge für Infus, 1-6 ml<br>Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreib                                           | Wirkbeschreibung                          |            |                                                                                 |                                                                                                                              |                                                |  |  |  |
| Herz-Leere-Hitz                                         | Herz-Leere-Hitze klärend, Shen beruhigend |            |                                                                                 | Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, Erregungszustände, Hysterie, Angstzustände,<br>Hitzewallungen im Klimakterium, Palpitationen |                                                |  |  |  |
| Qi regulierend u                                        | Qi regulierend und bewegend               |            |                                                                                 | Reizdarm, Krämpfe<br>Dysmenorrhö, ausbleibende Menstruation<br>Enuresis nocturna                                             |                                                |  |  |  |
| hyperaktives Le                                         | ber-Yang ab                               | senkend    | Kopfschmerzen, Migräne, Reizbarkeit, Schwindel                                  |                                                                                                                              |                                                |  |  |  |
| Magen-Qi und Qi der Därme tonisierend,<br>Hitze kühlend |                                           |            | Appetitmangel, Magen-Darm-Atonie, Anorexia nervosa, Gastritis, Colitis          |                                                                                                                              |                                                |  |  |  |
| Hitze beseitigend, Feuchtigkeit trocknend               |                                           |            | Zystitis, Harnverhalten, Harnträufeln<br>Ekzeme, Furunkel (auch als Badezusatz) |                                                                                                                              |                                                |  |  |  |

FEL, HOF, HOL 652, MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), PRW 185, LPH 163, KRA (2000) 55, Positivmonografien Kommission E, ESCOP. WHO



▶ **Abb. 3.5** Humulus lupus.

## 3.5.2 Lycopus virginicus

Siehe ► <u>Tab. 3.11</u>.

▶ **Tab. 3.11** Monografie Lycopus virginicus.

| Name<br>(lat.)                  | Name<br>(dt.)                             | Temperatur | Geschmack                                                         | Organbezug                                                                                                                                           | Tagesdosis                                     |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| Lycopus virginicus, herb.       | Wolfstrapp,<br>Kraut                      | kühl       | bitter,<br>adstringierend                                         | He, Lu                                                                                                                                               | 1-2 g getr. Droge für Infus, 1-3 ml<br>Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschre                     | ibung                                     |            | Indikationen                                                      |                                                                                                                                                      |                                                |  |  |  |
| Herz-Leere-Hit                  | Herz-Leere-Hitze klärend, Shen beruhigend |            |                                                                   | Tachykardie, innere Unruhe, Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Hyperthyreose mit vegetativ-nervösen Beschwerden, Morbus Basedow, Struma, Hitzewallungen |                                                |  |  |  |
| Herz- und Lungen-Qi regulierend |                                           |            | thorakale Beklemmung, Palpitationen, Dyspnoe, nervöser Reizhusten |                                                                                                                                                      |                                                |  |  |  |
| Blutungen still                 | Blutungen stillend und reguliernd         |            |                                                                   | Bluthusten (Tbc), Hämaturie, Hämorrhoidenblutungen                                                                                                   |                                                |  |  |  |

FEL, HOF, HOL 449, MAD, MIB, MTD (1992), KOE, PAH, FEM, Positivmonografie Kommission E

## **Wechselwirkungen**

evtl. mit Schilddrüsenhormonpräparaten

## Beachte:

• Eine Lycopus-Therapie sollte allmählich begonnen und stufenweise abgesetzt werden.

• Sie ist nur angezeigt bei hyperthyreoter Stoffwechsellage.

#### 3.5.3 Weitere Leere-Hitze klärende Kräuter

Folgende Kräuter, die ebenfalls Leere-Hitze beseitigen, wurden wegen ihrer anderen spezifischen Eigenschaften in die in Klammern angegebenen Kapitel aufgenommen:

- Anemone puls., herb. (► <u>Kap. 15.2.7</u>)
- Melissa, fol. (► Kap. 15.2.5)
- Viola odorata, herb./flor. (► Kap. 15.2.6)
- Passiflora incarn., herb. (► Kap. 16.2.2)
- Salvia off., fol. (► <u>Kap. 2.3.3</u>)
- siehe Kräuter des ▶ Kap. 18.8

#### 3.6 Rezepturen

# 3.6.1 Bronchitis, Fieber, grippaler Infekt (Akute Wind-Hitze und Lungen-Schleim-Hitze)

Siehe ▶ <u>Tab. 3.12</u>.

▶ **Tab. 3.12** Rezeptur Bronchitis, Fieber, grippaler Infekt.

| Kräuter                     | Menge | Temperatur   | Geschmack                       | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                          |
|-----------------------------|-------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asclepias tub., rad.        | 4 g   | kalt, bitter | scharf                          | Hitze und Schleim-Hitze aus der Lunge beseitigend, Lungen-Qi<br>regulierend; Wind-Hitze klärend                                  |
| Plantago<br>lanc., herb.    | 3 g   | kühl         | bitter, etwas<br>adstringierend | Hitze und heißen Schleim aus der Lunge beseitigend; Lungen-Yin schützend und befeuchtend; Lungen-Qi regulierend                  |
| Taraxacum off., rad.        | 3 g   | kalt         | bitter                          | Leber-Qi regulierend, Thorax freimachend, Stuhlgang fördernd,<br>Fieber senkend                                                  |
| Cichorium intyb., rad.      | 3 g   | kühl         | bitter, etwas<br>süß            | Hitze aus Lunge und Leber ableitend, Thorax befreiend, Stuhlgang fördernd                                                        |
| Echinacea angust., rad.     | 3 g   | kühl         | scharf, bitter,<br>etwas süß    | Wind-Hitze zerstreuend; Lungen-Schleim-Hitze beseitigend;<br>Toxischer Hitze entgegenwirkend; Wei Qi unterstützend               |
| Tilia cordata,<br>flor.     | 2 g   | kühl         | scharf, süß,<br>adstringierend  | Wind-Hitze zerstreuend, Husten stillend, Shen beruhigend                                                                         |
| Glycyrrhiza<br>glab., rhiz. | 2 g   | neutral-kühl | süß                             | Lungen-Yin schützend und befeuchtend; Lungen-Qi regulierende<br>und expektorierende Kräuter unterstützend; Rezeptur "verbindend" |

#### **Zubereitung und Dosierung**

- Standardzubereitung Pulver-Infus/Dekokt: Dosierung: 3,6-5g (1-1½ TL) Pulver (= Tagesdosis) auf ca. 750 ml Wasser (berechnet für eine Einnahmedauer von ca. 4 Tagen)
- oder Standardtinktur (1:5): Dosierung: 3 × 2,5 ml/Tag; Gesamtmenge: 23 ml
   Tinktur (für eine Einnahmedauer von 4 Tagen)
- Rezept im akuten Stadium etwa 3-4 Tage

#### **Symptome und Befunde**

- Druck- und Spannungsgefühl im Thorax, Verschlimmerung durch Druck
- Husten mit klebrig gelbem Sputum
- Halsschmerzen
- Hitzegefühl, rotes Gesicht
- Durst
- Obstipation
- Puls: schlüpfrig
- Zungenkörper: im vorderen Drittel gerötet, öliger oder schmutzig-gelber Zungenbelag

#### Mögliche Syndrom-Beteiligung

- äußere Wind-Hitze-Fülle
- innere Lungen-Schleim-Hitze

#### **Therapieprinzip**

- Hitze klären, Schleim transformieren.
- Thorax öffnen und Schleim-Hitze ableiten.
- Lungen-Qi absenken und verbreiten.

# 3.6.2 Akute Halsentzündung/fiebrige Tonsillitis (Wind-Hitze, Entwicklung toxischer Hitze)

Siehe ▶ Tab. 3.13.

▶ Tab. 3.13 Rezeptur Akute Halsentzündung/fiebrige Tonsillitis.

| Kräuter                        | Menge | Temperatur   | Geschmack                                        | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salvia off.,<br>fol.           | 12 g  | warm-kühl    | bitter, scharf,<br>aromatisch,<br>adstringierend | die übrigen Kräuter beim Beseitigen der Hitze und Toxine und<br>beim Zerstreuen von Wind-Hitze unterstützend; Halsschmerzen<br>lindernd |
| Baptisia<br>tinct., rad.       | 6 g   | kalt         | bitter                                           | Hitze klärend und Toxine beseitigend; Hitze kühlend                                                                                     |
| Echinacea<br>angust.,<br>rad.  | 6 g   | kühl         | bitter, scharf,<br>etwas süß                     | Wind-Hitze zerstreuend, Hitze klärend und Toxine beseitigend                                                                            |
| Phytolacca<br>americ.,<br>rad. | 2 g   | kühl         | bitter, scharf                                   | Hitze klärend und Toxine beseitigend; Schleimstagnation auflösend                                                                       |
| Glycyrrhiza<br>glab., rhiz.    | 4 g   | neutral-kühl | süß                                              | Toxine puffernd; Yin schützend                                                                                                          |

#### **Zubereitung und Dosierung**

Standardzubereitung Pulver-Infus/Dekokt: Dosierung: 3,6-5g (1-1½ TL) Pulver (= Tagesdosis) auf ca. 750 ml Wasser (berechnet für eine Einnahmedauer von ca. 6 Tagen)

• oder Standardtinktur (1 : 5): Dosierung: 3 × 2,5 ml/Tag; Gesamtmenge: 45 ml Tinktur, für eine Einnahmedauer von 6 Tagen

#### Beachte:

- Dies ist eine sehr stark kühlende Rezeptur, die deshalb in dieser Form nur während der Akutphase angezeigt ist.
- Bei Verdacht auf einen Streptokokkeninfekt mit hohem Fieber sicherheitshalber schulmedizinische Antibiotikatherapie anstreben.

#### **Symptome und Befunde**

- Frösteln, Fieber
- akute Rachenrötung und -schwellung, Schluckbeschwerden
- Mund- und Rachentrockenheit, Durst
- gerötete, geschwollene und belegte Tonsillen
- verstopfte Nase, evtl. Husten
- Obstipation
- dunkelgelber Urin
- Puls: oberflächlich, schnell
- Zungenkörper: evtl. gerötet, dünner, gelber Belag

#### Mögliche Syndrom-Beteiligung

- äußere Wind-Hitze
- · toxische Hitze

#### **Therapieprinzip**

- Wind zerstreuen und Hitze klären.
- Schwellungen mindern und Hals unterstützen.
- Toxinen entgegenwirken und ausleiten.

# 3.6.3 Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Hitzewallungen (Disharmonie zwischen Nieren und Herz mit Leere-Hitze)

Siehe ▶ <u>Tab. 3.14</u>.

▶ **Tab. 3.14** Rezeptur Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Hitzewallungen.

| Kräuter               | Menge/Anteil | Temperatur | Geschmack                                        | Wirkung in der Rezeptur                                                            |
|-----------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Humulus lup., strob.  | 20 g/1       | kalt       | bitter                                           | Leere-Hitze aus dem Herzen klärend, Shen<br>beruhigend                             |
| Leonurus card., herb. | 10 g/0,5     | neutral    | bitter, leicht würzig-<br>scharf, adstringierend | Herz-Qi und Shen bindend und stabilisierend                                        |
| Lavandula off., flor. | 20 g/1       | etwas warm | aromatisch, bitter,<br>leicht scharf             | Shen beruhigend, hyperaktives Leber-Yang absenkend, Herz- und Leber-Qi regulierend |

| Kräuter                     | Menge/Anteil | Temperatur   | Geschmack                          | Wirkung in der Rezeptur                                                   |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lycopus virg.,<br>herb.     | 20 g/1       | kühl         | bitter, adstringierend             | Leere-Hitze aus dem Herzen klärend, Shen<br>beruhigend                    |
| Valeriana off., rad.        | 20 g/1       | neutral      | bitter, süß, aromatisch,<br>scharf | Shen beruhigend, Yin und Blut stützend                                    |
| Avena sat.,<br>semen präp.  | 20 g/1       | neutral      | süßlich, fade, leicht<br>bitter    | Yin nährend, Shen beruhigend                                              |
| Glycyrrhiza<br>glab., rhiz. | 10 g/0,5     | neutral-kühl | süß                                | Herz stärkend, befeuchtende und Shen<br>beruhigende Kräuter unterstützend |

#### **Zubereitung und Dosierung**

- 2 EL (ca. 7-8g) der Mischung mit 1 l kochendem Wasser übergißen, 10 Min. bedeckt ziehen lassen, abseihen und in 3 Portionen über den Tag verteilt trinken.
- Abends kann dem Tee 1 TL Melasse zugefügt werden.
- Rezept berechnet für 15 Tage.

#### **Symptome und Befunde**

- Ängstlichkeit mit Palpitationen
- Schlafstörungen
- innere Unruhe
- Hitzewallungen, v. a. nachmittags
- Puls: dünn (Xi), evtl. schnell (Shuo)
- **Zungenkörper:** gerötete Zungenspitze, wenig trockener Belag oder fehlender Belag

#### Mögliche Syndrom-Beteiligung

- Nieren und Herz kommunizieren nicht
- Herz-Yin-Leere mit Leere-Hitze
- Nieren-Yin-Schwäche und Shen-Agitation

#### **Therapieprinzip**

- Herz- und Nieren-Yin nähren.
- Leere-Hitze klären.
- Shen beruhigen.

### 3.7 Kräuter, die Feuchte-Hitze klären

Feuchtigkeit (Shi □) sinkt nach unten, ist schwer und trübe. Wenn die Feuchtigkeit über längere Zeit im Inneren blockiert ist, kann sie Hitze (Rè □) erzeugen.

Vermischen sich Feuchtigkeit und Hitze, kann die Hitze "schwer" werden, nach unten sinken und die Ausscheidugsfunktionen der Leber und Gallenblase beeinträchtigen. Die Gallenflüssigkeit tritt aus, eine Gelbsucht entsteht. Hitze ist eine Yang-Störung. Treten Feuchtigkeit und Hitze gemeinsam auf, bekommt die Haut eine

leuchtend gelbe Farbe. Ist die Hitze besonders ausgeprägt, treten gleichzeitig Fieber und bitterer Mundgeschmack auf. Die Feuchtigkeit blockiert auch die Yun-Hua-Funktion (Yùn Huà □□) der Milz. Dadurch kommt es zu Blähungen und Völlegefühl in Ober- und Unterbauch, Appetitlosigkeit, Übelkeit.

Die Situation ist vergleichbar mit einem Feuer, in dem nasses Holz vor sich hin schwelt.

#### **Therapieprinzip**

- · Hitze klären.
- Nässe ausleiten.

Bei Feuchte-Hitze-Pathologien (Shi Rè Zhèng □□□) ist es sinnvoll zu differenzieren, ob Hitze oder Feuchtigkeit überwiegt. Je nach Differenzialdiagnose werden in der Praxis Hitze und Feuchtigkeit eliminierende Kräuter oft kombiniert mit

- Hitze und Feuer klärenden Kräutern (► Kap. 3.2),
- toxische Hitze klärenden Kräutern (► Kap. 3.5),
- Feuchtigkeit ausleitenden Kräutern (> Kap. 7).

Unter Umständen kann auch die Kombination mit Feuchtigkeit transformierenden Kräutern (► Kap. 6) sinnvoll erscheinen. Aufgrund der bitter-kalten Energetik wirken einige Kräuter dieser Gruppe (mild) laxierend, beziehungsweise die Diurese fördernd.

Vorsicht ist geboten mit Kräutern dieser Kategorie bei energetischer Schwäche von Milz und Magen, bei Mangel an Körperflüssigkeiten und bei Yin-Mangel.

Je nach Differenzialdiagnose sollte man Kräuter zur Stärkung der Mitte und zum Transformieren von Feuchtigkeit hinzufügen oder Kräuter zur Unterstützung der Säfte bzw. Yin bewahrende Arzneien dazugeben.

#### Symptome

- niedriges Fieber, besonders am Nachmittag
- Appetitmangel, abdominelles Völlegefühl, auch Nahrungsunverträglichkeiten, Übelkeit, Völlegefühl im Thorax
- Durst, ohne Verlangen zu trinken
- Schweregefühl des Kopfes und der Extremitäten
- stinkende Durchfälle, bei überwiegender Hitze auch Obstipation möglich, schwierige Defäkation
- schwierige Miktion, Dysurie, spärlicher Harn, dunkler/trüber Urin
- Hauterkrankungen (meist nässend), z. B. Furunkel, Ekzeme
- rheumatische Erkrankungen, Gicht
- Ikterus
- Puls: evtl. schlüpfrig (Hua), evtl. beschleunigt (Shuo) und saitenförmig (Xian)
- **Zungenkörper:** gelber, klebrig-schmieriger Zungenbelag

**Westliche Medizin** z. B. Entzündungen innerer Organe (z. B. Hepatitis, Cholezystitis, Colitis, Infektionen im Urogenitaltrakt), hepatobiliäre Erkrankungen, Ekzeme, Nahrungsunverträglichkeiten, Arthritis, Gicht

#### **Therapieprinzip**

- Hitze klären.
- Feuchtigkeit ausleiten.

#### 3.7.1 Berberis vulgaris

Siehe ▶ <u>Tab. 3.15</u>.

▶ **Tab. 3.15** Monografie Berberis vulgaris.

| Name<br>(lat.)                                | Name<br>(dt.)                            | Temperatur | Geschmack                                                                                         | Organbezug                                                                                                                                                                                                                                   | Tagesdosis                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Berberis<br>vulgaris,<br>cort. radicis        | Berberitze,<br>Wurzelrinde               | kühl       | bitter                                                                                            | Le, Gb, Mi, Ma,<br>Därme                                                                                                                                                                                                                     | 1–6 g getr. Droge (Kaltmazerat/Infus); 2–5<br>ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschre                                   | ibung                                    |            | Indikationen                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  |  |  |
| Hitze klärend                                 | Hitze klärend und Feuchtigkeit trocknend |            |                                                                                                   | hepatobiliäre Störungen (Ikterus, Hepatitis, Cholezystitis, Cholelithiasis); Zystitis;<br>Nahrungsunverträglichkeiten; Obstipation, Durchfall oder Wechsel von Durchfall<br>und Obstipation; Gastroenteritis;<br>Hauterkrankungen; Arthritis |                                                          |  |  |  |
| Wind/Hitze/Fe                                 | uchtigkeit ausl                          | eitend     | Arthritis, Gicht, Rheuma                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  |  |  |
| Leber-Qi regul                                | Leber-Qi regulierend                     |            |                                                                                                   | Druck unter dem rechten Rippenbogen, Wechselstuhl, Dyspepsie, Appetitmangel,<br>Übelkeit,<br>Stimmungsschwankungen; cholerisches Temperament, grundlose Wut,<br>Reizbarkeit                                                                  |                                                          |  |  |  |
| zurückgehaltene pathogene Faktoren ausleitend |                                          |            | rezidivierende Infekte mit Fieber; Malaria                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  |  |  |
| Lungen-Hitze/                                 | Schleim-Hitze                            | klärend    | akute Bronchitis/Sinusitis mit Fieber (im Zusammenhang mit Feuchte-Hitze in<br>Leber/Gallenblase) |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  |  |  |
| Magen-Feuer I                                 | kühlend                                  |            | Mundgeschwür                                                                                      | e, Zahnfleischblutun                                                                                                                                                                                                                         | gen                                                      |  |  |  |

HOL 287, MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), KOE, BIK, LAT, PWH, Negativmonografie Kommission E, Positivmonografie WHO

#### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft und Stillzeit (wegen der enthaltenen Alkaloide)

Beachte: Alkaloid Berberin wird in therapeutischen Gaben bis 0,5 g gut vertragen (Kommission E). Ernstere Vergiftungen sind nicht bekannt.

(Bei Einhaltung der Dosierungsvorschriften ist eine Einnahme von mehr als 0,5 g reinen Berberins mehr als unwahrscheinlich.)

## 3.7.2 Berberis aquifolium

#### Siehe ▶ <u>Abb. 3.6</u> und ▶ <u>Tab. 3.16</u>.

▶ **Tab. 3.16** Monografie Berberis aquifolium.

| Name (lat.)                               | Name<br>(dt.)           | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organbezug    | Tagesdosis                                            |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| Berberis<br>aquifolium,<br>cort. radicis  | Mahonie,<br>Wurzelrinde | kalt       | bitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le, Gb, Därme | 1-6 g getr. Droge (Mazerat/Dekokt); 2-5 ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreib                             | ung                     |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       |  |  |
| Hitze klärend und Feuchtigkeit ausleitend |                         |            | Hauterkrankungen mit roten, flüssigkeitsgefüllten Hautstellen; Krustenbildung (z. B. bei Neurodermitis), Stomatitis, Schleimhautentzündungen von Zunge, Mund und Rachen Hepatitis Nahrungsmittelallergien, Fettunverträglichkeit Diarrhöe, Enteritis, imperativer und schmerzhafter Stuhlgang syphilitische Dyskrasie und chron. degenerative Erkrankungen |               |                                                       |  |  |
| Hitze klärend und Blut kühlend            |                         |            | chron. wiederkehrende Hautererkrankungen: Ekzeme, Urtikaria, Akne,<br>Psoriasis, Seborrhöe                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       |  |  |
| Leber-Qi regulier                         | end                     |            | atonische Dyspepsie, Obstipation, Völlegefühl, Appetitverlust                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                       |  |  |
| lokale Anwendung                          |                         |            | Psoriasis, Seborrhöe (Salben mit 10 % Mahonien-Urtinktur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       |  |  |

HOL, MAD, Felter, MIB, MTD (1992), LPH 214, PRW 215, JÄN 339, FEM, STA 245



▶ **Abb. 3.6** Berberis aquifolium.

## **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft und Stillzeit (sicherheitshalber wegen der enthaltenen Alkaloide)

## 3.7.3 Hydrastis canadensis

Siehe ▶ <u>Tab. 3.17</u>.

▶ **Tab. 3.17** Monografie Hydrastis canadensis.

| Name<br>(lat.)                    | Name<br>(dt.)                                                   | Temperatur   | Geschmack                                                                                                   | Organbezug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tagesdosis                                    |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Hydrastis<br>canadensis,<br>rhiz. | Kanadische<br>Gelbwurz                                          | kühl         | bitter                                                                                                      | Le, Gb, Lu, Ma, Därme, Bl,<br>Uterus                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-3 g getr. Droge (Dekokt); 1-6 ml<br>Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschr                        | eibung                                                          |              | Indikationen                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |  |  |  |
|                                   | Feuchte-Hitze beseitigend; Hitze klärend,<br>Toxine beseitigend |              |                                                                                                             | subakute (eitrige, auch fiebrige) Infektionen: Colitis mit Schleim- oder<br>Eiterauflagerungen auf dem Stuhl, Enteritis Zystitis, Prostatitis, Entzündungen im<br>Bereich der Zervix, entzündliche Ausflüsse<br>Cholezystitis, Cholelithiasis<br>Hauterkrankungen (nässendes gerötetes Ekzem, Abszesse) |                                               |  |  |  |
| Schleim-Hitze                     | e aus der Lung                                                  | ge ableitend | Sinusitis, Otitis; katarrhalische Zustände mit gelb-grünem Sekret                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |  |  |  |
| Hitze aus Ma                      | Hitze aus Magen und Därmen beseitigend                          |              |                                                                                                             | Gastritis, ulzerative Gastroenteritis, Stomatitis; Obstipation, Diarrhöe                                                                                                                                                                                                                                |                                               |  |  |  |
| Qi und Blut b                     | ewegend                                                         |              | Dysmenorrhöe, Myome, Zysten Plethora, Varizen<br>Dyspepsie, Schwellung unter dem Rippenbogen, Kopfschmerzen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |  |  |  |

HOL 553, MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), PRW 188, FEM, JÄN 175, PAH 452

**Hinweis** Alle Pflanzenteile der Kanadischen Gelbwurzel sind giftig und daher verschreibungspflichtig.

### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft und Stillzeit

■ Beachte: Hydrastis ist etwa 5-mal so teuer wie Berberis.

## 3.7.4 Arctostaphylos uva ursi

Siehe ► <u>Abb. 3.7</u> und ► <u>Tab. 3.18</u>.

▶ **Tab. 3.18** Monografie Arctostaphylos uva ursi.

| Name (lat.)                   | Name (dt.)              | Temperatur                                                                                                                                                                                         | Geschmack                                | Organbezug               | Tagesdosis                                          |  |  |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| Arctostaphylos uva ursi, fol. | Bärentraube,<br>Blätter | kühl                                                                                                                                                                                               | bitter, sauer                            | Ni, Bl, Därme,<br>Uterus | 1–12 g getr. Droge (Kaltmezerat);<br>1–6 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung              |                         |                                                                                                                                                                                                    | Indikationen                             |                          |                                                     |  |  |
| Feuchte-Hitze im Unte         | end                     | entzündliche Erkrankungen der ableitenden Harnwege (Prostatitis,<br>Vaginitis)<br>Entzündungen im Bereich der Zervix, eitrig-trüber Urin, blutiger Urin<br>Katarrhe des Nierenbeckens<br>Reizblase |                                          |                          |                                                     |  |  |
| Blutungen stoppend            |                         |                                                                                                                                                                                                    | Hämaturie, pathologische Uterusblutungen |                          |                                                     |  |  |

| Name (lat.)                   | Name (dt.)              | Temperatur | Geschmack     | Organbezug               | Tagesdosis                                          |
|-------------------------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Arctostaphylos uva ursi, fol. | Bärentraube,<br>Blätter | kühl       | bitter, sauer | Ni, Bl, Därme,<br>Uterus | 1-12 g getr. Droge (Kaltmezerat);<br>1-6 ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung              |                         |            | Indikationen  |                          |                                                     |

HOL 528, KAS, MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), LPH 70, KRA (2000), FEM, JÄN 40, PRW 102, Positivmonografien der Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 3.7** Arctostaphylos uva ursi.

## Nebenwirkungen

Übelkeit/Erbrechen bei magenempfindlichen Personen aufgrund des hohen Gerbstoffgehalts. Das Kaltmazerat ist magenverträglicher als das Kurzdekokt.

#### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder unter 12 Jahren

## **Wechselwirkungen**

Der Wirkstoff Arbutin benötigt einen alkalischen Harn, deshalb ist eine pflanzenreiche Ernährung mit wenig Fleisch notwendig.

**Anwendungsdauer** Die Bärentraube sollte nicht über längere Zeit angewendet werden – höchstens zehn Tage und max.  $5 \times \text{im Jahr}$  –, da sonst Nierenreizungen auftreten können.

#### 3.7.5 Iris versicolor

Siehe ▶ <u>Tab. 3.19</u>.

▶ **Tab. 3.19** Monografie Iris versicolor.

| Name<br>(lat.)               | Name (dt.)                                             | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                    | Organbezug                                                                                                                                                                    | Tagesdosis                                     |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| Iris<br>versicolor,<br>rhiz. | Amerikanische<br>Schwertlilie,<br>Wurzelstock          | kühl       | bitter, scharf                                                                                                                                                                                                               | Le, Gb, Ma, Därme,<br>Uterus                                                                                                                                                  | 1–6 g getr. Droge (Dekokt); 3–10<br>ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbesch                    | Wirkbeschreibung                                       |            |                                                                                                                                                                                                                              | Indikationen                                                                                                                                                                  |                                                |  |  |  |
|                              | Schleimakkumulation, Hitze klärend, Toxine beseitigend |            |                                                                                                                                                                                                                              | geschwollene (weiche) Lymphdrüsen, Kropf, Lymphadenitis<br>Akne, Psoriasis, Ekzeme, seborrhoische Hauterscheinungen<br>Arthritis, Gicht (jeweils mit Neigung zur Chronizität) |                                                |  |  |  |
| Feuchte-Hitze beseitigend    |                                                        |            | Fett- und Nahrungsunverträglichkeiten, Übelkeit, Druck unter dem<br>Rippenbogen, abdominelles Völlegefühl und Schmerzen<br>Milz-/Leberschwellung, Ikterus, Hepatitis, Cholezystitis<br>Obstipation, Wechselstuhl, Fettstühle |                                                                                                                                                                               |                                                |  |  |  |

HIL 437, FEM, COO, JÄN 482, PWH 196, FEL, HOL, MAD, MIB, ROS (2009), Negativmonografie Kommission E

**Hinweis** Für die beanspruchten Anwendungsgebiete liegen laut Kommission E zwar keine Belege vor, aber der Hinweis, dass keine Risiken für die Anwendung dieses Krautes bekannt sind.

## 3.7.6 Rumex crispus/acetosa

Siehe ► <u>Abb. 3.8</u> und ► <u>Tab. 3.20</u>.

▶ **Tab. 3.20** Monografie Rumex crispus.

| Name (lat.)                                    | Name (dt.)                                                                                                                               | Temperatur   | Geschmack                                                                                                                   | Organbezug                     | Tagesdosis                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rumex crispus,<br>rad./Rumex acetosa,<br>herb. | Krausblättriger Ampfer,<br>Wurzel/Sauerampfer, Kraut                                                                                     | kühl         | etwas bitter,<br>sauer-<br>adstringierend                                                                                   | Le, Gb, Därme,<br>(Lu, Uterus) | 1-12 g getr. Droge<br>(Dekokt); 3-6 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                               |                                                                                                                                          | Indikationen |                                                                                                                             |                                |                                                   |
| Feuchte-Hitze beseitige                        | Hauterkrankungen (Ekzeme, Psoriasis), Juckreiz,<br>Geschwüre, geschwollene Drüsen<br>Dyskrasie, Stauungsikterus (chronische) Tonsillitis |              |                                                                                                                             |                                |                                                   |
| Leber- und Darm-Qi regulierend                 |                                                                                                                                          |              | Dyspepsie, Obstipation, Leber-/Gallenleiden,<br>epigastrisches und thorakales Völlegefühl mit<br>Blähungen,<br>Dysmenorrhöe |                                |                                                   |
| Wind-Kälte/Hitze-Nässe ausleitend              |                                                                                                                                          |              | rheumatoide Arthritis, Gicht                                                                                                |                                |                                                   |

| Name (lat.)                                                         | Name (dt.)                                           | Temperatur   | Geschmack                                                                       | Organbezug                     | Tagesdosis                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rumex crispus,<br>rad./Rumex acetosa,<br>herb.                      | Krausblättriger Ampfer,<br>Wurzel/Sauerampfer, Kraut | kühl         | etwas bitter,<br>sauer-<br>adstringierend                                       | Le, Gb, Därme,<br>(Lu, Uterus) | 1-12 g getr. Droge<br>(Dekokt); 3-6 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                    |                                                      | Indikationen |                                                                                 |                                |                                                   |
| Leber- und Lungen-Qi regulierend, Thorax freimachend (kleine Dosen) |                                                      |              | nervöse Dyspnoe, laryngeale Reizung mit<br>hartnäckigem trockenem Sommer-Husten |                                |                                                   |
| Blut stützend                                                       |                                                      |              | (Eisenmangel-) Anämie                                                           |                                |                                                   |

HOL 586, MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), PWH 264, FEM 392



▶ **Abb. 3.8** Rumex crispus.

## **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft (und Stillzeit)

## 3.7.7 Taraxacum officinale

Siehe ► <u>Tab. 3.21</u>.

#### ▶ **Tab. 3.21** Monografie Taraxacum officinale.

| Name (lat.)                          | Name<br>(dt.)                                        | Temperatur | Geschmack                         | Organbezug                                                                                                                                                                                                                  | Tagesdosis                                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Taraxacum officinale, herb. cum rad. | Löwenzahn,<br>Wurzel/Kraut                           | kalt       | bitter, etwas<br>süß              | Le, Gb, Därme,<br>Ma, Mi, Ni, Bl                                                                                                                                                                                            | 3–15 g getr. Wurzel (Dekokt); 4–30 g getr.<br>Kraut (Infus); 2–15 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreib                        | ung                                                  |            | Indikationen                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |  |  |  |
| Feuchte-Hitze al<br>beseitigend      | Feuchte-Hitze ableitend und Hitze-Toxine beseitigend |            |                                   | Hepatitis, Leberschwellung, Cholezystitis Cholelithiasis, Ikterus,<br>Fettunverträglichkeit, Enteritis Hauterkrankungen (Ekzeme, Akne, Furunkel,<br>Geschwüre) rheumatoide Arthritis, Gicht, Zystitis (mit Dysurie); Toxine |                                                                              |  |  |  |
| Hitze klärend ur                     | Hitze klärend und kühlend                            |            |                                   | Gastritis, Magengeschwüre, Obstipation, Fieber entzündliche Erkrankungen der<br>Augen<br>Kopfschmerzen, Hypertonie                                                                                                          |                                                                              |  |  |  |
| Feuchtigkeit abl                     | Feuchtigkeit ableitend; Wasserwege öffnend           |            |                                   | Völlegefühl unter dem Rippenbogen, Dyspepsie thorakales Völlegefühl,<br>Blähungen, Appetitlosigkeit prämenstruelle Brustspannungen                                                                                          |                                                                              |  |  |  |
| Feuchtigkeit abl                     | Feuchtigkeit ableitend; Wasserwege öffnend           |            |                                   | Ödeme, Oligurie, Entzündungen der ableitenden Harnwege mit schmerzhafter, schwieriger Miktion                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |
| Qi von Milz und                      | Magen untersti                                       | ützend     | Appetitmangel, Verdauungsschwäche |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |  |  |  |

HOL 146,  $\overline{580}$ , MAD, MIB, MTD (1992), ROS (2009), MAG (1994), MOH, KRA (2000), PWH 290, LPH 211, JÄN 333, PKA 447, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

#### 3.7.8 Fumaria officinalis

Siehe ► Abb. 3.9 und ► Tab. 3.22.

#### ▶ **Tab. 3.22** Monografie Fumaria officinalis.

| Name (lat.)                                                                                | Name<br>(dt.)      | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                           | Organbezug        | Tagesdosis                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Fumaria<br>officinalis,<br>herb.                                                           | Erdrauch,<br>Kraut | kühl       | bitter                                                                                                                                                                              | Le, Gb, Ma, Därme | 1-10 g getr. Droge (Infus); 1-3 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreib                                                                              | Wirkbeschreibung   |            | Indikationen                                                                                                                                                                        |                   |                                            |  |  |
| Feuchte-Hitze aus Leber und Gallenblase<br>ausleitend; Feuchtigkeitsblockaden<br>ableitend |                    |            | Cholezystitis, Cholelithiasis, Ikterus, Gallenabflussstörungen,<br>Fettunverträglichkeit, Schwellung unter dem rechten Rippenbogen, Obstipation,<br>Wechselstuhl, Übelkeit          |                   |                                            |  |  |
| Qi der Leber und der "Mitte" regulierend                                                   |                    |            | krampfartige "Bauchschmerzen", Völlegefühl unter dem Rippenbogen,<br>Dyspepsie, abdominelle Spannung, Flatulenz, Appetitmangel Kopfschmerzen,<br>Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit |                   |                                            |  |  |
| Hitze-Toxine klärend, Blut kühlend Psoriasis, Ekzeme, Exantheme, Skrofulose                |                    |            |                                                                                                                                                                                     |                   | ulose                                      |  |  |

BÜH, HOL 170, MAD, MTD (1992), PAH, WEF, LPH 117, PWH 172, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



► **Abb. 3.9** Fumaria officinalis.

## 3.7.9 Cichorium intybus

Siehe ► <u>Tab. 3.23</u>.

▶ **Tab. 3.23** Monografie Cichorium intybus.

| Name (lat.)                           | Name (dt.)                            | Temperatur | Geschmack                                                                                                       | Organbezug                       | Tagesdosis                                  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Cichorium intybus, rad.               | Wegwarte, Wurzel;<br>Zichorie, Wurzel | kühl       | bitter, etwas<br>süß                                                                                            | Le, Gb, Mi, Ma,<br>Därme, Bl, Ni | 2–6 g getr. Droge Dekokt; 2–5<br>ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                      |                                       |            | Indikationen                                                                                                    |                                  |                                             |  |  |
| Feuchte-Hitze b                       | eseitigend                            |            | Ikterus, Cholelithiasis, Hepatitis, Fieber, Übelkeit, Diarrhöe                                                  |                                  |                                             |  |  |
| Hitze aus Leber                       | r, Magen und Darm                     |            | Kopfschmerzen, Fieber, Obstipation, trockener Stuhl, Durst                                                      |                                  |                                             |  |  |
| Leber-Qi regulierend                  |                                       |            | Völlegefühl unter dem Rippenbogen, abdominelles Völlegefühl,<br>Dyspepsie, Appetitmangel, Stimmungsschwankungen |                                  |                                             |  |  |
| Feuchtigkeitsakkumulation zerstreuend |                                       |            | Ödeme der unteren Körperhälfte, Übelkeit, klebriger Stuhl,<br>Übergewicht, Hyperurikämie (Gicht, Rheuma)        |                                  |                                             |  |  |

HOL 492, MAD, MOH, PAH 333, JÄN 555, Positivmonografie Kommission E



In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten.

#### Cave

Gallensteine

#### 3.7.10 Weitere Feuchte-Hitze klärende Kräuter

- Agropyron rep., rhiz. (► Kap. 7.2.2)
- Galium ap., herb. (► <u>Kap. 7.2.3</u>)
- Orthosiphon, fol. (► Kap. 7.2.7)
- Chelidonium maj., herb. (► Kap. 9.2.1)
- Silybum marianum (Carduus marianus), fruct. (► Kap. 9.2.2)
- Peumus boldus, fol. (► Kap. 9.2.14)
- Glechoma hed., herb. (► Kap. 14.3.7)
- Plantago maj., herb. (► <u>Kap. 14.3.3</u>)
- Spirea ulm., flor./herb. ( Kap. 5.3.4)
- Capsella burs. past., herb. (► Kap. 12.2.1)
- Polygonum bist., rhiz. (► Kap. 12.2.5)
- Agrimonia eupat., herb. (► Kap. 19.2.3)
- Potentilla ans., herb. (► Kap. 19.2.5)
- Potentilla torm., rhiz. (► Kap. 19.2.8)
- Vaccinium myrt., fol. ( Kap. 19.2.7)

#### 3.8 Rezepturen

# 3.8.1 Nahrungsunverträglichkeiten mit abdominellem Völlegefühl, Wechsel von Durchfall und Verstopfung, Übelkeit (Feuchte-Hitze in Leber und Gallenblase)

Siehe ▶ <u>Tab. 3.24</u>.

▶ **Tab. 3.24** Rezeptur Nahrungsunverträglichkeiten mit abdominellem Völlegefühl, Wechsel von Durchfall und Verstopfung, Übelkeit.

| Kräuter                          | Menge | Temperatur | Geschmack            | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berberis<br>vulg., cort.<br>rad. | 12 g  | kühl       | bitter               | Feuchte-Hitze beseitigend; Leber-Qi regulierend                                                                                                              |
| Fumaria off., herb.              | 12 g  | kühl       | bitter               | Feuchte-Hitze beseitigend; Nässe-Stagnation zerstreuend; Qi der<br>Mitte regulierend                                                                         |
| Taraxacum off., rad.             | 12 g  | kalt       | bitter, etwas<br>süß | Feuchte-Hitze beseitigend; Hitze aus Magen/Darm und Leber<br>beseitigend; Leber-Qi regulierend; Feuchtigkeit ausleitend; Milz- und<br>Magen-Qi unterstützend |

| Kräuter                         | Menge | Temperatur   | Geschmack                                   | Wirkung in der Rezeptur                                                                                            |
|---------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silybum<br>marianum,<br>fruct.  | 6 g   | warm         | bitter, etwas<br>scharf                     | Leber-Qi regulierend; Feuchtigkeitsstagnation zerstreuend                                                          |
| Artemisia abs., herb.           | 3 g   | neutral      | aromatisch,<br>stark<br>anhaltend<br>bitter | Leber und Milz harmonisierend; Qi der Mitte tonisierend;<br>Nahrungsstagnation lösend und Magen-Qi regulierend     |
| Mentha<br>pip., fol.            | 6 g   | neutral-kühl | scharf,<br>aromatisch                       | Qi bewegend und regulierend, Magen-Qi absenkend, so Völle- und<br>Spannungsgefühl im Abdomen, Flatulenz, lindernd  |
| Citrus<br>aurant.,<br>pericarp. | 3 g   | warm         | bitter, scharf,<br>aromatisch               | Umwandlungsfunktion der Milz tonisierend, Mitte regulierend;<br>Feuchtigkeit trocknend und Schleim transformierend |

#### **Zubereitung und Dosierung**

- Standardzubereitung Pulver-Infus/Dekokt: Dosierung: 3,5-5 g Pulver (= Tagesdosis, entspricht 1-1½ TL Pulver) auf ca. 750 ml Wasser (berechnet für eine Einnahmedauer von ca. 12 Tagen)
- oder Standardtinktur (1 : 5); Dosierung:  $3 \times 2.5$  ml/Tag; Gesamtmenge 90 ml Tinktur, für eine Einnahmedauer von ca. 12 Tagen

#### **Symptome und Befunde**

- Nahrungsunverträglichkeiten mit abdominellem Völlegefühl
- Appetitmangel, Übelkeit
- bitterer Mundgeschmack
- Müdigkeit, körperliches Schweregefühl
- Wechsel von Durchfall und Verstopfung
- Puls: saitenförmig (Xian), schlüpfrig (Hua)
- Zungenkörper: rot oder gerötete Ränder, öliger gelber Belag

Mögliche Syndrom-Beteiligung Feuchte-Hitze in Leber und Gallenblase

#### **Therapieprinzip**

- Feuchtigkeit ausleiten.
- Hitze klären.
- Leber-Qi bewegen.

# 4 Nach unten ableitende und den Stuhlgang regulierende Kräuter

## 4.1 Grundsätzliches

# 4.1.1 Abführen als therapeutisches Verfahren

Das therapeutische Verfahren, das im Chinesischen Xià Fa Dheißt, kann mit (Nach-unten-) Abführen, Purgieren übersetzt werden. Damit werden Schlacken oder aufgestaute struktive Energien, die den freien Energiefluss hemmen oder unterbrechen, über den Darm und die Harnwege nach unten abgeleitet. Das Purgieren beschränkt sich in westlicher Sicht auf den Verdauungstrakt. Die Chinesische Medizin sieht darin jedoch auch eine Entlastung der Zang Fu und des Unteren 3-Erwärmers.

Purgierende Kräuter sollen je nach Befund

- die Peristaltik und Motilität des Darms fördern und damit eine Entleerung des Darms bewirken,
- Hitze-Ansammlungen purgieren (lat. *purgare* = reinigen) und Stagnation beseitigen,
- · toxische Substanzen ausscheiden,
- · wärmen und Ansammlungen ableiten,
- den Darm befeuchten und Blockaden auflösen,
- übermäßige Wasseransammlungen über Stuhl und Harn austreiben.

Bei dem Nach-unten-Abführen ist die diagnostische Unterscheidung von Hitze und Kälte, Fülle und Leere, Trockenheit und Feuchtigkeit von entscheidender Bedeutung. Die Kräuter dieser Gruppe lassen sich unterteilen in:

- 1. stark abführende Kräuter (Senna, Rhamnus, Rheum)
- 2. wärmende Kräuter, die tonisieren und Kälteansammlungen ausleiten (► Kap. 18)
- 3. lösende und den Darm befeuchtende Kräuter
- 4. Wasser austreibende, drastisch purgierende Mittel: Diese drastisch wirkenden Mittel werden hier nicht einbezogen.

## Beachte:

- Möglich ist ein gleichzeitiges Abführen und Tonisieren sowie Blutbewegen und Nachunten-Abführen.
- Bei PatientInnen mit geschwächtem Zhèng Qì □□, (=
  konstitutionelle Abwehrkraft), Mangelsyndromen sowie in der
  Schwangerschaft ist Zurückhaltung geboten oder die
  Anwendung des Abführens nur für kurze Dauer vertretbar.

# 4.1.2 Volkskrankheit chronische Obstipation

Chronische Obstipation ist eine moderne "Volkskrankheit", bei der Frauen etwa doppelt so häufig betroffen sind wie Männer, ältere Menschen mehr als jüngere. Von chronischer Obstipation wird schulmedizinisch dann gesprochen, wenn über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten der Stuhlgang regelmäßig 4 Tage ausbleibt. Hinzu kommt, dass die Betroffenen wegen des harten Stuhls stark pressen müssen und das Gefühl haben, nicht vollständig entleert zu sein.

Verstopfung gehört zu den Beschwerden, deren Selbstmedikationsgrad besonders hoch ist. Etwa 35 Millionen Verpackungseinheiten an Laxantien werden jährlich in Apotheken an Endverbraucher abgegeben. Davon werden nur etwa 10 % verordnet. Wirkstoffe pflanzlicher Herkunft stehen besonders hoch im Kurs, da die Konsumenten in ihnen nicht schädliche, weil "natürliche" Wirkstoffe sehen. Dazu zählen vor allem anthrachinonhaltige Präparate wie Zubereitungen mit Senna, Aloe, Faulbaum und Rhabarberwurzel, also Kräuter, die auch in dieser Gruppe zu finden sind.

Insofern ist höchste Vorsicht geboten bei der Behandlung von Obstipation, um nicht den Missbrauch von Laxantien unwissentlich zu sanktionieren. Biomedizinisch gelten 80–90 % der Fälle als idiopathisch, d. h. ohne feststellbare pathologisch funktionelle oder anatomische Befunde.

Die Hauptursache für die Verstopfung liegt in der Lebensweise, insbesondere in der Ernährung:

- zu geringer Ballaststoffgehalt der Nahrung (verlängert die Passagezeit des Darminhalts).
- Stress und Reizdarmsyndrom
- willkürlich unterdrückter Stuhldrang
- Bewegungsmangel, mangelnde Zwerchfellatmung
- Abführmittelmissbrauch
- toxische Nervenschädigung durch Alkohol und Nikotin

Zu den häufigsten Komplikationen einer chronischen Verstopfung zählen Hämorrhoiden, Analfissuren,

Rektumprolaps und Divertikel.

Purgativa sind keine akzeptable Alternative zur notwendigen Änderung der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten. Hier bedarf es einer eingehenden Beratung der Patienten.

# 4.2 Abführende und den Stuhlgang stimulierende Kräuter (Purgativa)

Kräuter dieser Gruppe sind kühl bis kalt und bitter. Beide energetische Qualitäten haben eine nach unten gerichtete Wirkung. Sie dienen der Beseitigung von Obstipation, bedingt durch eine **Hitze-Fülle-Störung** mit pathogener Hitze und Trockenheit. Stauungshitze kann sich auch durch Leber-Qi-Stagnation entwickelt haben. In solchen Fällen verschlimmert sich die Obstipation durch emotionale Anspannung.

## Symptome und Befunde

- trockener Stuhl, erschwerte, unregelmäßige oder ausbleibende Stuhlentleerung
- Aufgetriebenheit, Blähungen, abdominelle Schmerzen, durch Druck verschlimmert
- Mundtrockenheit, fauliger Mundgeruch
- Aphthen, Gesichtsröte
- Unruhe, Reizbarkeit
- wenig dunkler Urin
- Puls: schlüpfrig (Huá) und schnell (Shuò) oder gespannt (Xián)

 Zungenkörper: rot mit trockenem gelbem oder gelböligem Belag

### **Therapieprinzip**

- Hitze klären und Darm durchgängig machen.
- bei starker Trockenheit: Hitze ableiten, Darm befeuchten.

Je nach Situation ist eine Kombination mit befeuchtenden und Säfte aufbauenden Kräutern (► <u>Kap. 18.8</u>) sowie Hitze ausleitenden Kräutern (► <u>Kap. 3.3</u>) sinnvoll.

Wirksamkeitsbestimmende **Inhaltsstoffe** sind Anthrachinon-Glykoside, sog. Prodrugs, die durch Darmbakterien in die eigentliche Wirkform, die Anthrone, umgewandelt werden. Sie fördern die Darmmotilität und den Feuchtigkeitsgehalt des Stuhls (vgl. KRA 2008). Zu den anthrachinonglykolidischen Pflanzen zählen Sennesblätter, Rhabarber, Faulbaum, Kreuzdorn und Aloe. Erstmals Paracelsus empfahl Sennesblätter in Kombination mit Lauch und Wermut als Abführmittel.

Sie führen bei längerem Gebrauch zu einer dunklen Verfärbung der Dickdarmschleimhaut (Melanosis coli).

## 4.2.1 Senna

Siehe **►** <u>Tab. 4.1</u>.

▶ **Tab. 4.1** Monografie Senna.

Name Name (dt.) Temperatur Geschmack Organbezug Tagesdosis (lat.)

| Senna,<br>fol. | Sennesblätter | kühl | bitter, süß  | Dickdarm | 1-2 g getr.<br>Droge für<br>Mazerat; 1-2<br>ml Tinktur |
|----------------|---------------|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Wirkbes        | schreibung    |      | Indikationen |          |                                                        |

| Hitze klärend, laxierend                                                                           | chronische und akute Obstipation mit<br>trockenem Stuhl; abdominelles Spannungs-<br>und Völlegefühl, durch Druck verschlimmert;<br>Fieber |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qi-Obstruktion zerstreuend, Blutungen<br>beendend, Durchblutung der<br>Abdominalarterien steigernd | Koliken bei Pankreatitis, Cholezystitis                                                                                                   |
| Qi in Uterus und Adnexien bewegend                                                                 | chronische Amenorrhöe                                                                                                                     |

JÄN 491, SCW 125, KRA (2008), PAH 421, KAR (1995) 80f., BÜH 134, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

## **Beachte:**

- nur für den kurzfristigen Gebrauch (1 bis 2 Wochen)
- Da die Wirkung nach einer Latenzzeit von 10–12 Stunden nach der Einnahme eintritt, vor dem Zu-Bett-Gehen einnehmen.
- Zubereitungen äquivalent zu 15-30 mg
   Hydroxyanthracenderivate/Tag, berechnet als Sennosid B
- Durch wässriges Kaltmazerat lassen sich die bei anderen Zubereitungsarten oft auftretenden kolikartigen Leibschmerzen vermeiden.
- Die korrekte individuelle Dosis ist die geringste, die erforderlich ist, um einen weich geformten Stuhl zu erreichen (ESCOPMonografie).

## **Kontraindikationen**

Darmverschluss; akut-entzündliche Darmerkrankungen wie Appendizitis, Colitis; Darmblutungen; schwere Störungen des Wasser- und Mineralhaushaltes; Darmatonie; Kinder unter 10 Jahren; strenge Indikationsstellung in der Stillzeit; Schwangerschaft

## 4.2.2 Rhamnus frangula

Siehe ► <u>Abb. 4.1</u> und ► <u>Tab. 4.2</u>.

▶ **Tab. 4.2** Monografie Rhamnus frangula.

| Name<br>(lat.)                                                                                  | Name<br>(dt.)      | Temperatur  | Geschmack                                                                                                                                    | Organbezug           | Tagesdosis                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rhamnus<br>frangula,<br>cort.                                                                   | Faulbaum,<br>Rinde | kalt        | bitter, leicht<br>adstringierend                                                                                                             | Därme, Le, Gb,<br>Ma | 0,25–2 g<br>getr. Droge<br>zum Infus,<br>0,25–4ml<br>Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschi                                                                                      | Wirkbeschreibung   |             |                                                                                                                                              | Indikationen         |                                                              |  |  |  |
| laxierend, Da<br>Hitze klärend                                                                  | armperistalti<br>d | k anregend, | akute und habituelle Obstipation, spastische<br>Obstipation                                                                                  |                      |                                                              |  |  |  |
| Qi-Stagnation entgegenwirkend (Leber,<br>Gallenblase) Leber- und Gallenblasen-Qi<br>regulierend |                    |             | Schwellung und Schmerzen im<br>Epigastrium/unter dem Rippenbogen;<br>Leberschwellung Gallenfluss-Stauungen<br>Verdauungsstörungen, Dyspepsie |                      |                                                              |  |  |  |

HIL 221, JÄN 147f., WIL (1959) 135, HOL 178, LPH 121, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO





▶ **Abb. 4.1** Rhamnus frangula.

## Beachte:

- Zubereitungen äquivalent zu 20–30 mg
   Hydroxyanthracenderivate/Tag, berechnet als Glucofrangulin
   A
- Die korrekte individuelle Dosis ist die geringste, die erforderlich ist, um einen weich geformten Stuhl zu erreichen (ESCOPMonografie).

## 4.2.3 Rheum palmatum

Siehe ▶ <u>Tab. 4.3</u>.

▶ **Tab. 4.3** Monografie Rheum palmatum.

| Name<br>(lat.)                                                                                             | Name<br>(dt.)        | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                     | Organbezug                   | Tagesdosis                                                         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rheum<br>palmatum,<br>rhiz.                                                                                | Rhabarber,<br>Wurzel | kühl-kalt  | bitter,<br>adstringierend,<br>schwach<br>würzig                                                                                                                               | Därme, Le, Gb,<br>Mi, Ma, He | 0,1-4 g getr.<br>Droge* im<br>Dekokt; 6-<br>100 Tropfen<br>Tinktur |  |  |  |
| Wirkbesch                                                                                                  | Wirkbeschreibung     |            |                                                                                                                                                                               | Indikationen                 |                                                                    |  |  |  |
| laxierend                                                                                                  | laxierend            |            |                                                                                                                                                                               | atonische Obstipation        |                                                                    |  |  |  |
| Hitze (in Magen und Dickdarm) klärend<br>Feuchte-Hitze klärend                                             |                      |            | Diarrhöe infolge Feuchte-Hitze, Ikterus<br>Obstipation mit trockenem Stuhl<br>Gastritis, Magengeschwüre                                                                       |                              |                                                                    |  |  |  |
| Leber- und Milz-Qi, Darm-Qi tonisierend<br>und bewegend (geringe Dosierung)<br>Darmschleimhaut regulierend |                      |            | träge Verdauung, Appetitlosigkeit<br>Magen- und Darmkatarrhe (in geringer<br>Dosierung)<br>Gastroenteritis; auch Durchfall (niedrige Dosis)<br>Hämorrhoiden                   |                              |                                                                    |  |  |  |
| Blut-Hitze klärend; Blutungen (durch<br>Hitze) beendend (äußerliche<br>Anwendung)                          |                      |            | akute Hauterkrankungen (mit starker Rötung !),<br>auch mit Blutung; Hämorrhagien (durch Hitze)<br>lokale Anwendung: Entzündungen des Mund-<br>und Rachenraums, Fieberbläschen |                              |                                                                    |  |  |  |

KAR 82, BÜH 133, HOL 173, WIL (1959) 394f., SCW 254f., HIL 223, JÄN 434, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

## \* Dosierung (jeweils 3 × tgl.)

- niedrige Dosierung: 0,1-0,5 g oder 6-12 Tr.; Tinktur wirkt adstringierend und mild tonisierend (Stomachikum, Amarum und Aperitivum)
- mittlere Dosierung: 0,5–2 g oder 12–15 Tr.; Tinktur wirkt laxierend
- hohe Dosierung: 2-4 g oder 50-100 Tr.; Tinktur wirkt ausleitend und kühlend

## Beachte:

- Zubereitungen äquivalent zu 15-50 mg
   Hydroxyanthracenderivate/Tag, berechnet als Rhein.
   Entspricht etwa 1,8 g der getrockneten Rhabarberwurzel.
- Die korrekte individuelle Dosis ist die geringste, die erforderlich ist, um einen weich geformten Stuhl zu erreichen (ESCOPMonografie).

## Nebenwirkungen

Elektrolytverlust, Obstipation, Verfärbung des Urins, Pigmenteinlagerungen im Colon, krampfartige Magen-Darm-Beschwerden

## **Kontraindikationen**

Schwangerschaft, Darmverschluss, entzündliche Darmerkrankungen, Kinder unter 12 Jahren

## 4.2.4 Natrium sulfuricum

Der Vollständigkeit halber seien hier noch die salinischen osmotisch wirkenden Abführmittel wie Glaubersalz, Natriumsulfat ( $\mathrm{Na_2\ SO_4}$ ) und Bittersalz, Magnesiumsulfat MgSO<sub>4</sub>, erwähnt. Es handelt sich um Mineralien und keine Kräuter. Beide finden traditionell als drastisch wirkende Abführmittel Verwendung. Natriumsulfat ist auch Bestandteil der chinesischen Materia medica und wird als salzig, bitter und kalt eingestuft. Glauber- und Bittersalz wirken über osmotische Kräfte und führen zur Wasserretention im Darm.

Das Glaubersalz (Dosis: 1–3 geh. TL Glaubersalz bzw. 7–14 g in 250 ml lauwarmem Wasser) beginnt nach ca. 30–90 Minuten zu wirken. Es spült innerhalb von 6–8 Stunden den gesamten Verdauungsapparat und reinigt ihn dabei. Über den ganzen Tag sollte stündlich ein Glas sehr warmes Wasser getrunken werden.

# 4.3 Laxierende (lösende) und den Darm befeuchtende Kräuter

## 4.3.1 Grundsätzliches

Es handelt sich hier vorwiegend um ölhaltige Samen, die als Quellmittel und einhüllendes Mucilaginosum (Schleimdroge) dienen. Sie erzielen ihre Wirkung bei Obstipation vor allem durch Feuchtigkeitszufuhr bzw. Befeuchtung und helfen so, den Stuhl nach unten zu bewegen. Bei Lein- und Flohsamen kommt es physiologisch infolge der Quellung der in der Samenschale enthaltenen Schleimstoffe zu einer

Vergrößerung des Darminhaltes und einer Reizung von Dehnungsrezeptoren, was den Stuhlentleerungsreflex auslöst. Nicht resorbierbare Fasern binden Wasser und erhöhen das Stuhlvolumen.

Quellmittel sind im engeren Sinne keine Abführmittel. Zu ihnen zählen: Außer Lein- und Flohsamen noch Weizenkleie, Agar-Agar und Senfkörner.

Diese Mittel können überall dort angewendet werden, wo stark abführende Kräuter kontraindiziert sind sowie in chronischen Fällen bei Mangel an Körperflüssigkeiten. Dies betrifft Blut-Mangel-Erkrankungen und Qi-Mangel, chronische Erkrankungen mit Auszehrung der Körperflüssigkeiten, häufig bei alten Menschen, sowie bei Kälte. Sie können jedoch auch mit laxierenden Kräutern kombiniert werden.

### Symptome und Befunde

- trockener oder normaler Stuhl, aber erschwerte, anstrengende Stuhlentleerung
- Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Palpitationen, Blässe
- evtl. Kältegefühl mit abdominellen Schmerzen
- Puls: dünn (Xì), schwach (Ruò)
- Zungenkörper: blass

Die hier vorgestellten Drogen können über längere Zeit eingenommen werden.

Eine Kombination mit Qi regulierenden und Yang-Qi stärkenden sowie mit Blut nährenden Kräutern ist oft sinnvoll.

Grundsätzlich können alle Arzneien dieser Gruppe durch die schlüpfrige Einhüllung der Verdauungsschleimhaut bewirken, dass die Resorption gebremst wird. Das bedeutet, dass Medikamente (und andere Stoffe) langsamer oder sogar geringer aufgenommen werden können. Dieser Effekt kann aber auch therapeutisch genutzt werden, um die Schleimhaut von Magen oder Darm gegen zu viel Magensäure, aggressive Medikamente oder Entzündungsgifte zu schützen oder um in einer Kräuterrezeptur Magen reizende Kräuter abzumildern.

## 4.3.2 Cannabis

Siehe **►** <u>Tab. 4.4</u>.

▶ **Tab. 4.4** Monografie Cannabis.

| Name<br>(lat.)                                                  | Name<br>(dt.)                               | Temperatur                                                                                                                  | Geschmack                                                                        | Organbezug   | Tagesdosis                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Cannabis<br>sat.,<br>sem.                                       | Cannabis,<br>Samen<br>(chin. Huo<br>Ma Ren) | neutral                                                                                                                     | süß                                                                              | Mi, Ma, Di   | 9-15 g der<br>Samen (vor<br>der<br>Zubereitung<br>zerstoßen)<br>als Dekokt |  |  |  |
| Wirkbesc                                                        | Wirkbeschreibung                            |                                                                                                                             |                                                                                  | Indikationen |                                                                            |  |  |  |
| Säfte nährend, Darm befeuchtend                                 |                                             | trockener Stuhl/Obstipation, bei alten und/oder<br>geschwächten Menschen, oder nach der<br>Entbindung (aufgrund Blutmangel) |                                                                                  |              |                                                                            |  |  |  |
| Gedärme befeuchtend, Säfte erzeugend laxierend, Milz entlastend |                                             |                                                                                                                             | habituelle Obstipation, trockener Stuhl durch<br>Abführmittel geschädigtes Kolon |              |                                                                            |  |  |  |
| Yin tonisierend, befeuchtend                                    |                                             |                                                                                                                             | trockener, unproduktiver Husten (bei älteren<br>Menschen), zusammen mit Honig    |              |                                                                            |  |  |  |
| Darmschleimhaut befeuchtend und einhüllend                      |                                             |                                                                                                                             | Hämorrhoiden (infolge Trockenheit und Hitze)                                     |              |                                                                            |  |  |  |
| lokale Anwendung                                                |                                             |                                                                                                                             | Hautentzündungen (Anwendung als<br>Kataplasma/Breiumschlag)                      |              |                                                                            |  |  |  |

| Name<br>(lat.)            | Name<br>(dt.)                               | Temperatur   | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cannabis<br>sat.,<br>sem. | Cannabis,<br>Samen<br>(chin. Huo<br>Ma Ren) | neutral      | süß       | Mi, Ma, Di | 9-15 g der<br>Samen (vor<br>der<br>Zubereitung<br>zerstoßen)<br>als Dekokt |
| Wirkbeschreibung          |                                             | Indikationen |           |            |                                                                            |

FOL 571, BEN, POR (1978) 135, JÄN 208, YAN 77

## Nebenwirkungen

- Die Resorption anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel kann verlangsamt oder behindert werden.
- bei Überdosierung: Übelkeit, Erbrechen, Diarrhöe, Gereiztheit, Chorea

## 4.3.3 Psyllium

Siehe ► <u>Tab. 4.5</u>.

#### ▶ **Tab. 4.5** Monografie Psyllium.

| Name<br>(lat.)                                | Name<br>(dt.) | Temperatur   | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis          |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------------|
| Psyllium,<br>sem.<br>(Plantago<br>afra, sem.) | Flohsamen     | neutral      | süß       | Därme, Ma  | 10-30 g<br>gequellt |
| Wirkbeschreibung                              |               | Indikationen |           |            |                     |

| Name<br>(lat.)                                                                                                    | Name<br>(dt.) | Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geschmack                                                                                                                   | Organbezug | Tagesdosis          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--|
| Psyllium,<br>sem.<br>(Plantago<br>afra, sem.)                                                                     | Flohsamen     | neutral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | süß                                                                                                                         | Därme, Ma  | 10-30 g<br>gequellt |  |
| Wirkbesch                                                                                                         | reibung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikationen                                                                                                                |            |                     |  |
| Darm befeuchtend, Stuhl erweichend<br>Darmschleimhaut einhüllend und<br>beruhigend<br>Darmperistaltik regulierend |               | trockener Stuhl/milde habituelle Obstipation, temporäre Obstipation aufgrund von Krankheit oder Schwangerschaft Darmträgheit Colon irritabile (Reizdarm), Obstipation im Zusammenhang mit Zwölffingerdarmgeschwür oder Divertikulitis, Kurzdarmsyndrom, Colitis ulcerosa Analfissuren, Hämorrhoiden, nach rektalen Untersuchungen und in der Schwangerschaft unspezifische Durchfälle |                                                                                                                             |            |                     |  |
| Schleim löse                                                                                                      | end und ausso | cheidend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bronchitis, Husten, Drüsenschwellung<br>Hyperlipidämie, erhöhter Blutzuckerspiegel<br>(Diabetes mell. Typ 2), Gicht, Rheuma |            |                     |  |

KRA (2000) 48, WIC 534, PWH 244, LPH 127, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

## **Zubereitung und Dosierung**

- Tagesdosis unzerkleinert oder grob zerkleinert mit wenig Wasser leicht vorquellen lassen, dann mit reichlich warmem Wasser (150 ml auf 5 g Droge) einnehmen.
- Einnahme am besten morgens nüchtern, nicht zusammen mit Milch.
- Bei insulinpflichtigen Diabetikern kann eine Reduktion der Insulindosis notwendig werden.

Stenosen und entzündliche Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt, Darmverschluss, schwer einstellbarer Diabetes mellitus

## **Wechselwirkungen**

Flohsamen sollen ½-1 Stunde vor oder nach der Einnahme von anderen Arzneimitteln eingenommen werden, da sich ansonsten die Aufnahme anderer Arzneimittel aus dem Magen-Darm-Trakt verzögern kann.

## 4.3.4 Linum

Siehe ► <u>Abb. 4.2</u> und ► <u>Tab. 4.6</u>.

▶ **Tab. 4.6** Monografie Linum.

| Name<br>(lat.)             | Name<br>(dt.)                                                          | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                           | Organbezug                                                                                            | Tagesdosis                         |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Linum,<br>sem.             | Leinsamen                                                              | neutral    | süß                                                                                                                                                                                 | Ma, Lu, Mi, Di                                                                                        | 20–50 g der<br>Samen als<br>Dekokt |  |
| Wirkbesch                  | Wirkbeschreibung                                                       |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                    |  |
|                            | Gedärme befeuchtend laxierend Hitze<br>klärend Qi tonisierend          |            |                                                                                                                                                                                     | habituelle Obstipation, trockener Stuhl durch<br>Abführmittel geschädigtes Kolon; Colon<br>irritabile |                                    |  |
| Leere-Hitze<br>tonisierend | Leere-Hitze durch Yin-Mangel klärend Yin tonisierend                   |            |                                                                                                                                                                                     | trockener, unproduktiver Husten (bei älteren<br>Menschen), Krampfhusten                               |                                    |  |
| _                          | Hitze in Magen und Gedärmen klärend<br>Darm befeuchtend und einhüllend |            |                                                                                                                                                                                     | Gastritis, Enteritis, Divertikulitis                                                                  |                                    |  |
| lokale Anwendung           |                                                                        |            | lokale Hautentzündungen (Anwendung als<br>Kataplasma/Breiumschlag)<br>bronchiale Infekte bei Kindern (Kataplasma)<br>Entzündungen in Mund, Rachen und<br>Zahnfleisch (Gurgelmittel) |                                                                                                       |                                    |  |

| Name<br>(lat.)   | Name<br>(dt.) | Temperatur   | Geschmack | Organbezug     | Tagesdosis                         |
|------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|------------------------------------|
| Linum,<br>sem.   | Leinsamen     | neutral      | süß       | Ma, Lu, Mi, Di | 20–50 g der<br>Samen als<br>Dekokt |
| Wirkbeschreibung |               | Indikationen |           |                |                                    |

JÄN 325, FEM 257, LPH 206, PWH 208, WILL 150, KRA (2000) 78, BÜH 130, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



**Abb. 4.2** Linum.

## **Dosierung**

- Bei Säftemangel mit oder ohne Verstopfung, Magen-Leere-Hitze: 2-3 EL ganze Leinsamen mit ½ l Wasser 10 Min. köcheln und weitere 20 Min. quellen und abkühlen lassen. Dieses Gel über den Tag verteilt wahlweise in heißen Getränken, Suppen, warmen Speisen einnehmen. Die Verdauungswirkung wird erheblich verstärkt, wenn die Samen gut gekaut werden.
- bei Kinder von 6-12 Jahren Dosis halbieren

### **Äußerliche Anwendung**

- Gurgeln bei Entzündungen in Mund, Rachen und am Zahnfleisch
- Kataplasma/Breiumschlag bei lokalen Hautentzündungen
- Kataplasma bei bronchialen Infekten bei Kindern

### Kontraindikationen

- Darmverschluss
- Verengungen der Speiseröhre oder des Magen-Darm-Trakts
- Schluckbeschwerden und akute Entzündungen von Speiseröhre, Magen und Darm
- Arzneimittel, die die Darmtätigkeit hemmen (z. B. Mittel gegen Durchfall, wie z. B. Imodium, Loperamid oder zentralwirksame Analgetika/Opioide)

## **Wechselwirkungen**

verlangsamte oder verminderte Aufnahme und Wirkung anderer Arzneistoffe möglich; 1 Std. Abstand zwischen Einnahme von

#### Leinsamen und anderen Arzneimittel

### **Beachte:**

- bei richtiger Dosierung und empfohlener Flüssigkeitsmenge: keine Nebenwirkungen
- Einnahme mit unzureichender Menge an Flüssigkeit: vorzeitige Quellung, Verstopfung des Rachenraumes, der Speiseröhre (Erstickungsgefahr!) und Darmverschluss

# 4.3.5 Weitere Kräuter, die nach unten ableiten

Siehe regulierende und tonisierende Kräutergruppen.

## 4.4 Rezepturen

# 4.4.1 Akute Obstipation (Leber-Qi-Stagnation)

▶ **Tab. 4.7** Rezeptur Akute Obstipation.

| Kräuter                       | Menge | Temperatur  | Geschmack                                    | Wirkung in der<br>Rezeptur                                               |
|-------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rhamnus<br>frangula,<br>cort. | 30 g  | kalt        | bitter, leicht<br>adstringierend             | Qi-Stagnation lösend Leber-Qi<br>regulierend Darmperistaltik<br>anregend |
| Rheum<br>palm., rhiz.         | 20 g  | kühl-kalt   | bitter,<br>adstringierend,<br>schwach würzig | Hitze in Magen und Darm<br>klärend Qi stärkend und<br>regulierend        |
| Foeniculum, fruct.            | 10 g  | leicht warm | aromatisch,<br>leicht scharf                 | karminativ Darm wärmend<br>und Qi durchgängig machend                    |

| Kräuter               | Menge | Temperatur | Geschmack             | Wirkung in der<br>Rezeptur                                          |
|-----------------------|-------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mentha.<br>pip., fol. | 5 g   | warm-kühl  | scharf,<br>aromatisch | Qi im Abdomen entspannend<br>Qi absinken lassend und<br>regulierend |

Akute Obstipation kommt häufig auf Reisen, im Verlauf von Erkrankungen, im Zusammenhang mit Aufregungen oder Ernährungsänderungen vor (> Tab. 4.7).

### **Zubereitung und Dosierung**

- 2TL-1 EL mit ½ I Wasser überbrühen und 15 Min. ziehen lassen.
- 1–2 Tassen Tee bevorzugt abends trinken. Nur für einige Tage einnehmen.

### Symptome und Befunde

- Obstipation mit kieselsteinähnlichem, trockenem Stuhl, Bedürfnis nach Defäkation, Darmentleerung schwierig, Appetitlosigkeit, Blähungen, Völlegefühl, Aufstoßen
- Puls: saitenförmig (Xián)
- **Zungenkörper:** kann normal gefärbt oder an den Rändern leicht gerötet sein

### Mögliche Syndrom-Beteiligungen

- Leber-Qi-Stagnation
- Hitze in Magen und Darm
- Qi-Mangel des Darm

### **Therapieprinzip**

• Leber-Qi regulieren.

- Qi absinken lassen.
- Stagnation im Darm beseitigen.

# 4.4.2 Chronische Obstipation (Leere-Hitze mit Fülle)

Siehe ► Tab. 4.8.

▶ **Tab. 4.8** Rezeptur Chronische Obstipation.

| Kräuter                         | Menge | Temperatur     | Geschmack                        | Wirkung in der Rezeptur                                                    |
|---------------------------------|-------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cannabis, sem.                  | 30 g  | neutral        | süß                              | Säfte nährend Darm<br>befeuchtend                                          |
| Rhamnus<br>frangula,<br>cort.   | 20 g  | kalt           | bitter, leicht<br>adstringierend | Qi-Stagnation lösend Leber-Qi<br>regulierend Darmperistaltik<br>anregend   |
| Althea off., rad.               | 15 g  | kühl           | süß, bitter                      | Hitze aus dem Darm<br>klärend/Darm befeuchtend<br>Magen-Yin nährend        |
| Citrus<br>aurant.,<br>pericarp. | 10 g  | warm           | scharf,<br>aromatisch,<br>bitter | Qi der Mitte regulierend und nach unten leitend                            |
| Gentiana<br>lut., rad.          | 10 g  | kühl (neutral) | bitter                           | Qi in Magen und Därmen<br>bewegend Mitte tonisierend,<br>Leber-Qi bewegend |
| Carum carvi, fruct.             | 10 g  | warm           | aromatisch,<br>etwas scharf      | karminativ Darm wärmend und<br>Qi durchgängig machend                      |

**Zubereitung und Dosierung** 2 TL dieser Mischung werden mit ¼ l kaltem Wasser übergossen, 12 Std. einweichen, dann einmal kurz erhitzen (nicht kochen) und abseihen. Abends 1 Tasse Tee lauwarm trinken.

### **Symptome und Befunde**

- trockener Stuhl
- mangelnder Darmtonus
- Tendenz zu Gastritis mit Durst und Obstipation
- Puls: oberflächlich (Fú) oder dünn (Xì), schnell (Shuò)
- **Zungenkörper:** kann normal gefärbt sein, aber eher trocken, auch rissig, auch trockener gelber Belag

### Mögliche Syndrom-Beteiligungen

- Yin-Leere Magen und Nieren
- Trockenheit des Darms
- Leere-Hitze in Magen und Darm

### **Therapieprinzip**

- Yin nähren.
- Darm befeuchten.
- · Hitze kühlen.
- Qi des Darms bewegen.

## 4.4.3 Chronische habituelle Obstipation

### Linum, sem.

- empfehlenswert bei Trockenheit des Darms
- 1–3 tgl. 2–4 EL in Kompott, Müsli o. Ä. verrührt einnehmen.
- Zum Langzeit- und Dauergebrauch geeignet.
   Wirkungseintritt frühestens nach 3 Tagen zu erwarten.
   Mild bis stark wirksam.
- Wenn Leinsamen zerstoßen ist, muss er kühl gelagert und innerhalb einer Woche verbraucht werden.
   Andernfalls wird das Leinöl ranzig.

### **Hausmittel**

- Abends 5 Dörrzwetschgen in 1 Liter lauwarmem Wasser einweichen, am nächsten Morgen das Wasser trinken und dann die Früchte intensiv kauen.
- Vor dem Frühstück ein Glas Sauerkrautsaft trinken. Empfehlenswert bei Hitze-Obstipation.

## 5 Wind-Feuchtigkeit ableitende Kräuter

### 5.1 Grundsätzliches

### 5.1.1 Pathologie

Diese Kräuter werden eingesetzt, um Bi-Syndrome (Bì-Zhèng □□) zu behandeln.

Bi-Syndrome sind verursacht durch das gleichzeitige Eindringen von Wind, Feuchtigkeit und Kälte in die Oberfläche (Biao []) bzw. den Raum zwischen Haut und Muskeln (Còu Li [][]). Die eingedrungenen Pathogene bilden eine Obstruktion (Bi []) und blockieren den Qi- und Blutfluss in den Jing-Luo [][] im Bereich von Gelenken, Muskeln oder Sehnen. Die Obstruktion verursacht den Schmerz.

Dies kann geschehen, weil entweder die äußeren Pathogene (Xié Qi []]) sehr stark oder/und das Zhèng Qì []] geschwächt sind. Die schmerzhaften Blockaden werden also sowohl durch Fülle (äußere Pathogene) als auch durch Leere an konstitutioneller Abwehrkraft (Zhèng Qì) verursacht.

Anhaltende Stagnation von Wind, Feuchtigkeit und Kälte kann sekundär Hitze entwickeln. Das kann sich innerhalb weniger Tage bis hin zu mehreren Jahren vollziehen und hängt vor allem von der Konstitution ab. Bei chronischem Verlauf können auch Schleim und Blut-Stase entstehen. (VAN 17f.)

Symptome einer Bi-Erkrankung sind hauptsächlich Schmerzen oder auch Taubheitsgefühle an Gelenken, Muskeln oder Sehnen (> Tab. 5.1).

<sup>▶</sup> **Tab. 5.1** Einteilungen der Bi-Syndrome nach der Dominanz der beteiligten pathogenen Faktoren (VAN 23f.).

| Dominierendes<br>Pathogen   | Art der Schmerzen,<br>Symptome                                                                   | Zunge                                                           | Puls                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wind (Feng Bi □□)           | wandernd plötzlich einschießend<br>wechselnde Qualität eher im<br>Oberen Erwärmer                | sehr dünner,<br>oberflächlicher,<br>weißer Belag                | oberflächlich<br>(Fu)                                    |
| Feuchtigkeit (Shi<br>Bi □□) | dumpf, schwer lokal fixiert eher im<br>Unteren Erwärmer Schwellung z.B.<br>um/im Gelenk Taubheit | nasse Zunge;<br>dicker, feuchter,<br>klebriger, weißer<br>Belag | sanft (Ru),<br>schlüpfrig<br>(Hua), träge<br>(Huan)      |
| Kälte (Han Bi □□)           | stark lokal fixiert<br>Bewegungseinschränkung,<br>Steifheit                                      | blasse Zunge;<br>dünner weißer<br>Belag                         | straff (Jin),<br>langsam (Chi),<br>oberflächlich<br>(Fu) |
| Hitze (Re Bi □□)            | warm brennend stechend gerötet                                                                   | rote Zunge; gelber<br>Belag                                     | schnell (Shuo)                                           |

Bei chronischem Bi kann es durch die langdauernde Unterversorgung mit Qi und Blut zur Bildung von Schleim und Blut-Stase kommen, was wiederum die Zirkulation behindert. Entsprechende Zeichen sind sehr starke Schmerzen, ausgeprägte Steifheit, knöcherne Gelenkdeformationen.

**Zur Ursache von Bi-Syndromen** Bi-Syndrome entsprechen häufig, aber nicht immer, den rheumatischen Erkrankungen in der westlichen Naturheilkunde.

Das Konzept der Entwicklung eines Bi-Syndroms ist natürlich zum einen im Kontext der chinesischen Medizin zu verstehen, es ist zum anderen aber auch das Produkt einer Zeit mit anderen Lebensumständen, als wir sie heute haben. So ist anzunehmen, dass der Aspekt der von außen eingedrungenen Feuchtigkeit und Kälte früher sowohl in China als auch in Europa effektiv eine viel größere Rolle im Leben der Menschen gespielt hat. In der jetzigen Zeit haben wir Lebensumstände und Ernährungsgewohnheiten, die dazu führen, dass die inneren

Voraussetzungen einen stärkeren Anteil bei den Entstehungsursachen dieser Erkrankungen spielen.

G. Maciocia sieht die Feuchte-Hitze als eigentliche Ursache der Bi-Syndrome an. Er schreibt, "dass es sich um innere Erkrankungen handelt, die sich aus einem Zustand latenter Hitze entwickeln, und dass äußere pathogene Faktoren höchstens Auslöser sind und keine Krankheitsursachen. [...] Man beachte, dass latente Hitze häufig eigentlich latente feuchte Hitze ist." (MAC 2010: 883/84)

Dieser Gedanke hat Parallelen zu dem Konzept der Dyskrasie in der Humoralpathologie und zur Beschreibung der harnsauren Diathese\* in der westlichen Naturheilkunde als eigentliche Ursachen für die rheumatischen Erkrankungen. Die Auswirkung von Dyskrasie kann mit den Kriterien der TCM in etwa mit chronischer Feuchtigkeit und Neigung zur Bildung von Schleim beschrieben werden, die Auswirkung von harnsaurer Diathese mit chronischer Feuchtigkeit und Neigung zu Hitze. Dafür spricht, dass viele der in der westlichen Kräutermedizin gegen Rheuma eingesetzten Kräuter nach TCM-Kriterien auch Feuchtigkeit und Hitze ausleiten.

## 5.1.2 Therapieprinzip

Die wichtigsten Strategien in der Behandlung von Bi-Syndromen sind:

- 1. die Pathogene ableiten
- die Jing Luo durchgängig machen, um die Obstruktion durch Pathogene und die Stagnation von Blut und Qi zu beheben
- 3. die zugrunde liegende konstitutionelle Voraussetzung

\* "Diathese" bezeichnet die Neigung des Körpers zu einer bestimmten Krankheit oder einem bestimmten Symptom; "harnsauer" bezieht sich auf eine Störung des Purinstoffwechsels, bei der einerseits eine vermehrte Produktion und andererseits eine reduzierte Ausscheidungskapazität für Harnsäure besteht.

behandeln (Mangelzustände mit entsprechenden Tonika behandeln, ► <u>Kap. 18</u>)

### Ableiten der Pathogene

Die Wind-Feuchtigkeit ableitenden Arzneien behandeln die Fülle in der Oberfläche, indem sie dort Muskeln, Sehnen, Gefäße, Gelenke von Pathogenen befreien. Grundsätzlich liegen bei einem Bi-Syndrom drei Pathogene vor: Wind, Feuchtigkeit und Kälte. Im Laufe der Zeit kann Hitze, Schleim und Blut-Stase hinzukommen.

Die Rezeptur für eine Bi-Erkrankung muss möglichst genau die Zusammensetzung der Pathogene widerspiegeln, d. h. z. B., dass bei Dominanz des Faktors Kälte im Rezept die Kälte ableitenden Kräuter überwiegen sollten bzw. anteilig entsprechend hoch gegeben werden.

Zusätzlich zu den Kräutern dieser Gruppe kann es notwendig sein, Arzneien anderer Gruppen mit in eine Rezeptur zu geben.

Bei starker **Kälte** werden Kräuter, die das Innere wärmen (▶ <u>Kap. 8</u>), bei starker **Feuchtigkeit** diuretische Kräuter (▶ <u>Kap. 7</u>) hinzugefügt. Je mehr die Pathogene noch in der **Oberfläche** sind, die Erkrankung also noch nicht lange besteht und die Schmerzen eher oberflächlich sind (und keine strukturellen Veränderungen an Knorpel oder Knochen zu vermuten sind), ist es angezeigt, Oberfläche befreiende Arzneien (▶ <u>Kap. 2</u>) mit ins Rezept zu geben; diese diaphoretischen Kräuter decken auch am ehesten den pathogenen Faktor **Wind** ab.

## P Der pathogene Faktor Wind

Der Aspekt des äußeren pathogenen Faktors "Wind" (Feng □) im Zusammenhang der Bi-Syndrome mit der Beschreibung als eine Art Transportmittel für das Eindringen von Kälte und Feuchtigkeit und den Eigenschaften des wandernden, plötzlich auftretenden Schmerzes hat in unserem westlichen Denken kein Äquivalent; auch gibt es in der westlichen Pflanzenheilkunde keine Heilpflanzen, die für diese Art "Wind-Symptome" der TCM beschrieben werden.

Es scheint überlegenswert, Erscheinungen des inneren und äußeren Windes wie Jucken, schneller Wechsel und plötzliches Auftreten von Beschwerden, Muskelkrämpfe und Zittern, Parästhesien, profuses Schwitzen allgemein mit neurovegetativer Regulationsstörung zu beschreiben.

Aufgrund der Übereinstimmung in westlicher wie chinesischer Erfahrungsheilkunde bezüglich der Behandlung von Erkältungskrankheiten (Wind-Kälte/-Hitze) und Rheuma (Wind-Feuchtigkeit plus Kälte, Hitze) mit Diaphoretika, scheinen uns die Oberfläche befreienden, schweißfördernden Kräuter (> Kap. 2) diejenigen Kräuter zu sein, die den Aspekt des äußeren Windes am ehesten widerspiegeln.

Wenn die blockierenden Pathogene Wind, Kälte und Feuchtigkeit nicht rechtzeitig ausgeleitet werden, kann sich aus der Obstruktion **Hitze** entwickeln, vor allem wenn vorher schon latent Hitze im Organismus ist. Zu beachten ist, dass die ursprünglich vorhandenen Pathogene Wind, Feuchtigkeit und oft auch die Kälte noch vorhanden sind, wenn sich im Krankheitsverlauf eine Hitze-Symptomatik zeigt. Dann verfehlt eine rein kühlende Medikation die Heilung. Bei starker Hitze kann es notwendig sein, Hitze klärende Kräuter (

Kap. 3) hinzuzufügen. Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, Hitze ableitende Kräuter mit in Bi-Rezepturen zu geben, auch wenn es sich nur um Wind, Feuchtigkeit und Kälte handelt, um der Entwicklung von Hitze vorzubeugen (

Kap. 5.4.1).

Ausgeprägt chronische Bi-Erkrankungen mit **Blut-Stase** und **Schleim** sind schwer zu kurieren, da zusätzlich zu den primären und sekundären Pathogenen grundsätzlich eine starke Schwäche, meist von Qi, Blut, Leber- und Nieren-Yin, vorliegt. Nichtsdestotrotz kann effizient gelindert und das Fortschreiten einer Erkrankung gebremst werden. In Betracht kommen

- bei Blut-Stase: Aesculus, Ruta, Arnica (► Kap. 13)
- bei Schleim:
  - o Sarsaparilla, Thuja (► <u>Kap. 3.3</u>)
  - o Primula (► <u>Kap. 14.3</u>), Angelica arch. (► <u>Kap. 14.2</u>)
  - Acorus calamus (► Kap. 6.2.1)
  - ∘ Cynara, Cnicus benedictus (► Kap. 9.2)

### Durchgängigmachen der Jing Luo

Bi-Syndrome können nur erfolgreich behandelt werden, wenn die Haupt- und Netzleitbahnen (Jing Luo []) wieder durchgängig gemacht, das Blut belebt, der Qi-Fluss gefördert werden, westlich gesprochen Stoffwechsel und Durchblutung im schmerzhaften Gebiet (oft auch im gesamten System) angeregt werden. Ist der Qi-Fluss in Bewegung und die Dynamik des Blutes gut, dann kann auch die Obstruktion von pathogenen Faktoren zerstreut werden.

Darum sind lokal angewendete bewegende und ableitende Methoden wie Moxibustion, ABCPflaster, andere lokale Wärmeanwendungen, Massagen, Akupunktur, Kneipp'sche Anwendungen usw. traditionell ein wichtiger Bestandteil jeder Therapie bei Rheuma.

### Behandlung der konstitutionellen Mangelzustände

Je chronischer die Erkrankung, desto mehr gilt, dass die Voraussetzung zur Genesung von einer schmerzhaften Blockade (Bì □) die Gesundheit und Kraft von Zheng Qi, Blut und Säften ist. Darum müssen oft sowohl Yang oder Qi stärkende als auch Yin, Blut oder Säfte nährende Kräuter gegeben werden, nicht zuletzt um die potenziell Säfte schädigende Wirkung der meist recht trocknenden Wind-Feuchtigkeit-Kräuter zu kompensieren.

#### Blut nähren bei Wind

"Das Xue löst Pathogene aus den Leitbahnen und aus dem Inneren." (vgl. GRE 2004: 25) Wird die gestörte Blut-Zirkulation behoben, verschwindet ein Wind-Befund von selbst, heißt es in den klassischen Texten. "Viele chinesische Ärzte betonen nämlich, dass innere Qi-Schwäche und innerer Blut-Mangel die Wurzel des Bi-Syndroms darstellen." (MAC 2010: 883)

### Nieren-Yang wärmen bei Kälte

Bei Dominanz von Kälte muss oft das körpereigene Yang, vor allem das Nieren-Yang tonisiert und gewärmt werden (MAC 2010: 883).

### Milz stärken bei Feuchtigkeit

Bei Dominanz von Feuchtigkeit muss das Qi, oft auch das Yang der Milz gestärkt werden (MAC 2010: 883).

### 5.1.3 Inhaltsstoffe

Die Wind-Feuchtigkeit ableitenden Kräuter sind Antirheumatika im Sinne der westlichen Pflanzenheilkunde. Unter diesen gibt es verschiedene Wirkgruppen, die im Folgenden nach energetischen Wirkungen im Sinne der TCM vorgestellt werden. Die Möglichkeit eines solchen Vergleichs über zwei theoretische Systeme hinweg ist natürlich begrenzt, erscheint uns aber wichtig, um unsere Kriterien bei der Zuordnung der Kräuter transparent zu machen.

### Fülle in der Oberfläche - Diaphoretika

Schweißtreibende Kräuter werden traditionell sowohl in der westlichen Naturheilkunde wie in der Chinesischen Medizin bei Erkältungskrankheiten, Fieber, Hauterkrankungen und Rheuma erfolgreich eingesetzt. Die westliche Naturheilkunde begründet die diaphoretische Behandlung bei den rheumatischen Erkrankungen mit einer Anregung des Stoffwechsels zur verstärkten Entgiftung. In der TCM sagt man: "Pathogene aus der Oberfläche zerstreuen."

Von den Inhaltstoffen spielen hier die Salicinderivate eine interessante Rolle, die in einigen wichtigen Kräutern gegen Rheuma reich enthalten sind (Salix, Spirea ulmaria, Populus, Betula). Sie werden im Körper zu Salicylsäure abgebaut, diese hat einen entzündungshemmenden Effekt, was meist der Kühlung von Hitze entspricht. Außerdem beschreibt die westliche Naturheilkunde, dass die Salicylsäure die Diaphorese anregt und die Durchblutung der Peripherie erhöht, dort also die Kapillare öffnet und wärmt, und so hilft, Wärme nach außen abzugeben, sodass im Körperinnern die Temperatur bei Fieber herabgesetzt wird. Das entspricht in der chinesischen Medizin der Wirkung "die Oberfläche von Wind-Hitze befreien".

### Feuchtigkeit, Schleim und Hitze - Antidyskratika

Die Antidyskratika bzw. die "blutreinigenden" Kräuter werden in der westlichen Tradition gegeben, um alle Ausscheidungs- und Entgiftungsvorgänge zu aktivieren und so langfristig eine bessere Funktion des gesamten Stoffwechsels zu erreichen. Dyskrasie bezeichnete in der Humoralpathologie eine Verschiebung in der harmonischen Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten, heute meint man damit eher eine "Verunreinigung" der Säfte als Milieu des Stoffwechsels, also eine Überlastung mit Abfallprodukten.

Hiermit wird also die Ebene der konstitutionellen Situation behandelt, nicht die Ebene der von außen eingedrungenen Pathogene. Die mangelhafte Aktivität des Stoffwechsels entspricht einem Mangel an Qi. Die resultierende chronische Überlastung mit "Schlacken" entspricht entweder chronischer, trüber Feuchtigkeit mit Neigung zur Entstehung von Schleim und Hitze oder nicht ausgeschiedenen pathogenen Faktoren.

Die Antidyskratika müssen über lange Zeit im Wechsel angewendet werden, um diese Pathogene zu vermindern (Dulcamara, Guajacum, Urtica fol., Betula, Sarsaparilla, Taraxacum).

### Kälte - Durchblutung fördernde Mittel

Die durchblutungsfördernden Arzneien werden gegeben, um den Nährstrom und Abtransport im betroffenen Bereich zu verstärken. Hier gibt es Drogen mit ätherischen Ölen wie Juniperus und Zanthoxylum (beide ► <u>Kap. 8.2</u>) und Pflanzen mit kapillarwirksamen Flavonoiden (Spirea, Betula, ► <u>Kap. 5.3</u>, Arnica, flor., ► <u>Kap. 13.2.5</u>) Die Kräuter erwärmen, bewegen und machen die Netzleitbahnen durchgängig.

### Feuchtigkeit - Diuretika

Die harntreibenden Kräuter sollen die Körperflüssigkeiten quantitativ entlasten, also in der chinesischen Terminologie Feuchtigkeit ableiten. Inhaltsstoffe, die die Diurese verstärken, sind Saponine (Betula, Dulcamara, Equisetum), bestimmte Mineralien wie z. B. Kieselsäure (Urtica, Spirea, Equisetum). Diese Heilpflanzen, vermehren sowohl die Menge der Urinausscheidung als auch (im Gegensatz zu Kaffee, schwarzem Tee und schulmedizinischen Diuretika) die Abgabe von harnpflichtigen Stoffen über den Urin (

Kap. 7.1). Diese

Wirkungen sind besonders effektiv, wenn die Kräuter kurmäßig angewendet werden.

Die Kräuter wirken trocknend, bei der Anwendung ist also zu beachten, dass Blut und Säfte geschädigt werden können.

### Hitze - Antiphlogistika und Antiurämika

Entzündungshemmende Kräuter leiten im chinesischen Sinn meistens Hitze ab. Hierzu gehören Salix, Spirea ulmaria, Populus, Betula, die viel Salicylsäure enthalten, die entzündungshemmend wirkt (Hitze kühlt), Schmerz lindert (durchgängig macht) und die Durchblutung der peripheren Gefäße (Energiezirkulation in der Oberfläche) verstärkt.

Die Antiurämica verstärken die Ausscheidung von Harnsäure über den Urin und helfen auch bereits bestehende Kristallisationen abzubauen. Die Konsequenzen einer Überbelastung des Metabolismus mit Harnsäure sind Mangelversorgung der Gewebe mit nährenden Flüssigkeiten (Säftemangel) und Neigung zu Entzündungen (Hitze) mit kristallisierten Ablagerungen, vor allem an "Engstellen" wie Gelenken (Stagnation, Feuchte-Hitze, heißer Schleim). Die harnsäurelösenden Kräuter klären also Hitze und Feuchte-Hitze und zerteilen Schleim (Birke, Weide, Brennnessel, Mädesüßkraut). Sie sind aber meist trocknend, der Aspekt der Austrocknung muss also bei Bedarf mit befeuchtenden Kräutern behandelt werden.

## **!** Entzündung gleich Hitze?

Lokale Hitze (Re []) bedeutet eine übersteigerte Dynamik (Überaktivität) von Xue []. Die lokal gesteigerte Mikrozirkulation ist schulmedizinisch ein wichtiger Aspekt von "Entzündung". Dies trifft

auf akute Entzündungen mit Hitzegefühl, Rötung, Schwellung und Schmerz meist zu, nicht unbedingt auf chronische. Es gibt aber nicht selten Fälle von schmerzhaftem Bi, bei denen nach TCM-Kriterien nicht Hitze, sondern Kälte vorliegt und die den Einsatz Kälte vertreibender Arzneien verlangen, auch wenn die Patienten mit einer schulmedizinischen Diagnose von Entzündung kommen! Die Diagnose muss unbedingt nach TCM-Kriterien anhand der genauen Symptome, Puls und Zunge vorgenommen werden.

## Feuchtigkeit, Hitze, Leber- und Nieren-Yin-Leere - Kieselsäuredrogen

In der konstitutionellen Behandlung von chronischrheumatischen Erkrankungen spielen in der westlichen Naturheilkunde die Kieselsäuredrogen allgemein eine sehr wichtige Rolle, da Kieselsäure sowohl die Diurese verstärkt als auch die Ausscheidung harnpflichtiger Substanzen fördert, entzündungshemmend wirkt und bindegewebige Körpersubstanzen (Knorpel, Sehnen, Knochen) kräftigt. Sie leiten also energetisch Feuchtigkeit aus, kühlen Hitze und stärken Knochen und Sehnen. Dafür müssen die Kräuter als Dekokt zubereitet und über mindestens drei Monate gegeben werden, sie wirken langfristig und mild (Symphytum, Equisetum, ▶ Kap. 18.8).

## 5.2 Wind-Feuchtigkeit und Kälte ableitende Kräuter

### 5.2.1 Grundsätzliches

Diese Kräuter behandeln schmerzhafte Blockaden (Bi □) durch Wind, Kälte und Feuchtigkeit, die durch Kälte verschlimmert, durch Wärmeanwendung gebessert werden. Dafür muss das Yang

erwärmt, Kälte ausgeleitet, Feuchtigkeit umgewandelt werden, um den typischen rheumatoiden Schmerz zu stillen.

## Praxistipp

Vorsicht mit der Interpretation der Modalität "Wärme bessert"! Wärmeanwendung verbessert häufig Schmerzen, weil sie grundsätzlich Stagnation bewegt – dies ist aber kein ausreichender Hinweis auf den pathogenen Faktor Kälte! Ist Wärme aber eindeutig unangenehm, ist dies allerdings ein deutlicher Hinweis auf den pathogenen Faktor Hitze.

Einige der wichtigsten Kräuter gegen Wind-Feuchtigkeit-Kälte-Bi sind in anderen Gruppen vorgestellt und deshalb hier nur tabellarisch aufgeführt (▶ Tab. 5.2).

▶ **Tab. 5.2** Kräuter gegen Wind-Feuchtigkeit-Kälte-Bi.

| Heilpflanze                  | Wirkung bei Bi-Syndromen                                                                                                                                                       | Kap.            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Juniperus, fruct.            | Wind, Feuchtigkeit und Kälte ableitend<br>Milz- und Nieren-Yang wärmend, tonisierend<br>Feuchtigkeit transformierend                                                           | <b>▶</b> 8.2.6  |
| Angelica arch., rad.         | Wind, Feuchtigkeit, Kälte zerstreuend<br>Oberfläche befreiend<br>Milz-Qi tonisierend, Milz-Yang wärmend, Yun Hua tonisierend                                                   | ► <u>14.2.1</u> |
| Cinnamomum<br>cassia, ramuli | Wind, Kälte der Oberfläche zerstreuend<br>Yang Qi verbreitend, bes. Tai-Yang-Leitbahnen wärmend und<br>durchgängig machend<br>Qi-Xue-Fluss dynamisierend                       | ▶ 2.2.2         |
| Zanthoxylum, cort.           | Qi und Blut in den Leitbahnen wärmend und bewegend, so<br>Kälte zerstreuend<br>Schleim beseitigend und Kälte ableitend<br>Qi der Mitte anregend, wärmend und Kälte zerstreuend | ▶ 8.2.9         |

### 5.2.2 Urtica urens

#### Siehe ► Tab. 5.3.

▶ **Tab. 5.3** Monografie Urtica urens.

| Name<br>(lat.)                                                                                  | Name (dt.)                  | Temperatur      | Geschmack                                                                                                                                       | Organbezug     | Tagesdosis                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Urtica<br>urens, fol.                                                                           | Brennnessel,<br>Blätter     | neutral         | fad, leicht salzig,<br>süß,<br>zusammenziehend                                                                                                  | Mi, Lu, Ni, Bl | 1-20 g getr.<br>Droge als<br>Dekokt, 2-30<br>ml Tinktur |
| Wirkbesch                                                                                       | nreibung                    |                 | Indikationen                                                                                                                                    |                |                                                         |
| Feuchtigke                                                                                      | it ausleitend, di           | uretisch        | Flüssigkeitsretention                                                                                                                           | n, Ödeme       |                                                         |
| Wind-Feuch                                                                                      | ntigkeits-Bi able           | itend           | rheumatische Gelenkerkrankungen, harnsaure<br>Diathese, Schwellung, Entzündung                                                                  |                |                                                         |
| Schleim ab<br>Lunge Mag                                                                         | leitend, trockne<br>en-Darm | nd, zerteilend: | alle chronischen Schleimhautkatarrhe mit<br>Verschleimung der Atemwege, Übelkeit, Durchfall,<br>schleimige Auflagerungen auf dem Stuhl, Colitis |                |                                                         |
| Blut und Säfte nährend                                                                          |                             |                 | Anämie, schwache Quantität oder Qualität der<br>Muttermilch, Haarausfall, chron. Bi-Syndrome,<br>Hautkrankheiten und Allergien bei Blutleere    |                |                                                         |
| adstringierend, blutstillend                                                                    |                             |                 | Blut im Stuhl oder Urin, Durchfall, Metrorrhagie<br>Nachtschweiße                                                                               |                |                                                         |
| Feuchte-Hitze, Schleim im Unteren Erwärmer ausleitend (s. auch Brennnesselwurzel, > Kap. 7.2.6) |                             |                 | Entzündungen, Grieß und Steine der Harnwege,<br>Prostataentzündung, -schwellung                                                                 |                |                                                         |

KRÖ, FIS (1990), MAD, ROS (2010), Positivmonografie Kommission E

### Anmerkungen

- Sowohl die Blätter als auch die Samen der Brennnessel nähren den Yin-Anteil des Blutes, indem sie Substanz zur Verfügung stellen. Die Blätter sind trocknender als die Samen, Letztere sind süßer und befeuchten – sie sind geeignet bei Xue- und Yin-Mangel (
   <u>Kap. 18</u>).
- Die Brennnessel nährt einerseits das Blut und leitet andererseits Wind-Feuchtigkeit ab. Sie vereint also bezüglich der Bi-Syndrome einen wichtigen stärkenden mit einem wichtigen ableitenden Aspekt in sich. So ist verständlich,

dass sie in der konstitutionellen Langzeitbehandlung bei Rheuma einen wichtigen Platz hat.

## 5.2.3 Solanum dulcamara

Siehe ▶ <u>Abb. 5.1</u> und ▶ <u>Tab. 5.4</u>.

▶ **Tab. 5.4** Monografie Solanum dulcamara.

| Name<br>(lat.)                                         | Name (dt.)                                                      | Temperatur                       | Geschmack                                                    | Organbezug                           | Tagesdosis                                            |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Solanum<br>dulcamara,<br>stip.                         | Bittersüßer<br>Nachtschatten<br>(Schößlinge)                    | warm                             | bitter, süß                                                  | Bl, Ni, Lu, Mi                       | 1-3 g getr.<br>Droge als<br>Dekokt, 1-5<br>ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                       |                                                                 |                                  | Indikationen                                                 |                                      |                                                       |  |
|                                                        | alte trübe Feuchtigkeit ableitend, diuretisch, leicht abführend |                                  |                                                              | Dyskrasie mit Rheuma, Gicht, Ekzemen |                                                       |  |
| Wind-Feuchtigkeit und Kälte bei Bi-Syndromen ableitend |                                                                 |                                  | Rheuma bei harnsaurer Diathese,<br>Gelenkergüsse, Neuralgien |                                      |                                                       |  |
| Oberfläche von Wind, Feuchtigkeit und Hitze befreiend  |                                                                 | juckende, entzi<br>wie Psoriasis | indliche, chronisc                                           | he Ekzeme                            |                                                       |  |
| chronischen Schleim der Lunge ableitend                |                                                                 |                                  | chronische Atemwegskatarrhe, Keuchhusten                     |                                      |                                                       |  |

WEI 327, KAR 130, KRÖ 81, Positivmonografie Kommission E



▶ **Abb. 5.1** Solanum dulcamara.

Beachte: Bei Einhaltung der Tagesdosis von 1-3 g wird die Grenze der oralen Aufnahme von max. 20 mg Steroidalkaloidglykosiden nicht überschritten. Höhere Dosen sind toxisch.

Dosierung vorsichtig beginnen, da eine starke Stoffwechselanregung und Entgiftung in Gang gesetzt wird.

**K** Kontraindikationen

Schwangerschaft und Stillzeit

## 5.2.4 Weitere Kräuter, die Wind-Feuchtigkeit und Kälte ableiten

- Curcuma longa, rhiz. (► Kap. 13.2.11)
- Capsicum, fruct. (► Kap. 8.2.1)

## 5.3 Wind-Feuchtigkeit und Hitze ableitende Kräuter

## 5.3.1 Salix alba/nigra

Siehe ► Abb. 5.2 und ► <u>Tab. 5.5</u>.

▶ **Tab. 5.5** Monografie Salix alba.

| Name<br>(lat.)                                                  | Name<br>(dt.)                                                                                                 | Temperatur | Geschmack                                                                        | Organbezug     | Tagesdosis                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--|
| Salix alba,<br>cort.                                            | Weide,<br>Rinde                                                                                               | kühl       | adstringierend,<br>bitter                                                        | Ma, Di, Bl, Ni | 1-3 g getr.<br>Droge als<br>Dekokt, 1-3<br>ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                                |                                                                                                               |            | Indikationen                                                                     |                |                                                       |  |
| Feuchtigkeit a                                                  | bei Bi-Erkrankungen: Wind, Hitze und<br>Feuchtigkeit ableitend; Oberfläche befreiend,<br>leicht diaphoretisch |            | Rheuma mit Schmerzen, Entzündung, harnsaure<br>Diathese, Neuralgien, Kopfschmerz |                |                                                       |  |
| fiebersenkend, Oberfläche befreiend, Wind-<br>Hitze zerstreuend |                                                                                                               |            | Infekte, Wechselfieber, bes. mit Kopfschmerzen                                   |                |                                                       |  |
| Feuchte-Hitze in Blase und Magen-Darm<br>kühlend und trocknend  |                                                                                                               |            | Harnwegsinfekte, urogenitale Ausflüsse Magen-<br>Darm-Entzündungen mit Durchfall |                |                                                       |  |
| Leere-Hitze kühlend                                             |                                                                                                               |            | sexuelle Übererregbarkeit, Unruhe, schlechter<br>Schlaf bei Neurasthenie         |                |                                                       |  |

MAD, KRÖ, FIS (1989), Positivmonografie Kommission E



► Abb. 5.2 Salix alba.

## 5.3.2 Betula pendula

Siehe ► <u>Tab. 5.6</u>.

▶ **Tab. 5.6** Monografie Betula pendula.

| Name   | Name Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-----------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.)           |           |            |            |

| <b>Name</b><br>Natalia,<br>fol.                                                                                                              | Makene<br>Matter                      | <b>Temperatur</b> | <b>GREEDMACK</b><br>zusammenziehend,<br>scharf                           | დ-ოფე გე | Taggsde.sisoge<br>als Dekokt,<br>kurzfristig auch                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betula<br><del>pendula,</del><br><b>Wirkbesch</b>                                                                                            | Birke,<br>Blätter<br>i <b>reibung</b> | kühl              | leicht bitter,<br><del>zusammenziehend,</del><br><b>ស្រុក្សៃkationen</b> | Le, BI, Ni                                   | mehr (9 g); 1-3 ml<br>Timkeugetr. Droge<br>als Dekokt,<br>kurzfristig auch<br>mehr (9 g); 1-3 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                                                                                             |                                       |                   | Indikationen                                                             |                                              | THINCUI                                                                                                     |
| Oberfläche befreiend, Feuchtigkeit<br>ausleitend, Hitze kühlend:<br>bei Bi-Syndromen mit Wind,<br>Feuchtigkeit, Hitze<br>bei Hautkrankheiten |                                       |                   | Rheuma bei harnsau<br>Entzündung<br>Ekzeme, Flechten mi                  |                                              |                                                                                                             |
| Feuchte-Hitze in der Blase kühlend                                                                                                           |                                       |                   | Harnwegsentzündun                                                        | gen, Grieß und St                            | eine                                                                                                        |

MAD, KRÖ, FIS (1989), Positivmonografie Kommission E

## **5.3.3 Harpagophytum procumbens**

Siehe ► <u>Tab. 5.7</u>.

▶ **Tab. 5.7** Monografie Harpagophytum procumbens.

| Name (lat.)                                           | Name<br>(dt.)                                                      | Temperatur | Geschmack                                                                                               | Organbezug                                  | Tagesdosis                                              |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Harpagophytum procumbens, rad.                        | Teufelskralle,<br>Wurzel                                           | kalt       | bitter                                                                                                  | Mi, Ma, Le                                  | 0,5–3 g getr.<br>Droge als<br>Dekokt; 2–6<br>ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                      |                                                                    |            | Indikationen                                                                                            |                                             |                                                         |  |
| •                                                     | bei Bi-Syndromen Hitze kühlend, Wind und<br>Feuchtigkeit ableitend |            |                                                                                                         | Rheuma mit Schmerzen, Entzündung, Steifheit |                                                         |  |
| Milz-Qi tonisierend und Verdauungsfunktionen stärkend |                                                                    |            | Appetitlosigkeit, Oberbauchbeschwerden,<br>Blähungen, Gallenbeschwerden, erhöhter<br>Cholesterinspiegel |                                             |                                                         |  |

WEI 330, MTD (1992) 230, WAG 330, Positivmonografie Kommission E

### Bemerkungen

- Als Milz-Qi-Tonikum Tagesdosis auf 0,5–1g reduzieren, höhere Dosen können das Milz-Yang schwächen.
- Die wildwachsende Teufelskralle ist mittlerweile stark bedroht. Um den Bestand zu erhalten, ist ein schonender Umgang mit den Wildbeständen sowie die Kultur der Pflanze dringend nötig.

## 5.3.4 Spirea/Filipendula ulmaria

Siehe ► <u>Abb. 5.3</u> und ► <u>Tab. 5.8</u>.

▶ **Tab. 5.8** Monografie Spirea ulmaria.

| Name (lat.)                                                                                                                                        | Name<br>(dt.)      | Temperatur      | Geschmack                                                                                                                         | Organbezug     | Tagesdosis                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Spirea/Filipendula<br>ulmaria, flor.,<br>herb.                                                                                                     | Mädesüß,<br>Blüten | kühl            | leicht<br>aromatisch,<br>leicht bitter                                                                                            | Bl, Ma, Mi, Ni | 1-5 g getr.<br>Droge Infus,<br>2-6 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                                                                                                   | g                  |                 | Indikationen                                                                                                                      |                |                                                  |
| bei Bi-Syndromen Wind und Feuchtigkeit aus<br>der Oberfläche ableitend, diaphoretisch, Hitze<br>klärend, diuretisch                                |                    |                 | akutes und chronisches Gelenk-,<br>Weichteilrheuma mit Schmerzen, Entzündung,<br>Schwellung, harnsaure Diathese                   |                |                                                  |
| bei Hautkrankheiter<br>Feuchtigkeit ableite                                                                                                        |                    | end, Wind und   | juckende, entzündliche Hautausschläge, bes.<br>bei harnsaurer Diathese                                                            |                |                                                  |
| bei Erkrankungen der Oberfläche mit Wind-<br>Hitze, diaphoretisch, fiebersenkend, zur Haut<br>hin ableitend (zum Verstärken des<br>Hautausschlags) |                    |                 | bei Beginn eines Infekts, z.B.<br>Kinderkrankheiten, Infekt oder Grippe mit<br>mangelhaftem Hautausschlag, (Gelenk-)<br>Schmerzen |                |                                                  |
| Feuchte-Hitze der B                                                                                                                                | lase ausleite      | end, diuretisch | Entzündungen der Harnwege, Zystitis                                                                                               |                |                                                  |
| Feuchte-Hitze von N                                                                                                                                | ባagen und [        | )arm            | Gastritis, Ulcus, Durchfall (auch für Kinder)                                                                                     |                |                                                  |

FUN 101, 119, 122, MAD, ROS (2006), Positivmonografie Kommission E



▶ **Abb. 5.3** Spirea/Filipendula ulmaria.

## 5.3.5 Populus tremula (nigra, alba)

Siehe  $\triangleright$  Abb. 5.4 und  $\triangleright$  Tab. 5.9.

▶ **Tab. 5.9** Monografie Populus tremula.

| Name<br>(lat.)                | Name<br>(dt.)      | Temperatur | Geschmack                | Organbezug | Tagesdosis                                 |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Populus<br>tremula,<br>gemmae | Pappel,<br>Knospen | kühl       | bitter, leicht<br>scharf | BI, Ma     | 1-5 g getr. Droge<br>Infus; 2-6 ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung              |                    |            | Indikationen             |            |                                            |

| Name<br>(lat.)                                                                                   | Name<br>(dt.)      | Temperatur                                                   | Geschmack                                                                                                                                                                          | Organbezug | Tagesdosis                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--|
| Populus<br>tremula,<br>gemmae                                                                    | Pappel,<br>Knospen | kühl                                                         | bitter, leicht<br>scharf                                                                                                                                                           | BI, Ma     | 1-5 g getr. Droge<br>Infus; 2-6 ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                                                                 |                    |                                                              | Indikationen                                                                                                                                                                       |            |                                            |  |
| Wind-Feuchtigkeit und Hitze bei Bi-<br>Syndromen ableitend, Oberfläche<br>entlastend, diuretisch |                    | Rheuma mit Entzündung, Schwellung, Gicht, harnsaure Diathese |                                                                                                                                                                                    |            |                                            |  |
| Feuchte-Hitze in Blase, Magen-Darm ableitend                                                     |                    |                                                              | chron. Blasenentzündung, Prostatahypertrophie,<br>Enuresis, besonders bei alten Menschen<br>Magen-Darm-Entzündung mit Durchfall                                                    |            |                                            |  |
| Hitze in der Oberfläche ableitend                                                                |                    |                                                              | lokale Anwendung: Pappelsalbe, die als kühlende<br>Verbandsalbe bei entzündeten Hämorrhoidalknoten,<br>rheumatischen Gelenken und zur<br>Wundheilungsförderung genutzt werden kann |            |                                            |  |

MAD, FIS (1989), KAR, Positivmonografie Kommission E



▶ **Abb. 5.4** Populus tremula.

## 5.3.6 Guajacum officinale

Siehe ► Tab. 5.10

▶ **Tab. 5.10** Monografie Guajacum officinale.

| Name<br>(lat.)                                                                     | Name<br>(dt.)         | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                          | Organbezug | Tagesdosis                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Guajacum<br>officinale,<br>lignum                                                  | Guajakum,<br>Pockholz | kalt       | bitter                                                                                                                                                                             | Lu, Ma, Bl | 1-5 g getr. Droge<br>Infus; 2-6 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                                   |                       |            | Indikationen                                                                                                                                                                       |            |                                               |
| Hitze klärend, Wind und Feuchtigkeit<br>vertreibend                                |                       |            | Dyskrasie mit Rheuma, Gicht, entzündete,<br>überwärmte, geschwollene, steife Gelenke,<br>Gelenkgeschwulste, Fieber oder Hitzegefühle<br>chron. Hautkrankheiten bei alter Dyskrasie |            |                                               |
| Schleim-Hitze in der Lunge<br>transformierend, klärend und kühlend,<br>expektorant |                       |            | Lungenkrankheiten mit viel eitrigem, faulig<br>riechendem Auswurf                                                                                                                  |            |                                               |

MAD, KAR, KOE (1987)

## 5.3.7 Weitere Kräuter, die Wind-Feuchtigkeit und Hitze ableiten

- Sambucus nigra, flor. (► Kap. 2.3.1)
- Sarsaparilla, rad. (► <u>Kap. 3.3.6</u>): besonders chron. Feuchtigkeit und Hitze ableitend
- Taraxacum, herb. cum rad. (► <u>Kap. 3.7.7</u>): Hitze und Feuchtigkeit ableitend

## 5.4 Rezepturen

## 5.4.1 Gelenkschmerzen mit Schwellungs-, Schwere-, Taubheitsgefühl (Bi-Syndrom mit Wind, Feuchtigkeit und Kälte)

#### Siehe ▶ Tab. 5.11.

▶ **Tab. 5.11** Rezeptur Gelenkschmerzen mit Schwellungs-, Schwere-, Taubheitsgefühl.

| Kräuter                    | Menge | Temperatur | Geschmack                                      | Wirkung in der Rezeptur                                                                                  |
|----------------------------|-------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juniperus,<br>fruct. cont. | 55 g  | warm       | aromatisch, leicht<br>scharf                   | Feuchtigkeit und feuchte Kälte<br>ableitend, Milz- und Nieren-<br>Yang wärmend, Durchblutung<br>fördernd |
| Cinnamomum cassia, ram.    | 45 g  | warm       | scharf, aromatisch,<br>süß                     | Oberfläche von Wind, Kälte<br>befreiend, Durchblutung<br>fördernd                                        |
| Angelica<br>arch., rad.    | 35 g  | warm       | bitter, aromatisch,<br>scharf                  | Wind-Feuchtigkeit und Kälte<br>vertreibend; Yun-Hua der Milz<br>tonisierend; Qi Xue bewegend             |
| Urtica, fol.               | 35 g  | neutral    | fad, leicht salzig,<br>süß,<br>zusammenziehend | Feuchtigkeit ableitend und trocknend; Blut nährend                                                       |
| Spirea, flor.              | 25 g  | kühl       | zusammenziehend,<br>aromatisch                 | Oberfläche von Wind-<br>Feuchtigkeit, Hitzeentwicklung<br>vorbeugend                                     |
| Betula, fol.               | 25 g  | kühl       | leicht bitter,<br>zusammenziehend,<br>scharf   | Feuchtigkeit ausleitend;<br>Oberfläche befreiend; Hitze-<br>Entwicklung vorbeugend                       |

Mischung 1: Urtica, Betula; 60 g

Mischung 2: Juniperus, fruct. cont.; Cinnamomum cassia, ram.; Angelica arch., rad.; Spirea, flor.; 160 g

**Zubereitung** Rezeptur für ca. 20 Tage, 11 g/Tag: 3 g aus Mischung 1 20 Min. köcheln, danach 8 g aus Mischung 2 hinzugeben, Deckel sofort schließen, noch 1 Min. köcheln lassen und weitere 20 Min. ziehen lassen.

### **Symptome und Befunde**

- Gelenkschmerzen fixiert, dumpf mit Schwellungs-, Schwere-, Taubheitsgefühl
- Verschlimmerung morgens, bei feucht-kaltem Wetter

- Verbesserung durch mäßige Bewegung und Wärme
- Anlaufschmerz
- Puls: schlüpfrig (Hua), evtl. oberflächlich (Fu), langsam (Chi)
- Zungenkörper: blass, weißer, dicker, feuchter Belag

**Syndrome** Wind-, Feuchtigkeit-, Kälte-Bi, Dominanz von Feuchtigkeit

**Westliche Befunde** z. B. Arthrose, Arthritis

### **Therapieprinzip**

- Wind, Feuchtigkeit und Kälte ableiten.
- Qi- und Blut-Zirkulation fördernd, Netzleitbahnen durchgängig machen.
- Milz- (und Nieren-) Yang tonisieren.
- Hitze-Entwicklung vorbeugen.

Kommentar Dies ist ein Grundrezept, das modifiziert werden muss. Die Pathogene sind noch teilweise in der Oberfläche. Es handelt sich um Wind, Feuchtigkeit und Kälte, trotzdem wird einer Entwicklung von Hitze vorgebeugt, was aus der Erfahrung heraus sinnvoll ist (Spirea, Betula).

Milz- und Nieren-Yang werden durch Juniperus, Cinnamomum, Angelica arch. tonisiert und gewärmt.

## 5.4.2 Akute Verschlimmerung chronischentzündlicher Gelenkschmerzen (chronisches Gelenk-Bi-Syndrom, akuter Schub)

Siehe ► Tab. 5.12.

▶ **Tab. 5.12** Rezeptur Akute Verschlimmerung chronisch-entzündlicher Gelenkschmerzen.

| Kräuter                  | Menge | Temperatur   | Geschmack                                        | Wirkung in der<br>Rezeptur                                                                                 |
|--------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salix, cort.             | 50 g  | kühl         | bitter,<br>adstringierend                        | Hitze, Wind-Hitze ableitend;<br>Feuchtigkeit trocknend;<br>Oberfläche befreiend;                           |
| Spirea, flor.            | 25 g  | kühl         | zusammenziehend,<br>leicht bitter,<br>aromatisch | Oberfläche von Wind-<br>Feuchtigkeit, Hitze befreiend                                                      |
| Harpagophytum, rad.      | 50 g  | kalt         | bitter                                           | Hitze kühlend, Wind-<br>Feuchtigkeit ableitend                                                             |
| Juniperus, fruct., cont. | 50 g  | warm         | aromatisch, leicht<br>scharf                     | Feuchtigkeit und Feuchte-<br>Kälte ableitend, Milz- und<br>Nieren-Yang wärmend                             |
| Zanthoxylum,<br>cort.    | 45 g  | warm-heiß    | scharf, aromatisch,<br>bitter                    | Qi und Blut in Leitbahnen<br>wärmend, bewegend;<br>Feuchtigkeit, Kälte<br>ableitend; Milz-Magen<br>wärmend |
| Sarsaparilla, rad.       | 35 g  | kühl         | leicht bitter                                    | alte Feuchtigkeit, Schleim,<br>Wind-Feuchtigkeit, Hitze<br>ableitend                                       |
| Arctium lappa, rad.      | 30 g  | leicht kühl  | leicht bitter,<br>zusammenziehend                | Wind-Hitze, pathogene<br>Resthitze und alte<br>Feuchtigkeit ableitend;<br>Oberfläche befreiend             |
| Urtica, fol.             | 30 g  | neutral      | fad, leicht salzig,<br>süß,<br>zusammenziehend   | Feuchtigkeit ableitend und<br>trocknend; Blut nährend                                                      |
| Glycyrrhiza, rad.        | 15 g  | neutral-kühl | süß                                              | anfallende Toxine und Salix<br>abpuffernd; Rezept<br>harmonisierend                                        |

Mischung 1: Salix, cort.; Harpagophytum, rad.; Sarsaparilla, rad.; Arctium lappa, rad.; Urtica, fol.; Glycyrrhiza, rad.; 210 g

Mischung 2: Spirea, flor.; Juniperus, fruct., cont.; Zanthoxylum, cort.; 120 g

**Zubereitung** Rezeptur für ca. 30 Tage, 11 g/Tag: 8 g aus Mischung 1 20 Min. köcheln, danach 3 g aus Mischung 2 hinzugeben, Deckel sofort schließen, noch 1 Min. köcheln lassen und weitere 20 Min. ziehen lassen.

### **Symptome und Befunde**

- lange bestehende Gelenkschmerzen, v. a. an den Knien
- Verschlimmerung bei feucht-kaltem Wetter
- akute Verschlimmerung mit Hitzegefühl an Gelenken, Schwellung und verstärktem Schmerz
- Puls: schnell (Shuo), schlüpfrig (Hua)
- Zungenkörper: livide, rote Punkte; klebriger Belag

### **Syndrome**

- Wind-, Feuchtigkeit-, Hitze- und Kälte-Bi
- akuter Schub mit Dominanz von Hitze
- Schwäche des Milz-Qi, Feuchtigkeit
- · Schwäche von Milz- und Nieren-Yang

**Westliche Befunde** Schub einer chronisch entzündlichen Gelenkerkrankung

### **Therapieprinzip**

- Hitze klären, Schleim transformieren.
- Netzleitbahnen durchgängig machen, Qi und Blut bewegen.
- Milz entlasten, Feuchtigkeit ableiten.
- Beachte: In der Latenzphase müssen ableitende Arzneien heraus- und Tonika ins Rezept hineingenommen werden.

# 6 Feuchtigkeit umwandelnde und trocknende Kräuter

### 6.1 Grundsätzliches

Feuchtigkeit (Shi []) ist ein sehr häufig vorkommender pathogener Faktor. Hervorgerufen wird Feuchtigkeit vor allem durch eine Qi-Schwäche der Milz (innere Feuchtigkeit) oder durch die Umwandlung von außen eingedrungener Feuchtigkeit (Aufenthalt in feuchter Umgebung, Durchnässung) in innere Feuchtigkeit. Gestört wird damit der Wassermetabolismus, an dem Milz, Lunge, Niere, Blase und 3-Erwärmer beteiligt sind. In jedem Fall sind die Milz-Funktionen der Umwandlung und des Transportes (Yùn Huà []) beeinträchtigt, was zu Ansammlung, Stagnation und Trübheit der Flüssigkeiten führt.

Geschädigt wird die Milz besonders durch nicht zuträgliche Essgewohnheiten, zu viele Süßigkeiten, Zuckerwaren, Rohkost, kühlende Getränke, Alkoholabusus, lange anhaltende Sorgen – alles Faktoren, die das Qi der Milz verstopfen und zur Bildung von trüber Feuchtigkeit führen (MAG 2010: 788f.)

Feuchtigkeit ist ein Yin-Pathogen, ist schwer und träge, hat einen absinkenden (herunterziehenden), verlangsamenden Einfluss und ruft Stagnation hervor.

#### **Symptome und Befunde**

- Völlegefühl in Epigastrium und Abdomen
- · Abgeschlagenheit, Erschöpfung
- Schweregefühl in Extremitäten und Kopf
- dumpfe Schmerzen in Gelenken und Kopf
- Zähigkeit des Gedankenflusses ("Mattscheibe")

- Übelkeit, Aufstoßen
- Nebenhöhlenprobleme
- trübe Körperabsonderungen
- Geschmacks- oder Appetitverlust
- breiiger oder klebriger Stuhl oder Diarrhöe
- Schwellungen besonders in den unteren Gelenken, Ödeme
- klebriger Schleim im Mund, fader Mundgeschmack
- Puls: schlüpfrig
- Zungenkörper: Belag feucht-schmierig

Feuchtigkeit bringt oft einen zähen und chronischen Krankheitsverlauf mit sich und ist in der Folge auch mit verantwortlich für viele Erkrankungen der Haut, des Verdauungstraktes, der Harnwege, des Menstruationszyklus sowie für Erschöpfung.

Die Kräuter dieser Arzneigruppe sind vorwiegend warm, aromatisch, scharf, bitter, trocknend und mild süß.

Sie helfen, Feuchtigkeit zu beseitigen und den Energiefluss wiederherzustellen. Sie zeigen meist eine Wirkung auf Milz, Lunge und Dickdarm. Da Feuchtigkeit zu Stagnation führt, ist es sinnvoll, Feuchtigkeit umwandelnde Kräuter mit Qi bewegenden Kräutern aus <u>Kap. 9.2</u> zu kombinieren.

Auch wenn die Feuchtigkeit ätiologisch mit Milz-Nieren-Yang-Mangel einhergeht, so stellt die Feuchtigkeit doch eine Fülle dar. Dann muss gleichzeitig Feuchtigkeit beseitigt und Yang Qi gestärkt werden. Hier stehen warme Kräuter im Vordergrund. Sie helfen, das Klare aufsteigen zu lassen und das trübe Yin nach unten abzuführen.

"Wenn das Nieren-Yang leer ist und sein Qi das Wasser nicht mehr transformieren kann, wird das Wasser pathogen, indem es überläuft und Ödeme verursacht oder stagniert und Nässe entstehen lässt. Es entstehen Symptome wie Miktionsstörungen, Ödeme und Taubheit im unteren Abdomen. Wenn das Milz-Yang leer ist, können ähnliche Probleme entstehen." (BEN 1996: 214) Solche Probleme sind:

- Retention pathogener Körpersäfte mit Nieren-Yang-Mangel
- Yin-Ödeme (Shui □), die durch Milz- und Nieren-Yang-Mangel entstehen
- feuchtes "Bein-Qi" (Schwellung der Beine durch Feuchte-Kälte, die den Qi- und Blut-Fluss in den Leitbahnen unterbricht)

Die Therapie besteht darin,

- das Yang zu wärmen,
- die Miktion zu fördern,
- den Qi-Fluss zu fördern,
- so Feuchtigkeit zu transformieren und abfließen zu lassen.

Bei Anzeichen von Feuchte-Hitze werden die Kräuter kombiniert mit Kräutern aus ► <u>Kap. 7.2</u>, die sich teilweise in ihrer Wirkung mit den hier vorgestellten überlappen können.

## **6.1.1 Energetische Eigenschaften**

Allgemein haben aromatische Kräuter die Fähigkeit, trübe Feuchtigkeit zu trocknen, Qi-Blockaden zu lösen und die Milz wiederzubeleben.

"Als aromatisch (Xiang []) wird in China manchmal der Geschmack, manchmal die Funktion bezeichnet. Das Aromatische hilft der Milz beim Transport. Aroma ist mit starkem Duft verbunden. Aromatische Öle aktivieren die Zirkulation, bewegen Leber-Qi [...]. Aromatisches nährt nicht, hat mehr Qì [] als Wèi []. Aromatische Kräuter wecken die Milz und befreien Herz-Shen,

beseitigen Nässe und Schleim, lösen auch durch Schleim hervorgerufene Stagnation (Fang Xiang Hua Yào □□□□). Dafür geeignete aromatische Kräuter sind vom Temperaturverhalten warm bis neutral." (MAS 187)

Der bittere Geschmack trocknet Feuchtigkeit und ist – in Verbindung mit einem warmen Temperaturverhalten – für die Behandlung von Verdauungsschwäche und Appetitverlust geeignet. Alle Kräuter der Gruppe lassen sich zu den "Amara aromatica", den so in der europäischen Heilkräuter-Tradition bezeichneten Bittermitteln mit ätherischen Ölen, zählen.

Der scharfe Geschmack, den diese Kräuter ebenfalls aufweisen, bewegt und dynamisiert. Yin-Pathogene wie Feuchtigkeit und Schleim müssen bewegt werden, um erfolgreich behandelt zu werden. Kräuter mit scharfem Geschmack zerstreuen Feuchtigkeitsansammlungen und helfen, sie umzuwandeln. "Scharf-bitter-warme Arzneien trocknen unmittelbar Feuchtigkeit und eignen sich besonders für Wasser- oder Feuchtigkeits-Ansammlungen im mittleren 3-Erwärmer." (YAN 98)

### 6.1.2 Inhaltsstoffe

Hier sind in erster Linie die ätherischen Öle zu nennen, die alle Kräuter dieser Gruppe enthalten und für den aromatischen Geschmack verantwortlich sind. Sie wirken hyperämisierend und durchgängig machend, bewegend, entstauend und trocknend. Darüber hinaus wirken sie je nach Heilpflanze auch harntreibend oder steigern die Gallensekretion.

Alle Kräuter weisen Bitterstoffe in unterschiedlicher Zusammensetzung auf, einige auch Stärke und Zucker, was im Licht der Chinesischen Medizin auf eine trocknende wie auch tonisierende Wirkung hinweist.

# 6.2 Kräuter

# 6.2.1 Acorus calamus

Siehe ► <u>Abb. 6.1</u> und ► <u>Tab. 6.1</u>.

▶ **Tab. 6.1** Monografie Acorus calamus.

| Name<br>(lat.)                                                                                                               | Name<br>(dt.)                                                                     | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                 | Organbezug                                                                                                                                               | Tagesdosis                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Acorus<br>calamus,<br>rhiz.                                                                                                  | Kalmus,<br>Wurzel                                                                 | warm       | aromatisch/würzig,<br>scharf, bitter,<br>leicht süß                                                                                                                                                                                       | Mi, Ma, He,<br>(Le, Lu)                                                                                                                                  | mittlere<br>Tagesdosis:<br>1-5g Infus,<br>Dekokt<br>Droge; 1-8ml<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschre                                                                                                                  | eibung                                                                            |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                             |  |
| Milz (und Magen) stärkend, wärmend, so<br>Transport und Umwandlung (Yùn Huà)<br>unterstützend, das klare Yang<br>emporhebend |                                                                                   |            | Appetit- und Verdauungsschwäche verbessernd: Hypoacidität, Gastritis Dyspepsie, weiche Stühle; Anämie Verdauungsschwäche bei Milch und Käse allgemeine und chronische Schwäche im Alter skrophulöse und rachitische Kinder Organsenkungen |                                                                                                                                                          |                                                                             |  |
|                                                                                                                              | Feuchtigkeit ableitend, (kalten) Schleim<br>zerteilend (Milz, Magen, Lunge, Kopf) |            |                                                                                                                                                                                                                                           | weiche Stühle, träge Verdauung<br>"verstopfte Leber und Milz", dumpfer Kopf<br>Schleim der Bronchien, Nase, Nebenhöhlen<br>Lipome, Lymphknotenschwellung |                                                                             |  |
|                                                                                                                              | Herz-Schleim transformierend, Geist (Shen) beruhigend, trübe Energien ausleitend  |            |                                                                                                                                                                                                                                           | Konzentrationsschwäche, Gedächtnisschwäche,<br>Geistesträgheit, Dumpfheit, Verdrießlichkeit<br>orthostatischer Schwindel                                 |                                                                             |  |
| lokale Anwendung: Qi und Blut<br>bewegend, Wunden entgiftend                                                                 |                                                                                   |            | schwammiges Zahnfleisch (> Pulver)<br>Zahnschmerzen, Heiserkeit<br>Zahnungsschmerzen bei Kleinkindern<br>Hautgeschwüre, alte Knochenulzera, Abszesse,<br>Stiche, Bisse (> Auflage)                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                             |  |
| Jing stärkend                                                                                                                |                                                                                   |            | allgemeine und chronische Schwäche (Asthenie<br>junger Frauen)<br>Knochenerkrankungen                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                             |  |

ROS (2009) 5f., MAG (1994), BÜH 156, KRA (2000) 62, KRA (2008 b), WILL 238ff., JÄN 265f., PAH 177, Positivmonografie Kommission E

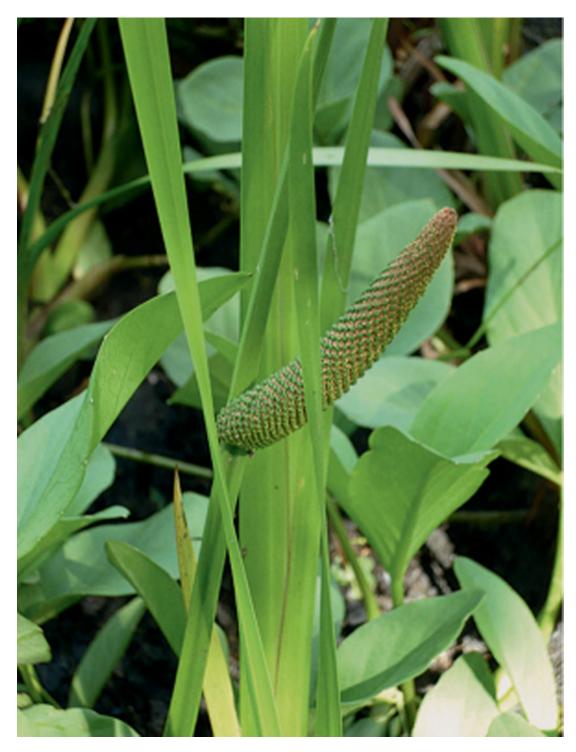

► **Abb. 6.1** Acorus calamus.

#### **Kontraindikationen**

Schwangerschaft, Stillzeit

Beachte: Überdosis kann Durchfall, Erbrechen, Entzündungen innerer Organe auslösen Europäische Arzneibücher legen Grenzwerte für den Gehalt von β-Asaron in der Droge bzw. in Lebensmitteln wegen eines Verdachts auf kanzerogene Wirkung fest. Bisher konnten beim Menschen keine von Kalmus ausgehenden kanzerogenen Effekte beobachtet werden. Im Gegensatz zur indischen enthält die europäische und nordamerikanische Droge nur 15 % β-Asaron im ätherischen Öl und gilt daher als nicht bedenklich. Von einem Dauergebrauch sollte jedoch abgeraten werden.

#### 6.2.2 Elettaria cardamomum

Siehe ▶ Tab. 6.2.

▶ **Tab. 6.2** Monografie Elettaria cardamomum.

| Name<br>(lat.)                                                                                            | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                          | Organbezug    | Tagesdosis                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Elettaria<br>cardamomum<br>fruct.                                                                         | Kardamom      | warm       | aromatischwürzig,<br>etwas scharf,<br>leicht süß und<br>bitter                                                                                                                                     | Ma, Mi, Därme | 1-6 g Infus;<br>Tinktur: 1-<br>6ml |  |
| Wirkbeschreibung                                                                                          |               |            | Indikationen                                                                                                                                                                                       |               |                                    |  |
| Qi der Mitte wärmend, bewegend und<br>tonisierend, Umwandlung und Ausleitung<br>von Feuchtigkeit fördernd |               |            | Übelkeit, Erbrechen, saurer Reflux, Sodbrennen,<br>epigastrische Schmerzen/Distension<br>Gastritis/Gastroenteritis, Dyspepsie, Helicobacter<br>pylori<br>Diarrhöe mit Verdauungsschwäche und Kälte |               |                                    |  |
| Magen- und Darm-Qi bewegend und wärmend                                                                   |               |            | Nahrungsmittelstagnation<br>Blähungen, Völlegefühl, Schmerzen                                                                                                                                      |               |                                    |  |
| das klare Yang emporhebend                                                                                |               |            | Schwindel, Konzentrationsmangel, geistige Trägheit                                                                                                                                                 |               |                                    |  |

| Name<br>(lat.)                    | Name<br>(dt.) | Temperatur   | Geschmack                                                      | Organbezug    | Tagesdosis                         |
|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Elettaria<br>cardamomum<br>fruct. | Kardamom      | warm         | aromatischwürzig,<br>etwas scharf,<br>leicht süß und<br>bitter | Ma, Mi, Därme | 1-6 g Infus;<br>Tinktur: 1-<br>6ml |
| Wirkbeschreibung                  |               | Indikationen |                                                                |               |                                    |

PAH 389, LPH 183, JÄN 274, HOL 252, Positivmonografien Kommission E, WHO

# 6.2.3 Citrus aurantium amara

Siehe ► <u>Abb. 6.2</u> und ► <u>Tab. 6.3</u>.

▶ **Tab. 6.3** Monografie Citrus aurantium.

| Name (lat.)                                                                                                                     | Name<br>(dt.)        | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                         | Organbezug               | Tagesdosis                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Citrus<br>aurantium<br>amara,<br>pericarp.                                                                                      | Pomeranze,<br>Schale | warm       | scharf,<br>aromatisch,<br>bitter                                                                                                                                  | Mi, Ma, Le, Lu,<br>Därme | 1-6 g getr.<br>Droge, Infus<br>1,5-3 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschreib                                                                                                                   | ıng                  |            | Indikationen                                                                                                                                                      |                          |                                                    |
| Qi des Mittleren 3-Erwärmers (Mi, Ma, Le)<br>regulierend und bewegend<br>Umwandlungs- und Transportfunktion der Milz<br>weckend |                      |            | Magenschmerz, Abdominalschmerz,<br>abdominelle<br>Spasmen, Dyspepsie<br>Übelkeit, Erbrechen, Rülpsen, Schluckauf<br>Ansammlungen, Analprolaps<br>Gleichgültigkeit |                          |                                                    |
| Nahrungsretention auflösend<br>Verdauung "schwerer" Kräuter und Speisen<br>fördernd                                             |                      |            | Nahrungsretention<br>Appetitlosigkeit, Verdauungsschwäche<br>Blähung, Flatulenz, dyspeptische Beschwerden<br>Anorexie, Magersucht<br>Verstopfung                  |                          |                                                    |
| Feuchtigkeit trocknend<br>Schleim-Kälte auflösend                                                                               |                      |            | Tumor, wässriger Schleim<br>Husten mit Schleim, Völlegefühl im Thorax                                                                                             |                          |                                                    |

JÄN 419, SCW 187, BÜH 157, ROS (2009) 68, PAH 406, Positivmonografie Kommission E



▶ **Abb. 6.2** Citrus aurantium.

# Nebenwirkungen

bei hellhäutigen Personen Fotosensibilisierung möglich

# 6.2.4 Levisticum officinale

Siehe ► <u>Tab. 6.4</u>.

▶ **Tab. 6.4** Monografie Levisticum officinale.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Name um                                                         | Newsockel,<br>Warzel                                       | Temperatur    | <b>GRschmack</b><br>scharfaromatisch,                                                                                                                                                                                     | <b>Mှုံ့ရှည်, be,zug</b><br>Därme, Ni, Bl,                                                                                                                                                                                                     | Tagesdosis Droge, Infus 1-                     |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| rad.                                                            |                                                            |               | etwas bitter                                                                                                                                                                                                              | Uterus                                                                                                                                                                                                                                         | 4 ml Tinktur                                   |  |
| Wirkbesch                                                       | reibung                                                    |               | Indikationen                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |
| Levisticum officinale, rad.                                     | Liebstöckel,<br>Wurzel                                     | warm          | süß,<br>scharfaromatisch,<br>etwas bitter                                                                                                                                                                                 | Mi, Ma, Le,<br>Därme, Ni, Bl,<br>Uterus                                                                                                                                                                                                        | 1-6 g getr.<br>Droge, Infus 1-<br>4 ml Tinktur |  |
| Wirkbesch                                                       | reibung                                                    |               | Indikationen                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |
|                                                                 | Ansammlung von Feuchtigkeit-Kälte auflösend und ausleitend |               |                                                                                                                                                                                                                           | Wasseransammlung (spez. von Taille abwärts),<br>Miktionsstörungen<br>chronische Harnwegsinfekte, Harnverhalten,<br>spärliche Miktion, häufiger Harndrang, Bettnässen,<br>Albuminurie, Eiweiss im Urin, Zystitis<br>weißer Ausfluss, Leukorrhöe |                                                |  |
| Qi regulierend, bewegend und stärkend                           |                                                            |               | Dysmenorrhöe; PMS, verlangsamte Geburt, ret.<br>Plazenta, Nachgeburt austreibend<br>Melancholie, Hysterie, Müdigkeit, Abgeschlagenheit<br>Erschöpfung, sexuelle Schwäche, Impotenz,<br>Frigidität                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |
| Feuchtigkeit und Schleim<br>transformierend und Inneres wärmend |                                                            |               | abdominelle und epigastrische Schmerzen und<br>Spannungsgefühl, Verdauungsstörungen, Flatulenz,<br>breiige Stühle, Appetitmangel, Dyspepsie, Übelkeit;<br>Koliken<br>Verschleimungen der Atmungs- und<br>Verdauungsorgane |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |
| Wind-Kälte                                                      | eliminierend                                               |               | Erkältung, Bronchitis, Atemwegskatarrh                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |
| Wundheilun                                                      | g fördernd lok                                             | ale Anwendung | Hauterkrankungen wie Furunkel, Akne, Wunden                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |

HIL 2, 20; SCW 223, MON 262, BÜH 255, HVI 310, JÄN 328, KOE (1990)

# Nebenwirkungen

kann bei allergisch reagierenden Menschen Schwindelgefühle auslösen (selten)

# **K** Kontraindikationen

• Schwangerschaft

# 6.2.5 Weitere Kräuter, die Feuchtigkeit umwandeln und trocknen

- Juniperus, fruct. (► <u>Kap. 8.2.6</u>)
- Petroselinum crisp., rad. (► Kap. 7.2.9)
- Apium grav. sem. (► <u>Kap. 18.4.3</u>)
- Apium grav. rad. (► <u>Kap. 7.2.10</u>)

# 6.3 Rezepturen

# 6.3.1 Dumpfe Kopfschmerzen und Konzentrationsmangel (Trübe Feuchtigkeit in Lunge und Milz blockiert den Kopf)

Siehe ▶ <u>Tab. 6.5</u>.

▶ **Tab. 6.5** Rezeptur Dumpfe Kopfschmerzen und Konzentrationsmangel.

| Kräuter                  | Menge | Temperatur | Geschmack                                           | Wirkung in der<br>Rezeptur                                                                                      |
|--------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acorus calamus, rhiz.    | 25 g  | warm       | aromatisch/würzig,<br>scharf, bitter,<br>leicht süß | Mitte tonisierend, wärmend,<br>klares Yang emporhebend,<br>Feuchtigkeit ableitend                               |
| Levisticum<br>off., rad. | 15 g  | warm       | süß, bitter, scharf-<br>aromatisch                  | Feuchtigkeit-Kälte auflösend<br>und ausleitend, Qi<br>regulierend, bewegend und<br>tonisierend, Inneres wärmend |
| Angelica<br>arch., rad.  | 15 g  | warm       | aromatisch, bitter,<br>scharf                       | Milz-, Magen-Qi stärkend und<br>wärmend, kalten Schleim der<br>Lunge ableitend, Darm-Qi<br>regulierend          |

| Kräuter                            | Menge                      | Temperatur      | Geschmack                                                      | Wirkung in der<br>Rezeptur                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elettaria<br>cardamomum,<br>fruct. | 10 g                       | warm            | aromatischwürzig,<br>etwas scharf,<br>leicht süß und<br>bitter | Qi der Mitte wärmend,<br>bewegend und tonisierend,<br>Umwandlung und Ausleitung<br>von Feuchtigkeit fördernd,<br>klares Yang emporhebend,<br>Magen- und Darm-Qi<br>bewegend |
| Gentiana lut.,<br>rad.             | 10 g                       | kühl (-neutral) | bitter                                                         | Qi in Magen und Därmen<br>bewegend, Mitte tonisierend,<br>Leber-Qi bewegend                                                                                                 |
| Citrus aurant., pericarp.          | 10 g                       | warm            | scharf,<br>aromatisch, bitter                                  | Feuchtigkeit und Schleim<br>auflösend und trocknend, Qi<br>bewegend                                                                                                         |
| Zea mais,<br>stip.                 | 5 g                        | neutral         | süß                                                            | Feuchtigkeit zerstreuend und<br>ausleitend, Nässe-Hitze<br>eliminierend                                                                                                     |
| Zingiber, rhiz.                    | 2<br>Scheiben<br>pro Infus | heiß            | scharf, aromatisch                                             | Qi tonisierend und bewegend,<br>Schleim umwandelnd, Milz<br>und Magen wärmend                                                                                               |

#### Zubereitung

- Menge der Rezeptur für eine Woche berechnet.
- Tagesdosis (12 g der Mischung) mit ¾ l Wasser kochend heiß überbrühen, zugedeckt 10 Min. ziehen lassen. Danach abseihen und in einer Thermoskanne warm halten. In drei Portionen etwa ½ Std. vor den drei Hauptmahlzeiten trinken. Eine Woche lang.
- alternativ: Tinktur  $3 \times 2.5$  ml täglich, jeweils ½ Std. vor den drei Hauptmahlzeiten.

#### **Symptome und Befunde**

- dumpfe Kopfschmerzen
- Benommenheit und Schweregefühl, morgens stärker
- Engegefühl im Thorax
- abdominelles Unwohlsein

- Appetitmangel oder wechselnder Appetit
- Übelkeit
- Konzentrationsmangel
- Schleim in Rachen und Nebenhöhlen
- breiiger Stuhl
- leichte Ödeme
- **Puls:** schlüpfrig (Huá), saitenförmig (Xián), schwach (Ruò; bes. rechte mittlere Position)
- **Zungenkörper:** Belag weiß, klebrig-ölig, Zungenkörper verdickt

**Syndrom** Schleim-Feuchtigkeit in Milz und Lunge mit Ansammlung von Feuchtigkeit-Schleim

#### **Therapieprinzip**

- Feuchtigkeit trocknen und abfließen lassen.
- Schleim transformieren.
- Trübes nach unten ableiten, Klares emporheben.
- Qi regulieren, Lungen-Qi stärken.
- Mitte harmonisieren und Milz-Qi stärken.

# 7 Den Harnfluss fördernde und Feuchtigkeit ausleitende Kräuter

#### 7.1 Grundsätzliches

Bei der Behandlung von Feuchtigkeit werden in der Chinesischen Medizin drei Strategien unterschieden (vgl. NWI 101):

- Huà Shi □□ = umwandeln = Feuchtigkeit aus dem Oberen Erwärmer (Lunge) eliminieren, z. B. Acorus cal. (► <u>Kap. 6.2.1</u>);
   Angelica arch. (► <u>Kap. 14.2.1</u>), Myrica (► <u>Kap. 8.2.7</u>)
- 2. Zào Shi □□ = trocknen = (kalte) Feuchtigkeit aus dem Mittleren Erwärmer (Milz und Magen) eliminieren, z. B. Elettaria, Citrus (► Kap. 6.2.3); Coriandrum (► Kap. 10.2.5), Alpinia (► Kap. 8.2.5)
- 3. Lì Shi □□ = fließen lassen = aus dem Unteren Erwärmer (Blase) ableiten; z. B. Levisticum (► <u>Kap. 6.2.4</u>); Apium, Agropyron, Urtica (► <u>Kap. 7.2.6</u>); Juniperus (► <u>Kap. 8.2.6</u>); Taraxacum (► <u>Kap. 3.7.7</u>)

Der Vollständigkeit halber sei noch die in ► Kap. 5 vorgestellte Strategie "Wind-Feuchtigkeit auflösen und ableiten" genannt. Der Schwerpunkt dieser Gruppe liegt auf dem "Fließen-Lassen". Feuchtigkeit ausleitende Kräuter fördern die Urinproduktion bzw. Miktion, damit der Körper sich überschüssiger Feuchtigkeit entledigen kann und diese abfließt. Insofern finden sich in dieser Gruppe vor allem harntreibende Kräuter, die geeignet sind

- Ödeme (Fú Zhong □□) auszuleiten und den Flüssigkeitsmetabolismus zu fördern,
- Feuchtigkeitsakkumulation zu zerstreuen und die Wasserwege zu öffnen,
- Obstruktion der Wasserwege zu beheben und die Urinausscheidung zu erhöhen.

### 7.1.1 Physiologie und Pathophysiologie

Der Wassermetabolismus steht in engem Zusammenhang mit der Funktion von Lunge, Milz und Nieren. Die Lunge als obere Quelle des Wassers verbreitet das Qi und regiert über die Wasserwege. Die Milz transformiert und transportiert die Flüssigkeiten. Die Niere ist die untere Quelle des Wassers und regiert den gesamten Flüssigkeitshaushalt im Körper. Sie gibt Qi an die Blase weiter, deren Hauptfunktion die Transformation und Ausscheidung von Flüssigkeiten ist. Der 3-Erwärmer verbindet die Wasserwege (Shui Dào 🖂) und verteilt einerseits die Flüssigkeiten, andererseits das Yuan Qi 🖂.

"Wenn das Qi im Dreifachen-Erwärmer blockiert ist, hat der Wassermetabolismus keine Kraft; wenn die Blase nicht richtig funktioniert und sich die Miktion schwierig gestaltet, ist der Dreifache-Erwärmer durch den Rückfluss betroffen." (BEN 1996: 187)

# 7.1.2 Aquaretika vs. Diuretika

Substanzen, die eine vermehrte Harnausscheidung bewirken, werden allgemein als Diuretika bezeichnet. Die Steigerung der ausgeschiedenen Wassermenge, des Nach-unten-fließen-Lassens, kann auf zwei Arten realisiert werden:

1. Erhöhung der Wasserausscheidung, die mit einer gleichzeitigen Elektrolytausscheidung einhergeht mit Diuretika im engeren Sinne (Saluretika oder Natriuretika). Zu dieser Gruppe gehören alle synthetischen Diuretika (z. B. Thiazide, Furosemid, Triamteren). Ihr langfristiger Einsatz bei der Behandlung von Stauungsödemen, Hypertonie und Herzinsuffizienz ist wegen des Einflusses auf Elektrolythaushalt und Stoffwechsel nicht unkritisch, ihr Vorteil liegt in der schnellen Entstauung in

- Notfallsituationen (z. B. Lungenödem, hochgradige Herzschwäche).
- 2. Förderung der Wasserausscheidung, ohne dass es zu einer Elektrolytverschiebung kommt. Diese Wirkung wird erreicht durch pflanzliche Aquaretika, die in dieser Gruppe vorgestellt werden. Man führt ihre Wirkung auf eine gesteigerte glomuläre Filtration in der Niere, verstärkte Nierendurchblutung und eine gesteigerte Osmose zurück. Die Ausschwemmung erfolgt lediglich durch Entfernung überschüssiger Flüssigkeit, die in der "Mineralstoffbilanz" neutral ist. Natrium, Kalium und Magnesium bleiben dem Körper erhalten. Die meisten pflanzlichen Aquaretika sind für Langzeittherapien geeignet, also auch bei Patienten mit leichtem oder mittelschwerem Bluthochdruck, Herzschwäche Grad I bis II, Stauungsödemen, Übergewicht und Venenschwäche.

► **Tab. 7.1** Kräutervergleich.

| Kräuter                         | Temperatur   | Geschmack                                       | Wirkort              | Wirkschwerpunkt                                                                       |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Solidago<br>virgaurea,<br>herb. | kühl         | bitter,<br>saueradstringierend,<br>etwas scharf | Ni, Bl, Lu,<br>Därme | Infektionen des<br>Urogenitaltraktes, Dysurie<br>(Lin-Syndrom), Ödeme                 |
| Agropyron repens, rhiz.         | kühl         | fade, etwas süß                                 | Ni, BI, Le,<br>Mi    | Infektionen im<br>Urogenitaltrakt,<br>Miktionsstörungen,<br>rheumatische Erkrankungen |
| Galium<br>aparine, herb.        | kühl         | etwas bitter, sauer                             | Bl, Le, Gb,<br>Lu    | Infektionen im<br>Urogenitaltrakt, Ikterus,<br>Miktionsstörungen                      |
| Zea mays,<br>stigmata           | neutral-kühl | süß, fade                                       | Ni, Bl, Le,<br>Gb    | Infektionen im<br>Urogenitaltrakt, Ikterus,<br>Dysurie (Lin-Syndrom)                  |
| Parietaria off.,<br>herb.       | neutral-kühl | bitter, scharf                                  | Ni, Bl               | Harnwegsinfekte, Ödeme,<br>schwierige Miktion                                         |
| Urtica dioica,<br>rad.          | neutral      | fade, adstringierend                            | BI, Ni               | benigne Prostatahyperplasie,<br>Ödeme                                                 |
| Orthosiphon, fol.               | neutral      | aromatisch, etwas<br>bitter, etwas salzig       | Ni, Le               | Harnwegsinfekte,<br>Gallensteine, Ödeme                                               |

| Kräuter                                            | Temperatur | Geschmack                                                                | Wirkort                                    | Wirkschwerpunkt                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phaseolus,<br>fruct. sine<br>semine<br>(pericarp.) | neutral    | süßlich, fade, leicht<br>bitter, leicht salzig,<br>leicht adstringierend | Ni, Bl                                     | Ödeme, Blasen- und<br>Niereninfektionen                                                       |
| Petroselinum crispum, rad.                         | etwas warm | aromatisch, süß,<br>etwas scharf                                         | Ni, Bl, Mi,<br>Ma, Le,<br>Därme,<br>Uterus | Erkrankungen der<br>ableitenden Harnwege,<br>rheumatische Erkrankungen                        |
| Apium<br>graveolens,<br>rad.                       | warm       | scharf, aromatisch,<br>etwas bitter                                      | Ni, Bl, Lu,<br>Mi, Ma,<br>Uterus           | eingeschränkte Diurese,<br>Ödeme,<br>Erschöpfungszustände                                     |
| Scilla maritima,<br>bulb.                          | warm       | scharf, etwas bitter,<br>etwas süß                                       | He, Lu, Ni,<br>Bl, Le,<br>Uterus           | Ödeme, Herzinsuffizienz<br>(milde), Niereninsuffizienz<br>(milde), Husten mit viel<br>Schleim |

Pflanzliche Aquaretika steigern in der Regel den Harnfluss auf etwa das Doppelte der Ausgangsmenge, und damit weniger als synthetische Diuretika.

# 7.1.3 Strategien zur Ausleitung von Feuchtigkeit über den Harn

# Ödeme ausleiten und den Flüssigkeits-Metabolismus fördern

Ödeme oberhalb der Taille sollten durch Diaphorese behandelt werden, Ödeme unterhalb der Taille durch Fördern des Harnflusses (vgl. FOL 1673).

Ödeme, die durch Diaphorese und Öffnen der Wasserwege behandelt werden, zählen zu den Yang-Ödemen, ebenso Ödeme infolge Toxischer oder Feuchte-Hitze. Die entsprechenden Kräuter werden in <u>Kap. 2</u> bzw. <u>Kap. 3</u> vorgestellt. Bei diesen Ödemen ist meist nur eine leichte Dellenbildung auf Druck hin zu beobachten.

Bei Ödemen aufgrund von Feuchte-Hitze benötigt man neben bitteren (aber auch faden) Diuretika zusätzlich Kräuter, die Feuchte-Hitze ableiten mit kühlendem Temperaturverhalten (► <u>Kap.</u> <u>3.7</u>).

# Feuchtigkeitsakkumulation zerstreuen und Wasserwege öffnen

Bei Ödemen handelt es sich generell um physiologische Feuchtigkeit, die sich unter der Haut sammelt (im Gegensatz zu pathologischer Feuchtigkeit und Schleim). Im Chinesischen wird dies als "Wasser-Schwellung" (Shui Zhong □□) bezeichnet.

Yin-Ödeme sind chronische Ödeme, die auf einem Mangel-Zustand beruhen. Sie werden behandelt, indem die Wurzel (Ben □) behandelt wird, meist Milz- und Nieren-Mangel, aber auch Herz-Yang-Mangel.

Bei Ödemen aufgrund von Nieren-Yang Mangel oder Kälte müssen wärmende Diuretika durch entsprechende Kräuter ergänzt werden (► Kap. 8, ► Kap. 18.4).

Entstehen die Ödeme aufgrund einer länger bestehenden Schwäche der Milz, sei es aufgrund von Qi-Mangel, Diätfehlern oder exogener pathogener Feuchtigkeit, sind Diuretika mit neutralem Temperaturverhalten und fadem Geschmack mit trocknenden (> Kap. 6) und Qi stärkenden Kräutern (> Kap. 18.2, ggf. auch > Kap. 14.2) zu verbinden.

In der westlichen Naturheilkunde werden Ödeme, die mit Palpitationen (diese sind zuweilen nicht so prominent) einhergehen, mit herzglycosidhaltigen Kräutern therapiert. Entsprechend können Diuretika mit Kräutern wie Convallaria (<u>Kap. 18.2</u>), Adonis (<u>Kap. 9</u>), Scilla (siehe oben), Oleander, Strophantus (Cave!) oder Digitalis (Cave!) kombiniert werden.

Die Kräuter dieser Gruppe können unterstützend und mit Umsicht zur Behandlung von Nierenödemen (bei Nierenerkrankungen im westlichen (Cave!) Sinne) verordnet werden. Nierenödeme im westlichen Sinn erscheinen meist als Yang-Ödeme. Die dritte Form von Ödemen sind Qi-Ödeme, die durch Leber-Qi-Stagnation entstehen, aber auf Druck keine Dellen bilden. Sie zeigen sich an den Extremitäten und gehen mit den üblichen Symptomen der Leber-Qi-Stagnation einher.

Bei Ödembildung aufgrund von Stagnation und Stase müssen die Diuretika mit bewegenden Kräutern aus ▶ <u>Kap. 9</u> (Qi) und ▶ <u>Kap. 13</u> (Blut) kombiniert werden.

Bei lokalen Ödemen oder Schwellungen ist der Einfluss von Diuretika wesentlich geringer als bei generalisierter Flüssigkeitsretention.

#### Obstruktion der Wasserwege beheben und Urin-Ausscheidung erhöhen

Die tägliche Harnproduktion ist abhängig von Flüssigkeitszufuhr, Transpirationsmenge, Ernährung usw. und schwankt zwischen durchschnittlich 1 bis 1,5 l pro 24 Stunden. Abweichungen lassen sich ablesen an der Harnmenge und Miktionsfrequenz sowie an Miktionsbeschwerden wie Brennen, Stechen oder einschnürenden Empfindungen beim Wasserlassen.

Die Chinesische Medizin unterscheidet bei Dysurie (Lín Zhèng  $\square$ ):

- behinderte Miktion (verringerte Harnmenge mit oder ohne Schmerzen)
- blockierte Miktion (gestörter Harnfluss, z. B. bei Urolithiasis, mit oder ohne Schmerzen)

Blutiger oder getrübter Urin gehört ebenfalls zu möglichen Symptomen des Lin-Musters.

Zu den Ursachen dieser Beschwerden zählt häufig ein Feuchtigkeit-Hitze-Zustand, der entstehen kann durch von außen eindringende Feuchte-Hitze oder durch Feuchtigkeit, die sich im Inneren in Hitze umwandelt. Die Vermischung von Hitze und Feuchtigkeit macht die Hitze "schwer" und zieht nach unten, was ihre Klärung erschwert.

#### Symptome bei Feuchte-Hitze in der Blase

- häufige drängende Miktion
- · Miktion schwierig, brennend, auch unterbrochener Harnfluss
- Harn dunkelgelb, trüb, auch rötlich, riechend, geringe Mengen
- evtl. Fieber oder subfebrile Temperaturen, evtl. Durst
- Puls: schlüpfrig (Hua), schnell (Shuo)
- **Zungenkörper** : dicker, gelber, klebriger Belag, evtl. rote Punkte im hinteren Drittel

#### **Therapieprinzip**

- Feuchtigkeit ausleiten.
- Hitze klären.
- Schmerz beenden.
- Wasserwege im Unteren Erwärmer öffnen.

Bei chronischen Harnwegsinfekten sind Heilkräuter sehr wirkungsvoll.

"Alleinige Gabe von pflanzlichen Drogen bei:

- asymptomatischer Bakteriurie
- kurzfristigem Blasenkatarrh
- Honeymoon-Zystitis
- chronischen, bakteriell verursachten Zuständen nach Pyelonephritis, Urethritis, Zystitis
- zur Nachbehandlung, Rezidivprophylaxe.

Adjuvant (bis zu einem Monat nach Absetzen der Antibiotika) bei:

- symptomatischen Harnwegsinfektionen
- Problemkeimen
- Keimzahlen > 106/ml." (KRA 2008c)

#### Reizblase

Miktionsprobleme einschließlich Harninkontinenz haben im Verlauf ihres Lebens 20–30% aller Frauen, beschränken sich jedoch nicht auf diese. Statistiken zeigen an, dass rund fünf Millionen Männer und Frauen in Deutschland an Blasenbeschwerden leiden. Aus Sicht der westlichen Medizin handelt es sich um eine funktionelle Störung. Der Blasenmuskel meldet fälschlicherweise ein starkes Harndrangsignal, obwohl die Blase nur sehr wenig gefüllt ist. Die Reizblase führt oft zu einer dramatischen Einschränkung der Lebensqualität: Der überfallartige Harndrang schränkt den Aktionsradius erheblich ein.

#### Häufige Symptome

- häufiger Harndrang, ohne dass die Blase bereits gefüllt ist
- vermindertes oder erschwertes Halten des Harns
- · Harndrang bei seelischer Belastung und Stress
- Harndrang bei kalten Füßen
- beim Wasserlassen nur kleine Harnmengen
- krampfartige, ziehende oder dumpfe Schmerzen im Unterleib mit Harndrang
- Gefühl der Geschwollenheit im Unterleib
- Brennen beim Wasserlassen, rezidivierende Zystitiden
- kein Gefühl der Linderung nach dem Wasserlassen

Eine Verschlechterung der Beschwerden tritt bei äußerer Kälte und feuchter Witterung ein, ein Zeichen dafür, dass die zur Kontrolle der Ausscheidungsfunktion notwendige Yang-Energie geschwächt ist. Dadurch kann sich immer wieder äußere Kälte festsetzen (Tai Yang) und zu Blockaden führen, die sich oft in Folge der entwickelnden Hitze als akute Zystitiden mit Brennen beim Wasserlassen und ins Rötliche gefärbtem Urin zeigen.

Bei älteren Patienten zeigt sich die Reizblase mehr als Harninkontinenz. Über das Yang wärmende Kräuter hinaus sind hier adstringierende Kräuter notwendig, die die Funktion der Blase kräftigen helfen.

# 7.1.4 Wirkeigenschaften der Kräuter

Aquaretika

- schwemmen Bakterien aus,
- wirken desinfizierend (keimhemmend),
- · wirken krampflösend und schmerzlindernd,
- tonisieren den Blasenmuskel.

# 7.1.5 Energetik der Kräuter

Vorwiegend sind die Kräuter dieser Kategorie von neutraler oder kühler Temperatur.

Der fade Geschmack (z. B. Zea, Agropyron) filtert die Feuchtigkeit und wirkt trocknend.

Süße Aspekte (z. B. Zea, Agropyron, Phaseolus) tragen dazu bei, die Reizung der Schleimhäute zu mildern, etwa bei Entzündungen im Urogenitaltrakt.

Bittere Aspekte (z. B. Galium, Parietaria) leiten Feuchtigkeit und Feuchte-Hitze nach unten.

Der salzige Geschmack (Orthosiphon, Phaseolus) hilft, Verhärtungen zu erweichen und zu befeuchten sowie Schleimretention zu lösen.

#### 7.1.6 Inhaltsstoffe

Aus der Perspektive der Pflanzeninhaltsstoffe ergibt sich die Wirkung der Arzneikräuter dieser Kategorie durch folgende Wirkstoffe:

 Saponine (Solidago, Zea) beeinflussen osmotische Vorgänge und über eine direkte Reizung – ähnlich wie bei ätherischen Ölen – des Nierenepithels wirken sie diuretisch.

- Cumarine (Petroselinum, Solidago) hingegen wirken insbesondere lymphabflussfördernd, ödemprotektiv, spasmolytisch und entzündungshemmend.
- Ätherische Öle (Agropyron, Orthosiphon, Petroselinum, Solidago, Zea) wirken diuretisch, sie verfügen außerdem über spasmolytische, antiphlogistische und antibiotische Eigenschaften. Auch Juniperus und Petersilienkraut können dazu gezählt werden.
- Flavonoide (Solidago, Petroselinum, Orthosiphon, Scilla, Zea) haben ein sehr breites Spektrum pharmakologischer Wirkungen. Unter anderem wirken sie aquaretisch und werden rasch metabolisiert und renal eliminiert. Sie sind entzündungshemmend und wirken Ödembildung entgegen. In erster Linie sind Flavonoide am Zellstoffwechsel beteiligt und wirken gefäßerweiternd und kapillarabdichtend. Weitere flavonoidhaltige Aquaretika sind: Betula, fol.; Equisetum, herb.; Urtica, herb., Ononidis, rad., Taraxacum, rad. herb.
- Glykoside Arbutin und Methylarbutin (Uva ursi) wirken desinfizierend.

#### 7.2 Kräuter

### 7.2.1 Solidago virgaurea

Siehe  $\triangleright$  Abb. 7.1 und  $\triangleright$  Tab. 7.2.

▶ **Tab. 7.2** Monografie Solidago virgaurea.

| Name (lat.)                     | Name<br>(dt.)      | Temperatur | Geschmack                                       | Organbezug           | Tagesdosis                                                            |
|---------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Solidago<br>virgaurea,<br>herb. | Goldrute,<br>Kraut | kühl       | bitter,<br>saueradstringierend,<br>etwas scharf | Ni, Bl, Lu,<br>Därme | 1-12 g getr.<br>Droge (Infus<br>oder Dekokt);<br>20-90 Tr.<br>Tinktur |

| WarkisestatrelibuN | lame<br>dt.)       | Temperatur | Gaskanoaek                                      | Organbezug           | Tagesdosis                                                            |
|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 9                  | Goldrute,<br>íraut | kühl       | bitter,<br>saueradstringierend,<br>etwas scharf | Ni, Bl, Lu,<br>Därme | 1–12 g getr.<br>Droge (Infus<br>oder Dekokt);<br>20–90 Tr.<br>Tinktur |

| Wirkbeschreibung                                                       | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diurese fördernd,<br>Feuchtigkeitsakkumulation zerstreuend             | Ödeme, geschwollene Augendeckel, entzündliche<br>Erkrankungen der ableitenden Harnwege                                                                                                                                                      |
| Qi der Blase regulierend und Obstruktion<br>der Wasserwege beseitigend | schwierige Miktion, Harnstau, Dysurie, Enuresis,<br>Harnsteine, Nierengrieß, Prostatahypertrophie                                                                                                                                           |
| Feuchte-Hitze ausleitend                                               | Infektionen des Urogenitaltraktes mit Schmerzen und<br>Brennen beim Urinieren, häufigem Harndrang und<br>Inkontinenz<br>Entzündungen im Gastrointestinaltrakt (schleimige<br>Durchfälle)<br>rheumatische Erkrankungen, Gicht, Hyperurikämie |
| Schleim und Feuchtigkeit klärend                                       | Rhinitis, verstopfte Nebenhöhlen, chron. wässriges<br>Nasensekret<br>Zystitis mit Schleimabsonderung, Leukorrhöe<br>harnsaure Diathese                                                                                                      |

HOL 140, MAD, ROS (2009), WEF, LEX, PAH 141, KRA (2000) 53, PRW 283, SCH, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



▶ **Abb. 7.1** Solidago virgaurea.

# **7.2.2 Agropyron repens**

Siehe ► <u>Tab. 7.3</u>.

▶ **Tab. 7.3** Monografie Agropyron repens.

| Name (lat.)                              | Name<br>(dt.)     | Temperatur | Geschmack          | Organbezug     | Tagesdosis                                                |
|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Agropyron repens, rhiz. (Rhiz. Graminis) | Quecke,<br>Wurzel | kühl       | fade, etwas<br>süß | Ni, Bl, Le, Mi | 1-12 g getr.<br>Droge<br>(Dekokt); 20-<br>120 Tr. Tinktur |
| Wirkbeschreibung                         |                   |            | Indikationen       |                |                                                           |

| Name (lat.)                                                      | Name<br>(dt.)     | Temperatur | Geschmack                                                                                                                        | Organbezug          | Tagesdosis                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Agropyron repens, rhiz. (Rhiz. Graminis)                         | Quecke,<br>Wurzel | kühl       | fade, etwas<br>süß                                                                                                               | Ni, Bl, Le, Mi      | 1-12 g getr.<br>Droge<br>(Dekokt); 20-<br>120 Tr. Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                 |                   |            | Indikationen                                                                                                                     |                     |                                                           |
| Feuchte-Hitze klärend, Diurese fördernd                          |                   |            | Gallensteine                                                                                                                     | nde<br>ahyperplasie |                                                           |
| Blasen-Qi regulierend; Obstruktion der<br>Wasserwege beseitigend |                   |            | Miktionsstörungen wie schwierige Miktion,<br>imperativer<br>Harndrang, unterbrochene Miktion, Dysurie,<br>ständiger<br>Harndrang |                     |                                                           |
| Yin schützend                                                    |                   |            | Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen;<br>entzündliche Reizung der Schleimhäute<br>mildernd<br>Wundheilungsstörungen           |                     |                                                           |

JÄN 426, PRW 89, MAD, MTD (1992), ROS (2009), WEF, Positivmonografien Kommission E, ESCOP

**Allgemeine Bemerkung** Auch unter dem Namen Rhizoma Graminis geläufig.

# 7.2.3 Galium aparine

Siehe ► <u>Tab. 7.4</u>.

▶ **Tab. 7.4** Monografie Galium aparine.

| Name (lat.)              | Name (dt.)      | Temperatur | Geschmack              | Organbezug               | Tagesdosis                                                     |
|--------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Galium<br>aparine, herb. | Klettenlabkraut | kühl       | etwas bitter,<br>sauer | Bl, Le, Gb, Lu<br>(Haut) | 1-5 g getr.<br>Droge<br>(Dekokt); 10-<br>90 Tropfen<br>Tinktur |

| Wandsestatraibuhagme (dt.) |                 | Temperatur | <b>Greistchtio</b> aek | Organbezug               | Tagesdosis                                                     |
|----------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Galium<br>aparine, herb.   | Klettenlabkraut | kühl       | etwas bitter,<br>sauer | Bl, Le, Gb, Lu<br>(Haut) | 1-5 g getr.<br>Droge<br>(Dekokt); 10-<br>90 Tropfen<br>Tinktur |

| Wirkbeschreibung                                                    | Indikationen                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feuchte-Hitze und Toxische Hitze klärend                            | Infektionen im Urogenitaltrakt<br>Harnsteine, Harngrieß<br>Ikterus, Hepatitis, Übelkeit, Druck unter dem<br>rechten Rippenbogen<br>Hauterkrankungen, Drüseneiterungen<br>Erkrankungen mit Lymphbeteiligung<br>Gonorrhöe |
| Qi der Blase regulierend, Obstruktion der<br>Wasserwege beseitigend | Miktionsstörungen wie Brennen und Schmerzen<br>beim Wasserlassen, Harnverhalt, Ödeme,<br>Nierensteine                                                                                                                   |
| lokale Anwendung                                                    | Hauterkrankungen, Drüsenschwellungen,<br>Krebsgeschwüre, Tumore, Sonnenbrand, Wunden                                                                                                                                    |

HOL, MAD, ROS (2009), LON, MTD (1992), LEX, HOM

Allgemeine Bemerkung In der Volksmedizin bei Krebsleiden, Zungentumoren, Geschwüren und zur Entgiftung.

Wahrscheinlich seit dem Neolithikum zur Käsezubereitung verwendet.

Das frische Kraut und die daraus zubereitete Urtinktur wirken stärker oder tiefgreifender.

# **7.2.4 Zea mays**

Siehe ► <u>Abb. 7.2</u> und ► <u>Tab. 7.5</u>.

▶ **Tab. 7.5** Monografie Zea mays.

| Name   | Name (dt.) | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) |            |            |           |            |            |

| Mamays,<br>(lastmata                                                                     | Marsser (Mailsgriffel | Temperatur   | କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତୁ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ<br>କ୍ରନ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ<br>କ୍ରନ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ୍ରନ୍ତ<br>କ<br>କ | Ŋŗ <b>g</b> ạ <u>nb</u> ezug | Tagesdosis Droge                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                                                                                          |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | (Dekokt); 1-6<br>ml Tinktur                         |  |
| Wirkbeschr                                                                               | eibung                |              | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                     |  |
| Zea mays,<br>stigmata                                                                    | Maisbart/Maisgriffel  | neutral-kühl | süß, fad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ni, Bl, Le, Gb               | 1-8 g getr.<br>Droge<br>(Dekokt); 1-6<br>ml Tinktur |  |
| Wirkbeschr                                                                               | eibung                |              | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                     |  |
| Feuchte-Hitze aus Blase, Leber und Gallenblase<br>klärend und ableitend                  |                       |              | Infektionen im Urogenitaltrakt mit Schmerzen<br>und Brennen beim Urinieren, Harntröpfeln;<br>schleimige Ausflüsse; Harnsteine<br>Übelkeit, Ikterus, Gallensteine, Cholezystitis,<br>Hepatitis, Druck und Schmerzen unter dem<br>Rippenbogen<br>Hyperurikämie<br>Hypertonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                     |  |
| Qi der Blase regulierend und Obstruktion der<br>Wasserwege beseitigend, Diurese fördernd |                       |              | Ödeme, schwierige Miktion, Harnverhalt,<br>Dysurie, Nephritis, Hypertonie<br>Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen;<br>entzündliche Reizung der Schleimhäute<br>mildernd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                     |  |

HOL 536, PAH 459, STA 298, MAD, ROS (2009), MTD (1992), WHO, CHE



▶ **Abb. 7.2** Zea mays.

# 7.2.5 Parietaria officinalis

Siehe **►** <u>Tab. 7.6</u>.

▶ **Tab. 7.6** Monografie Parietaria officinalis.

| Name (lat.)                                                                      | Name<br>(dt.) | Temperatur   | Geschmack                                                                | Organbezug | Tagesdosis                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|
| Parietaria officinalis,<br>herb.                                                 | Glaskraut     | neutral-kühl | bitter, scharf                                                           | Ni, Bl     | 1-3 g getr.<br>Droge (Infus);<br>10-40 Tr.<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                                                 |               |              | Indikationen                                                             |            |                                                       |  |
| Feuchtigkeit und Feuchte-Hitze klärend, diuretisch                               |               |              | Ödeme, Harnwegsinfekte; Harngrieß,<br>Harnsteine                         |            |                                                       |  |
| Qi der Blase regulierend, Obstruktion der<br>Wasserwege beseitigend, befeuchtend |               |              | schwierige Miktion, Brennen und Schmerzen<br>beim Urinieren, Harnverhalt |            |                                                       |  |

BÜH, HOL, MAD, MTD (1992), HUM, LEX

#### 7.2.6 Urtica dioica

Siehe **►** <u>Tab. 7.7</u>.

▶ **Tab. 7.7** Monografie Urtica dioica.

| Name<br>(lat.)                                                              | Name<br>(dt.)          | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                         | Organbezug | Tagesdosis                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--|--|
| Urtica<br>dioica,<br>rad.                                                   | Brennnessel,<br>Wurzel | neutral    | fad,<br>adstringierend                                                                                                                                                                            | BI, Ni     | 1-6 g getr. Droge<br>(Dekokt); 1-4 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                                            |                        |            | Indikationen                                                                                                                                                                                      |            |                                               |  |  |
| Wasserwege öffnend, Feuchtigkeits-<br>(Schleim-)<br>Obstruktion zerstreuend |                        |            | benigne Prostatahyperplasie (Grad I+II) mit<br>Miktionsbeschwerden wie häufiger Harndrang,<br>unvollständige Harnentleerung, Harnverhalt,<br>Restharnbildung<br>Ödeme, Prostatitis, Rheuma, Gicht |            |                                               |  |  |

HOM, KAS, MIB, PAH, ROS (2009), LEX, SCH, HUM, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

# 7.2.7 Orthosiphon stamineus

Siehe ► <u>Tab. 7.8</u>.

▶ **Tab. 7.8** Monografie Orthosiphon stamineus.

| Name<br>(lat.)                          | Name (dt.)                                                 | Temperatur | Geschmack                   | Organbezug                              | Tagesdosis                                           |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Orthosiphon stamineus, fol.             | Indischer<br>Nierentee, Blätter;<br>Katzenbart,<br>Blätter | neutral    | aromatisch,<br>etwas bitter | Ni, Le                                  | 6-10 g getr.<br>Droge<br>(Dekokt); 1-5<br>ml Tlnktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                        |                                                            |            | Indikationen                |                                         |                                                      |  |  |
| Feuchtigkeit- und Feuchte-Hitze klärend |                                                            |            |                             | te, Harngrieß, Hai<br>uminurie; Gallens |                                                      |  |  |
| Wasserwege freimachend                  |                                                            |            | Ödeme, leichte Spasmen      |                                         |                                                      |  |  |

MAD, KOE, WEF, BÜH 254, LPH 237, Positivmonografie Kommission E, ESCOP

Allgemeine Bemerkung In der modernen Phytotherapie zur Durchspülungstherapie bei entzündlichen Erkrankungen der

#### ableitenden Harnwege.

### 7.2.8 Phaseolus nanus

Siehe ▶ <u>Tab. 7.9</u>.

▶ **Tab. 7.9** Monografie Phaseolus nanus.

| Name<br>(lat.)                                                            | Name (dt.)               | Temperatur                                                                                                                                           | Geschmack                                                                   | Organbezug | Tagesdosis       |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
| Phaseolus<br>nanus,<br>pericarp.                                          | Gartenbohnen,<br>Schalen | neutral                                                                                                                                              | süßlich, fade,<br>leicht bitter, leicht<br>salzig, leicht<br>adstringierend | Ni, Bl     | 5–20 g<br>Dekokt |  |
| Wirkbeschreibung                                                          |                          |                                                                                                                                                      | Indikationen                                                                |            |                  |  |
| Stagnationen lösend, erweichend,<br>Feuchtigkeit ausleitend, harntreibend |                          | Ödeme<br>kardiale Ödeme<br>Steine<br>Blasen- und Niereninfektionen<br>Gicht<br>Herzerkrankungen und Hypertonie (begleitend)<br>Schwangerschaftsödeme |                                                                             |            |                  |  |
| Blutzuckerspiegel regulierend                                             |                          |                                                                                                                                                      | Diabetes mellitus                                                           |            |                  |  |

MON 330, ITA 430, GES 397, JÄN 68, PAH 90, SCW 140, TAZ, Positivmonografie Kommission E

# 7.2.9 Petroselinum crispum

Siehe ► <u>Tab. 7.10</u>.

▶ **Tab. 7.10** Monografie Petroselinum crispum.

| Name (lat.)                                                              | Name (dt.)        | Temperatur | Geschmack                                                                                                             | Organbezug                              | Tagesdosis                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Petroselinum crispum, rad.                                               | Petersilienwurzel | etwas warm | aromatisch,<br>süß, etwas<br>scharf                                                                                   | Ni, Bl, Mi, Ma,<br>Le, Därme,<br>Uterus | 1-6 g getr.<br>Droge<br>(Dekokt); 2-5<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                         |                   |            | Indikationen                                                                                                          |                                         |                                                     |
| Feuchtigkeitsakkumulation zerstreuend,<br>Wasserwege öffnend, diuretisch |                   |            | Ödeme, Erkrankungen der ableitenden<br>Harnwege, Harngrieß, Dysurie, Harnverhalt;<br>rheumatische Erkrankungen, Gicht |                                         |                                                     |

| Name (lat.)                                 | Name (dt.)        | Temperatur | Geschmack                                                                                                  | Organbezug                              | Tagesdosis                                          |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| Petroselinum crispum, rad.                  | Petersilienwurzel | etwas warm | aromatisch,<br>süß, etwas<br>scharf                                                                        | Ni, Bl, Mi, Ma,<br>Le, Därme,<br>Uterus | 1-6 g getr.<br>Droge<br>(Dekokt); 2-5<br>ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                            |                   |            | Indikationen                                                                                               |                                         |                                                     |  |  |
| Qi der Mitte regulierend, Leber-Qi bewegend |                   |            | Verdauungsstörungen mit abdomineller Völle,<br>Blähungen, Druck unter dem rechten<br>Rippenbogen, Übelkeit |                                         |                                                     |  |  |
| Leber-Yin und -Xue nährend                  |                   |            | Blutmangelsymptome wie allgemeine Blässe,<br>brüchige Nägel, Haarausfall, Amenorrhöe                       |                                         |                                                     |  |  |
| Uterus regulierend                          |                   |            | Amenorrhöe, Dysmenorrhöe                                                                                   |                                         |                                                     |  |  |

HOL, MAD, ROS (2009), MTD (1992), WEF, LEX, MON, Positivmonografie Kommission E

#### Cave

Schwangerschaft und Stillzeit; Petroselinum kann den Milchfluss verringern und steht im Verdacht abortiv zu wirken (bislang keine Beweise).

# Nebenwirkungen

selten allergische Haut-/Schleimhautreaktionen; fototoxische Reaktionen möglich

#### **Kontraindikationen**

Schwangerschaft, entzündliche Nierenerkrankungen

# 7.2.10 Apium graveolens

Siehe ► <u>Tab. 7.11</u>.

▶ **Tab. 7.11** Monografie Apium graveolens.

| Name<br>(lat.)                                         | Name<br>(dt.)       | Temperatur                                                                                            | Geschmack                                                     | Organbezug                    | Tagesdosis                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| Apium<br>graveolens,<br>rad.                           | Sellerie,<br>Wurzel | warm                                                                                                  | scharf,<br>aromatisch,<br>etwas bitter                        | Ni, Bl, Lu, Mi,<br>Ma, Uterus | 1-3 g getr. Droge;<br>Dekokt 15-60 Tr.<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                       |                     |                                                                                                       | Indikationen                                                  |                               |                                                   |  |  |
| Feuchtigkeitsakkumulation und Schleim beseitigend      |                     | eingeschränkte Diurese, Ödeme, Harngrieß,<br>Nephrolithiasis; Lungenkatarrh; Rheuma, Gicht, Arthritis |                                                               |                               |                                                   |  |  |
| Nieren-Qi und -Yang unterstützend,<br>wärmend          |                     | Impotenz, Frigidität; Erschöpfungszustände; Ödeme, schwierige Miktion                                 |                                                               |                               |                                                   |  |  |
| Qi des Uterus bewegend                                 |                     |                                                                                                       | Amenorrhöe, verspätete Menstruation                           |                               |                                                   |  |  |
| Qi der Mitte regulierend, Feuchtigkeit transformierend |                     |                                                                                                       | Blähungen, Übelkeit, abdominelle Völle,<br>Nahrungsstagnation |                               |                                                   |  |  |

HUM, MAD, MTD (1992), ROS (2009), LEX, Negativmonografie Kommission E

**Hinweis** Apium kann größere Mengen fototoxischer Furanocumarine enthalten.

# 7.2.11 Scilla maritima

Siehe ► <u>Tab. 7.12</u>.

▶ **Tab. 7.12** Monografie Scilla maritima.

| Name<br>(lat.)                                                                                         | Name<br>(dt.) | Temperatur                                                                                                                                                                      | Geschmack                             | Organbezug                    | Tagesdosis                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Scilla<br>maritima,<br>bulb.                                                                           | Meerzwiebel   | warm                                                                                                                                                                            | scharf, etwas<br>bitter, etwas<br>süß | He, Lu, Ni, Bl,<br>Le, Uterus | 0,1-0,5 g getrocknete<br>pulverisierte Droge zum<br>Infus; 15 Tr. Tinktur (als<br>Fertigarzneimittel<br>verschreibungspflichtig) |  |
| Wirkbeschreibung                                                                                       |               | Indikationen                                                                                                                                                                    |                                       |                               |                                                                                                                                  |  |
| Feuchtigkeitsakkumulation<br>(überfließendes Wasser) zerstreuend<br>und ausleitend; Wasserwege öffnend |               | Ödeme, Bein- und Knöchelödeme; Keuchen, Zyanose,<br>Brustenge, Palpitationen; Aszites, Anasarka; Harnverhalt                                                                    |                                       |                               |                                                                                                                                  |  |
| Herz- und Nieren-Qi /-Yang tonisierend                                                                 |               | Herzinsuffizienz (milde), Niereninsuffizienz (milde),<br>Herzhypertrophie, Herzklappenfehler, Angina pectoris,<br>Palpitationen, Kurzatmigkeit, Ödeme infolge Herz-<br>Schwäche |                                       |                               |                                                                                                                                  |  |

| Name<br>(lat.)                                   | Name<br>(dt.) | Temperatur                                                                                                        | Geschmack                             | Organbezug                    | Tagesdosis                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scilla<br>maritima,<br>bulb.                     | Meerzwiebel   | warm                                                                                                              | scharf, etwas<br>bitter, etwas<br>süß | He, Lu, Ni, Bl,<br>Le, Uterus | 0,1-0,5 g getrocknete<br>pulverisierte Droge zum<br>Infus; 15 Tr. Tinktur (als<br>Fertigarzneimittel<br>verschreibungspflichtig) |
| Wirkbesc                                         | hreibung      |                                                                                                                   | Indikationen                          |                               |                                                                                                                                  |
| zähen Schleim in der Lunge lösend,<br>purgierend |               | Asthma, Husten mit viel Schleim, chronische Bronchitis,<br>Reizhusten, schwierige Expektoration mit zähem Schleim |                                       |                               |                                                                                                                                  |
| Leber-Qi bewegend                                |               | Feuchtigkeitsakkumulation infolge Leber-Qi Stagnation; abdominelle Völle; Dysmenorrhöe, Amenorrhöe                |                                       |                               |                                                                                                                                  |

HIL, HOL, MAD, WEF, HUM, LEX, Positivmonografie Kommission E

# Nebenwirkungen

Übelkeit, Erbrechen, Magenbeschwerden, Durchfälle, unregelmäßiger Puls

#### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft, Kaliummangel, gleichzeitige Einnahme von Medikamenten mit Digitalisglykosiden

# **Wechselwirkungen**

Wirkungs- und Nebenwirkungsverstärkung bei gleichzeitiger Gabe von Chinidin, Saluretika, Kalzium, Laxantien und bei Langzeittherapie mit Glukocortikoiden

Beachte: Dieses Kraut sollte nur von Therapeuten verwendet werden, die Erfahrung im Umgang mit Herzglykosiden haben!

# 7.2.12 Weitere Kräuter, die den Harnfluss fördern und Feuchtigkeit ausleiten

- Equisetum, herb. (► <u>Kap. 18.8.5</u>)
- Taraxacum off. (► <u>Kap. 3.7.7</u>)
- Urtica, fol. (► <u>Kap. 5.2.2</u>)
- Juniperus, fruct. (► Kap. 8.2.6)
- Betula pend., fol. (► <u>Kap. 5.3.2</u>)
- Cytisus scop., herb. cum flor. (► Kap. 18.2.8)
- Vaccinium myrt., fruct. (► Kap. 18.6.7)
- siehe auch ▶ Kap. 6

### 7.3 Rezepturen

# 7.3.1 Zystitis (Feuchte-Hitze in der Blase)

Siehe ► <u>Tab. 7.13</u>

#### ▶ **Tab. 7.13** Rezeptur Zystitis.

| Kräuter                 | Menge                   | Temperatur   | Geschmack                    | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echinacea<br>ang., rad. | 25 g                    | kühl         | bitter, scharf,<br>etwas süß | Feuchte-Hitze aus der Blase<br>beseitigend; Hitze-Toxine beseitigend                                                       |
| Arctostaphylos, fol.    | 25 g                    | kühl         | bitter, sauer                | Feuchte-Hitze von der Blase<br>beseitigend; zusammen mit Echinacea<br>antimikrobiell wirksam                               |
| Agropyron rep., rhiz.   | 25 g                    | kühl         | etwas süß,<br>fad            | Feuchte-Hitze beseitigend; diuretisch;<br>reguliert das Qi der Blase und schützt<br>das Yin, wirkt so Dysurie entgegen     |
| Zea, stig.              | 25 g                    | neutral-kühl | süß, fad                     | Feuchte-Hitze diuretisch beseitigend;<br>Qi der Blase regulierend und Yin<br>schützend, so Dysurie<br>entgegenwirkend      |
| Althea off., rad.       | ca. 100<br>g<br>separat | kühl         | süß, bitter                  | Yin bewahrend, gereizte Schleimhäute<br>mildernd; Hitze klärend; sekundär<br>auch Feuchte-Hitze von der Blase<br>ableitend |

#### **Zubereitung und Dosierung**

- Althea separat als Kaltmazerat/Dekokt; 10 g/Tag auf etwa 750 ml Wasser
- restliche Rezeptur: Standardzubereitung Pulver-Infus/Dekokt: Dosierung: 4,5-9 g Pulver auf ca. 750 ml Wasser (= Tagesdosis); berechnet für eine Einnahmedauer von etwa 10 Tagen
- oder: restliche Rezeptur als: Standardtinktur (1 : 5);  $3 \times 2,5-4$  ml/Tag; Gesamtmenge 120 ml Tinktur, für eine Einnahmedauer von 10 Tagen

#### Cave

- Arctostaphylos enthält Hydrochinon und sollte von daher nur in Akutphasen eingenommen werden; max. 4–6 Wochen/Jahr.
- Arctostaphylos entfaltet seine volle antimikrobielle Wirkung nur in einem basischen Milieu, deshalb auf basischen Urin achten!

#### **Symptome und Befunde**

- Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen
- häufiger Harndrang
- evtl. schwierige, unterbrochene Miktion
- dunkler, trüber, evtl. blutiger Urin
- Puls: schnell (Shuo), schlüpfrig (Hua)
- Zungenkörper: rot; dicker gelber Belag im hinteren Drittel

#### **Syndrome**

- Feuchtigkeit und Hitze in der Blase
- Stagnation des Qi im Unteren Erwärmer

#### **Westlicher Befund** Zystitis

#### **Therapieprinzip**

- Hitze klären, Feuchtigkeit ableiten.
- Qi im unteren Erwärmer regulieren.

# 7.3.2 Prostatahypertrophie (Feuchtigkeit und Kälte im Unteren Erwärmer)

Siehe ► <u>Tab. 7.14</u>.

▶ **Tab. 7.14** Rezeptur Prostatahypertrophie.

| Kräuter                     | Menge | Temperatur | Geschmack                                   | Wirkung in der Rezeptur                                                                                            |
|-----------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urtica ur.,<br>rad.         | 40 g  | neutral    | fad,<br>adstringierend                      | Wasserwege öffnend,<br>Feuchtigkeitsobstruktion zerstreuend,<br>diuretisch, spezifische Arznei für die<br>Prostata |
| Sabal serr., fruct., cont.  | 40 g  | neutral    | süß, etwas<br>sauer                         | Qi- und Yang der Nieren<br>supplementierend; spezifische Arznei<br>für die Prostata                                |
| Cinnamomum ceylon., cort.   | 40 g  | warm-heiß  | süß, scharf,<br>aromatisch                  | Nieren-Yang wärmend, Kälte aus dem<br>Unteren 3-Erwärmer vertreibend; Qi-<br>und Xue dynamisierend                 |
| Juniperus,<br>fruct., cont. | 40 g  | warm       | aromatisch,<br>etwas scharf,<br>etwas sauer | hilft das Nieren-Yang zu wärmen;<br>unterstützt die Yun-Hua-Funktion,<br>wandelt Nässe um                          |
| Agropyron repens, rhiz      | 35 g  | kühl       | fad, süß                                    | Blasen-Qi regulierend; Obstruktion der<br>Wasserwege beseitigend, diuretisch                                       |
| Galium apar.,<br>herb.      | 25 g  | kühl       | etwas bitter,<br>sauer                      | Qi der Blase regulierend;<br>Nässeobstruktion der Wasserwege<br>beseitigend                                        |

Mischung 1: Urtica ur., rad.; Sabal, fruct.; Agropyron, rhiz.; Galium, herb.; 140 g

Mischung 2: Juniperus, fruct. cont.; Cinnamomum ceylon., cort.; 80 g

**Zubereitung und Dosierung** Rezeptur für ca. 20 Tage, 11 g/Tag: 7g aus Mischung 1 20 Min. köcheln, danach 4 g aus Mischung 2 hinzugeben, Deckel sofort schließen, noch 1 Min. köcheln lassen und weitere 20 Min. ziehen lassen.

#### **Symptome und Befunde**

- trüber Urin, gelegentlich wie Wolken oder Watte im Urin
- schwierige, verzögerte Miktion, schwacher Harnstrahl
- Druckgefühl im Unterbauch
- Schwäche, Kältegefühl und Schmerz im unteren Rücken
- Puls: schlüpfrig (Hua), langsam (Chang)
- Zungenkörper: Belag klebrig und weiß

#### **Syndrome**

- Feuchtigkeitsstagnation und Kälte im Unteren Erwärmer
- sekundäre Hitze durch Stagnation
- Schwäche des Nieren-Yan

Westlicher Befund benigne Prostatavergrößerung

#### **Therapieprinzip**

- Feuchtigkeit ableiten.
- Kälte vertreiben.
- Wasserwege öffnen.

# 8 Das Innere wärmende Kräuter

#### 8.1 Grundsätzliches

# 8.1.1 Pathologie

"Wärme. um Kälte zu vertreiben" (DGK, Kap. 74) Kälte kann drei Ursachen haben:

- 1. Kälte, die von Außen eindringt (Fülle-Kälte)
- 2. Kälte, die durch Yang-Mangel im Inneren entsteht (Leere-Kälte)
- 3. Kälte, die über Speisen und Getränke mit kalter Natur ins Innere eintritt

Fülle-Kälte, die in die Oberfläche eingedrungen ist, wird über die Öffnung der Oberfläche mit warmen diaphoretischen Kräutern (<u>Kap. 2</u>) ausgeleitet und zerstreut, um die Leitbahnen zu wärmen.

In die Tiefe, ins Innere kann Kälte dann eindringen, wenn die äußere Kälte derart intensiv ist, dass sie durch die Haut, das subkutane Gewebe und über die Leitbahnen in die inneren Organe vordringt. Die eingedrungene Kälte hindert das Yang daran, sich zu entfalten, blockiert den Qi-Fluss und die Blut-Zirkulation.

Kälte kann auch in Form kalter Speisen oder Getränke unmittelbar in den Magen eintreten, sich im Mittleren Erwärmer ansammeln und Magen-Darm-Grippe oder Enteritis auslösen. Dann verwendet man Kräuter, die die Mitte wärmen und Kälte zerstreuen. Ebenso können Kräuter aus ▶ Kap. 14.2, die Schleim-Kälte wärmen und transformieren, angewendet werden.

Leere-Kälte kann sich im Inneren sekundär durch eine schwache Konstitution entwickeln. Gewöhnlich ist das mit einem Yang-Mangel von Nieren, Milz oder Herz verbunden. In dem Fall kommen auch Yang tonisierende Kräuter (▶ <u>Kap. 18.2</u>) zur Anwendung.

Der Unterschied zwischen dem Wärmen des Inneren und der Tonisierung des Yang besteht darin, dass die Kräuter im ersten Fall auf Beseitigung der Kälte und ihrer Manifestationen gerichtet sind. Im zweiten Fall geht es um die Stärkung der dynamischen Prozesse.

Innere Kälte kann sich äußern als

- Schmerzen (lokal, fixiert) in Abdomen oder Epigastrium
- Erbrechen und/oder Diarrhöe
- kalte Extremitäten
- · Ausscheidung von reichlich klarem Urin
- meist blasse, auch livide Zunge mit weißlichem Belag
- Puls ist eher tief, eher langsam und schwach; bei sehr starken Schmerzen evtl. auch straff

# 8.1.2 Therapieprinzip

Die Kräuter dieser Gruppe sind scharf-aromatisch und warm bis heiß. Sie wärmen das Innere und vertreiben und zerstreuen Kälte, bringen das zusammenbrechende Yang wieder hervor, wärmen die Leitbahnen, beleben die Blut-Zirkulation, wärmen die inneren Organe und lindern Schmerzen.

Falls Kälte-Erkrankungen durch äußere Pathogene verursacht oder mitverursacht wurden, kombiniert man Kräuter zum Wärmen des Inneren mit Kräutern zum Befreien der Oberfläche.

Sollte zusätzlich zur inneren Kälte auch eine Ansammlung von Feuchtigkeit bestehen, so verwendet man zusätzlich aromatische Kräuter, die Nässe umwandeln helfen. Je nach Situation müssen evtl. weitere tonisierende Kräuter für Herz, Milz oder Nieren zusammen mit Kräutern zum Wärmen des Inneren verschrieben werden, da diese für die Aufrechterhaltung der Funktionen aller inneren Organe von größter Wichtigkeit sind.

Kontraindiziert sind die Kräuter dieser Gruppe bei Fülle-Hitze-Zuständen, bei Yin- und Blut-Mangel mit Leere-Hitze. Vorsicht ist auch bei Blutungen und in der Schwangerschaft geboten.

# 8.1.3 Energetische Eigenschaften

Die Kräuter der Gruppe sind in der Regel heiß und scharf und in der Lage, rasch Kälte zu zerstreuen und Wärme im Inneren zu verbreiten. Sie können deshalb bei Syndromen mit innerer Fülle-Kälte eingesetzt werden. Sie finden darüber hinaus auch Verwendung zur Stimulierung des Yangs der inneaus: Corts, Diagnoseleitfafden Osteopathie (ISBN 9783830474784) © 2012 Karl F. Haug Verlag ren Organe und der Beschleunigung ihrer Funktionen, um sowohl innere Fülle- als auch Leere-Kälte zu beseitigen. Auf jeden Fall erhöhen sie die Dynamik der Zirkulation und wirken belebend und wärmend, so dass sich die Körpertemperatur und die Pulsfrequenz erhöhen können.

#### 8.1.4 Inhaltsstoffe

Verantwortlich für die Wärmeentwicklung sind unterschiedliche Bestandteile ätherischer Öle und Scharfstoffe. In der Vorstellung Galens – ähnlich bei den alten Chinesen – sind die Verdauungsorgane Teil eines "Kochprozesses" (griech. *pepsis*, lat. *coctio*), der der inneren Wärme bedarf. Die Scharfstoffe fördern genau diese "Herd-Wärme" besonders dann, wenn sie durch Kälte darniederliegt oder beeinträchtigt und verlangsamt wird.

Die Bitterstoffe, die in einigen Kräutern ebenfalls in mehr oder weniger geringen Mengen enthalten sind, haben hierbei nur eine geringe Bedeutung, unterstützen die verdauungsfördernde Wirkung jedoch.

Den Scharfstoffen kommt auch eine antibakterielle, fungizide und entzündungshemmende Funktion zu, die sich positiv auf den Respirations- und den Magen-Darm-Trakt auswirkt.

#### 8.2 Kräuter

# 8.2.1 Capsicum annuum

Siehe ► <u>Abb. 8.1</u> und ► <u>Tab. 8.1</u>.

▶ **Tab. 8.1** Monografie Capsicum annuum.

| Name<br>(lat.)                                           | Name<br>(dt.)     | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                        | Organbezug                  | Tagesdosis                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Capsicum annuum, fruct.                                  | Chili,<br>Schoten | heiß       | scharf                                                                                                                                                           | Mi, Ma, Darm,<br>Lu, He, Ni | 0,06-2,5 ml Tinktur (1-<br>30 Tr.), siehe unten |  |  |
| Wirkbesch                                                | reibung           |            | Indikationen                                                                                                                                                     |                             |                                                 |  |  |
| Wind-Kälte eliminierend (auch äußerliche Anwendung)      |                   |            | Erkältung, Fieber, rheumatische Erkrankung (Arthrose,<br>Arthritis)<br>Wind-Kälte-Schmerzen im LWS-Bereich<br>Wind-Kälte der Lunge: Heiserkeit, Halsschmerzen    |                             |                                                 |  |  |
| Inneres/Li erwärmend                                     |                   |            | Verdauungsschwäche, Magenschmerz, Darmschmerz<br>Übelkeit, Erbrechen, Kälte-Diarrhöe                                                                             |                             |                                                 |  |  |
| Blut bewegend                                            |                   |            | periphere Blutzirkulationsschwäche, periphere<br>neuropathische Schmerzen, Postzoster-Neuralgie,<br>schmerzhafter Muskelhartspann in Schulter und WS-<br>Bereich |                             |                                                 |  |  |
| Herz-Qi und -Blut bewegend, Poren<br>des Herzens öffnend |                   |            | Arteriosklerose-Prophylaxe, Schlaganfall<br>Kreislaufschwäche, Seekrankheit, Ohnmacht<br>Depression, Hemmungen durch übermäßige Anpassung,<br>Unsicherheit       |                             |                                                 |  |  |
| lokale Anwendung                                         |                   |            | Schmerzen und Verspannungen, Verstauchungen<br>(Pflaster, Salbe, Lotion), Wunden (Pulver)                                                                        |                             |                                                 |  |  |

| Name<br>(lat.)          | Name<br>(dt.)     | Temperatur   | Geschmack | Organbezug                  | Tagesdosis                                      |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Capsicum annuum, fruct. | Chili,<br>Schoten | heiß         | scharf    | Mi, Ma, Darm,<br>Lu, He, Ni | 0,06-2,5 ml Tinktur (1-<br>30 Tr.), siehe unten |
| Wirkbeschreibung        |                   | Indikationen |           |                             |                                                 |

JÄN 92, KRA 106, ROS (2006) 337 ff., CUL 42, MCI 135, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



▶ **Abb. 8.1** Capsicum annuum.

# **Dosierung**

- Tinktur: 3–10 Tr. (allmählich steigern von 3 auf 10 Tr.) 3 × tgl. mit Wasser 1 Stunde vor oder nach den Mahlzeiten einnehmen
- Infus: 1 Msp.mit 250 ml Wasser aufgießen, 5 Min. ziehen lassen, über den Tag verteilt trinken

# Nebenwirkungen

- Hohe Dosen können bei längerer Anwendung durch Beeinflussung der Thermorezeptoren zu lebensgefährlicher Hypothermie führen, weiterhin zu akuter Gastritis, Nierenentzündung.
- Bei innerer Anwendung kann die Steigerung der Magen-Darmperistaltik zu Durchfällen, Darm- und Gallensteinkoliken führen.
- Zubereitungen mit Capsicum reizen auch in geringen Mengen Haut und Schleimhäute und können schmerzhaftes Brennen hervorrufen.

#### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

# 8.2.2 Zingiber officinale (getrocknet)

Siehe **►** <u>Tab. 8.2</u>.

▶ **Tab. 8.2** Monografie Zingiber officinalis.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| officinale, W<br>rhiz. (g                 | ngwer,<br>/urzel<br>getr.) (chin.<br>Gan Jiang) | heiß | scharf                                         | He, Lu, Mi, Ma,<br>Ni | pulverisiert 1-2g<br>oder getrocknet:<br>0,5-3 g zum<br>Infus; 1-4ml<br>Tinktur |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wirkbeschreibung                          |                                                 |      | Indikationen                                   |                       |                                                                                 |
| aktive Yang-Energien zurückkehren lassend |                                                 |      | Entkräftung hei Vang-Kollans mit innerer Kälte |                       |                                                                                 |

| Wirkbeschreibung                                                                                            | Indikationen                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aktive Yang-Energien zurückkehren lassend,<br>geschwächtes Yang rettend                                     | Entkräftung bei Yang-Kollaps mit innerer Kälte,<br>kalten Extremitäten, fahles Gesicht                                                                                                                 |
| Leere-Kälte in Milz und Magen wärmend,<br>Magen-Qi tonisierend, Feuchtigkeit<br>umwandelnd                  | Übelkeit, Erbrechen, Schwangerschaftsübelkeit,<br>Durchfall, Appetitmangel, Dyspepsie, Schmerzen<br>und Kältegefühl in Leibesmitte und Bauch, Frieren,<br>Zurückweichen des Qi mit kalten Extremitäten |
| Leere-Kälte der Lunge wärmend und<br>Schleim umwandelnd                                                     | Katarrhe der Atemwege, Husten mit innerem<br>Kältegefühl, viel dünnflüssiger und<br>weißschaumiger Schleim                                                                                             |
| Wind, Kälte, Feuchtigkeit bei Bi-Syndrom<br>wärmend und zerstreuend (auch äußerlich<br>als Paste mit Honig) | Rheumatismus, Arthritis, Gelenkschmerzen                                                                                                                                                               |
| Toxizität von Speisen abpuffernd                                                                            | leichte Lebensmittelvergiftung (u. a. Fisch,<br>Krabben)                                                                                                                                               |

MAD, POR (1978), LPH 168, ROS (2009), SIN, KRA (2000) 57, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

**Dosierung** Die Tagesdosis der getrockneten Droge beträgt gemäß chinesischer Materia medica 3–10g.

**Hinweis** Siehe auch Zingiber-Profil in ▶ <u>Kap. 2.2.1</u>.

# 8.2.3 Cinnamomum verum (Ceylon-Zimt)

Siehe ▶ <u>Tab. 8.3</u>.

▶ **Tab. 8.3** Monografie Cinnamomum verum.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Cinnamomum verum, cort.                                                      | Zimt,<br>Rinde<br>(chines.<br>Rou Gui) | heiß | scharf, süß                                                                                                                                                                | Ni, Mi, He, Le | 2-5 g getr. Droge<br>zum Infus, 1-4 ml<br>Tinktur |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--|
| Wirkbeschrei                                                                 | bung                                   |      | Indikationen                                                                                                                                                               |                |                                                   |  |
| Nieren-Yang tonisierend (auch Milz-Yang stützend)                            |                                        |      | Frieren, kalte Extremitäten, Impotenz,<br>Harnträufeln, Diarrhöe, Appetitverlust, breiiger<br>Stuhl<br>Yang-Leere-Ödem, Schwäche in Lumbalbereich und<br>Knie              |                |                                                   |  |
| Kälte zerstreuend, das Innere wärmend,<br>Schmerzen stillend                 |                                        |      | Schmerzen in Bauch, Lenden, Leibesmitte,<br>Diarrhöe, Husten oder Keuchen, Durstlosigkeit,<br>Schweißlosigkeit, allgemeine Erschöpfung,<br>besonders nach langer Krankheit |                |                                                   |  |
| Qi- und Blut-Zirkulation in den Leitbahnen fördernd und Leitbahnen erwärmend |                                        |      | Kälte-Schmerzen, bes. in Abdomen und unterem<br>Rücken, unregelmäßige Menstruation und<br>Dysmenorrhöe                                                                     |                |                                                   |  |

MAD, POR (1978), LPH 355, JUN 154,GRE (2004) 249, Positivmonografien Kommission E, WHO

**Anmerkung** Der Ceylon-Zimt besitzt gegenüber dem chinesischen Zimt so gut wie keine Cumarine.



Schwangerschaft

# 8.2.4 Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia)

Siehe ► <u>Abb. 8.2</u> und ► <u>Tab. 8.4</u>.

▶ **Tab. 8.4** Monografie Armoracia rusticana.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Marogacia<br>(Laticana,<br>rad.        | Meenettich,<br>Whrzel                                | Temperatur | <del>ទីឧកសម្ពាធ</del> ឧk<br>scharf                        | <b>ດ</b> ເ <b>ງຊຸດ, ካ</b> ክድ <b>አ</b> ዛ, 9<br>Därme, Bl                                                                           | Tages desise,<br>geriebene Wurzel<br>Tinktur: 1-5ml tgl.   |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Wirkbeschr                             | eibung                                               |            | Indikationen                                              |                                                                                                                                   |                                                            |  |  |  |
| Armoracia<br>rusticana,<br>rad.        | Meerrettich,<br>Wurzel                               | heiß       | brennend<br>scharf                                        | Ni, Lu, Ma, Mi,<br>Därme, Bl                                                                                                      | 5-18 g frische,<br>geriebene Wurzel<br>Tinktur: 1-5ml tgl. |  |  |  |
| Wirkbeschr                             | Wirkbeschreibung                                     |            |                                                           | Indikationen                                                                                                                      |                                                            |  |  |  |
| Inneres wärn<br>aktivierend            | Inneres wärmend, Yang tonisierend, Mitte aktivierend |            |                                                           | Kältegefühl, Erschöpfung, Müdigkeit,<br>Bauchschmerzen und -krämpfe,<br>Verdauungsschwäche, Kälte-Diarrhöe, Kälte-<br>Obstipation |                                                            |  |  |  |
| Wind-Kälte z                           | Wind-Kälte zerstreuend                               |            |                                                           | Erkältung, Katarrhe der Luftwege, Bronchitis mit<br>weißem Schleim, Halsschmerzen                                                 |                                                            |  |  |  |
| Wind-Kälte/H                           | litze-Nässe aus                                      | sleitend   | Rheuma, Gicht, Ischiagie                                  |                                                                                                                                   |                                                            |  |  |  |
| Feuchte-Kälte aus der Blase ausleitend |                                                      |            | Infekte der ableitenden Harnwege, Zystitis,<br>Leukorrhöe |                                                                                                                                   |                                                            |  |  |  |
| lokale Anwendung                       |                                                      |            | Muskelschmerzen, Neuralgie, Ischialgie,<br>Kopfschmerzen  |                                                                                                                                   |                                                            |  |  |  |

MAD, LPH 222, HOL 325, JÄN 356, PWH 103, PAH 228, Positivmonografie Kommission E



▶ **Abb. 8.2** Armoracia rusticana.

# **K** Kontraindikationen

Magen- oder Darmgeschwüre, Entzündungen von Darm oder Niere, Kinder unter vier Jahren

# 8.2.5 Alpinia officinalis

Siehe ▶ <u>Tab. 8.5</u>.

▶ **Tab. 8.5** Monografie Alpinia officinalis.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) | -          |           |            |            |

| Name<br>Hatinalis,                                                                                              | Nagant,<br>Wilitzel | <b>Tem</b> peratur | <b>ระครศาภา</b> ลคะ<br>würzigaromatisch                                                                                                                            | <b>Mr,gan, he,zug</b><br>Le, Gb                                                                       | <b>Tagęsdosis</b><br>Droge; 1,5-4ml                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| rhiz.                                                                                                           |                     |                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Tinktur                                                           |  |
| (Galanga<br>8fficinatis),                                                                                       | Galgant,<br>Wurzel  | heiß               | scharf-brennend,<br>würzigaromatisch                                                                                                                               | Mi, Ma, He, Lu,<br>Le, Gb                                                                             | 1-3 g getr.<br>Droge; 1,5-4ml                                     |  |
| Wirkbesch<br>(Galanga                                                                                           | reibung             |                    | Indikationen                                                                                                                                                       |                                                                                                       | Tinktur                                                           |  |
| off., rhiz.)                                                                                                    |                     |                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                   |  |
| Wirkbesch                                                                                                       | reibung             |                    | Indikationen                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                   |  |
| Inneres erwärmend Mitte wärmend,<br>Magen-Qi regulierend und Kälte<br>zerstreuend                               |                     |                    | Kälte-Schmerzen; Verdauungsschwäche mit Kälte-<br>Empfinden niedrige Körpertemperatur, kalte<br>Extremitäten; Myalgien                                             |                                                                                                       |                                                                   |  |
| Blut beweg                                                                                                      | end                 |                    | Angina pectoris niedrige Körpertemperatur, kalte<br>Extremitäten                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                   |  |
| Qi von Milz/Magen tonisierend,<br>wärmend und regulierend Leber-<br>Gallenblasen-Qi bewegend und<br>regulierend |                     |                    | Magenschmerzen, dy<br>und Schluckauf, Erbri<br>Blähungen schwerfäl<br>Oberbauchschmerze<br>Gallenkoliken, leichte<br>Lethargie, depressive<br>Diarrhöe, mit Schwäc | echen klarer Flüss<br>lige Verdauung kr<br>n (Roemheld-Sync<br>e, auch akute Appo<br>e Verstimmung ak | sigkeiten,<br>ampfartige<br>drom)<br>etitmangel<br>ute/chronische |  |
| Schleim-Kälte auflösend                                                                                         |                     |                    | rezidivierende Erkältungen, Sinusitis, chronische<br>Verschleimung der Bronchien rheumatische<br>Beschwerden, welche durch Kälte verstärkt werden<br>Darmcandidose |                                                                                                       |                                                                   |  |

MAD, PAH 376, BÜH 159, 395, 452; JÄN 167, Positivmonografie Kommission E

# 8.2.6 Juniperus

Siehe  $\triangleright$  Abb. 8.3 und  $\triangleright$  Tab. 8.6.

▶ **Tab. 8.6** Monografie Juniperus.

| Name<br>(lat.)    | Name<br>(dt.)        | Temperatur                             | Geschmack    | Organbezug                                 | Tagesdosis                                           |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Juniperus, fruct. | Wacholder,<br>Beeren | süß,<br>würzigscharf,<br>leicht bitter | warm         | Mi, Ma, Ni, He,<br>Darm, Lu, Le,<br>Uterus | 1-5 g getr. Droge,<br>3-6ml Tinktur (siehe<br>unten) |
| Wirkbeschreibung  |                      |                                        | Indikationen |                                            |                                                      |

| Name<br>(lat.)                                                                                 | Name<br>(dt.)                                                                       | Temperatur                             | Geschmack                                                                                                                                                                                                                    | Organbezug                                                                                                                                                                                                                                      | Tagesdosis                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Juniperus, fruct.                                                                              | Wacholder,<br>Beeren                                                                | süß,<br>würzigscharf,<br>leicht bitter | warm                                                                                                                                                                                                                         | Mi, Ma, Ni, He,<br>Darm, Lu, Le,<br>Uterus                                                                                                                                                                                                      | 1-5 g getr. Droge,<br>3-6ml Tinktur (siehe<br>unten) |  |  |
| Wirkbesch                                                                                      | nreibung                                                                            |                                        | Indikationen                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |  |  |
| Wind-Feuchtigkeit-Kälte ausleitend<br>Feuchtigkeit auflösend, transformierend                  |                                                                                     |                                        | Flüssigkeitsansammlung, Ödem, verminderte Miktion,<br>Mykose<br>chronisches Rheuma, Gicht, Neuralgien, Gelenk- und<br>Muskelschmerz<br>Lungenschleim, Asthma bronchiale, Phlegmatismus<br>Ekzem                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |  |  |
| tonisierend                                                                                    | Qi von Milz, Magen und Herz<br>tonisierend Inneres/Li wärmend Wei Qi<br>aktivierend |                                        |                                                                                                                                                                                                                              | Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung<br>Diarrhöe, Dyspepsie, Flatulenz, chronische<br>Gastroenteritis, Maldigestion, Malabsorptionsstörung<br>Bradykardie, psychische Trägheit<br>Abwehrschwäche, Immunschwäche, Infektanfälligkeit         |                                                      |  |  |
|                                                                                                | Nieren-Qi und Nieren-Yang tonisierend<br>und wärmend                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                              | Harninkontinenz, häufiges und/oder spärliches<br>Urinieren, Reizblase<br>Rückenschmerzen, kalter Rücken, Kältegefühl,<br>Kälteabneigung, kalte Extremitäten<br>Ödeme, Aszites<br>Erschöpfung, Depression, Antriebslosigkeit,<br>Willensschwäche |                                                      |  |  |
| Feuchtigke<br>ausleitend                                                                       | Feuchtigkeit und Hitze aus der Blase<br>ausleitend                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                              | chronische Katarrhe und Infekte des<br>Urogenitalsystems, Enuresis, Grieß und Steine,<br>Koliken, Nierenbeckenentzündung, Albuminurie                                                                                                           |                                                      |  |  |
| Qi im Unterleib regulierend und<br>bewegend<br>Uterus-Kontraktion stärkend und<br>entkrampfend |                                                                                     |                                        | Feuchte-Kälte-Ausfluss, Spasmen durch Kälte,<br>Amenorrhöe, Dysmenorrhöe mit Frösteln, verspätete<br>oder spärliche Menstruation<br>Uteruskontraktion stärkend und entkrampfend<br>Prostataprobleme, Zurückhaltung der Hoden |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |  |  |

PAH 327, ROS (2006) 537, KRA (2000) 118, PWH 198, JÄN 548, MAD, BÜH 257, WIL 489, HOL 213, LPH 336, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



► Abb. 8.3 Juniperus.

#### **Zubereitung und Dosierung**

- bis zu 15–20 gequetschte Beeren in 250 ml Wasser 20 Min. köcheln, tgl. 3 Tassen
- Beeren können auch gekaut werden (Kneipp-Kur)

# Nebenwirkungen

 bei langanhaltender Anwendung oder bei Überdosierung können Nierenschäden auftreten (Nierenschmerzen, Harndrang, Veilchengeruch des Harns, Herztätigkeit und Atmung werden beschleunigt) • Wirkungen auf die Haut/Schleimhaut: bei äußerlicher Einwirkung kann es zu einer Entzündung der Haut mit Blasenbildung kommen (irritative Kontaktdermatitis)

#### **K** Kontraindikationen

- Schwangerschaft (wegen Anregung der Kontraktion der Gebärmutter)
- akute Nierenentzündung, Glomerulonephritis

# **8.2.7** Myrica

Siehe ▶ <u>Tab. 8.7</u>.

#### ▶ **Tab. 8.7** Monografie Myrica.

| Name<br>(lat.)                  | Name<br>(dt.)                    | Temperatur     | Geschmack                                                                                             | Organbezug               | Tagesdosis                                              |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Myrica,<br>cort.<br>radicis     | Wachsmyrte                       | warm           | sauer/adstringierend,<br>scharf, bitter                                                               | Ma, Le, Lu, He,<br>Därme | 2-6 g getr.<br>Droge, 2-6ml<br>Tinktur (siehe<br>unten) |  |  |
| Wirkbes                         | chreibung                        |                | Indikationen                                                                                          |                          |                                                         |  |  |
| Qi und Bl                       | ut wärmend un                    | d bewegend     | niedrige Körpertemperatur, kalte Extremitäten<br>Myalgie oder Rheumatismus infolge Kälte              |                          |                                                         |  |  |
| Lungen-S                        | chleim ableiten                  | d              | wiederkehrende Grippe, wiederkehrende Sinusitis<br>chronische Verschleimung der Bronchien             |                          |                                                         |  |  |
| Milz- und<br>und bewe           | Magen-Qi wärn<br>egend           | nend, stärkend | schwacher Appetit, schwache Verdauung mit<br>Kältegefühl chronische Gastritis                         |                          |                                                         |  |  |
|                                 | d Gallenblasen<br>nd und beweger | •              | Verdauungsschwäche<br>Lethargie, Depression<br>Cholezystitis mit Schweregefühl und Kälte              |                          |                                                         |  |  |
| Darm wärmend und adstringierend |                                  |                | akute oder chronische katarrhalische Diarrhöe mit<br>Schwäche und Kältegefühl<br>schleimige Enteritis |                          |                                                         |  |  |

| Name<br>(lat.)                                                              | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                            | Organbezug               | Tagesdosis                                              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Myrica,<br>cort.<br>radicis                                                 | Wachsmyrte    | warm       | sauer/adstringierend,<br>scharf, bitter                              | Ma, Le, Lu, He,<br>Därme | 2-6 g getr.<br>Droge, 2-6ml<br>Tinktur (siehe<br>unten) |  |  |
| Wirkbes                                                                     | chreibung     |            | Indikationen                                                         |                          |                                                         |  |  |
| Ausfluss adstringierend und Blutung<br>mindernd (auch äußerliche Anwendung) |               |            | schwer heilbare Geschwüre<br>Ausfluss, Menorrhagie<br>Halsentzündung |                          |                                                         |  |  |

CUL 139, ROS (2009) 164, FEL, STA 326f., HIL II 87

**Dosierung** Kleine Dosen (2–5 Tr.) stimulieren das vegetative System und unterstützen den Verdauungsprozess und die Blutbildung. Höhere Dosen (5–20 Tr.) regen den Magen an. (vgl. FEL)

# 8.2.8 Piper nigrum

Siehe ▶ <u>Tab. 8.8</u>.

▶ **Tab. 8.8** Monografie Piper nigrum.

| Name<br>(lat.)                                                                         | Name<br>(dt.)        | Temperatur                                                                                                                                                                        | Geschmack                                                                  | Organbezug     | Tagesdosis                                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Piper<br>nigr.,<br>fruct.                                                              | Schwarzer<br>Pfeffer | heiß                                                                                                                                                                              | scharf, leicht<br>süß                                                      | Mi, Ma, He, Ni | 0,1-2 g getr. Droge,<br>0,5-2,5 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbes                                                                                | Wirkbeschreibung     |                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Indikationen   |                                            |  |  |  |
| Inneres wärmend, Kälte zerstreuend<br>Mitte erwärmend, Magen stärkend, Qi<br>absenkend |                      | Kältegefühl, Blutzirkulationsschwäche, Erkältung<br>Magenschmerz, Nahrungsretention,<br>Verdauungsblockaden mit Kältegefühl, Blähungen,<br>Verdauungsschwäche Erbrechen, Diarrhöe |                                                                            |                |                                            |  |  |  |
| klares Yang emporhebend                                                                |                      |                                                                                                                                                                                   | Schwindel, Konzentrationsmangel, geistige<br>Abwesenheit, Schleimbelastung |                |                                            |  |  |  |
| Nieren-Yang wärmend                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                   | Rückenschmerzen, Libidomangel, Impotenz,<br>Erschöpfung, Ödeme             |                |                                            |  |  |  |

| Name<br>(lat.)            | Name<br>(dt.)                       | Temperatur | Geschmack             | Organbezug                            | Tagesdosis                                 |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Piper<br>nigr.,<br>fruct. | Schwarzer<br>Pfeffer                | heiß       | scharf, leicht<br>süß | Mi, Ma, He, Ni                        | 0,1–2 g getr. Droge,<br>0,5–2,5 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbes                   | chreibung                           |            | Indikationen          |                                       |                                            |  |  |
| Oberfläch                 | Oberfläche von Wind-Kälte befreiend |            |                       | Erkältung, Kopfschmerzen, Kältegefühl |                                            |  |  |
| lokale Anwendung          |                                     |            | Neuralgien            |                                       |                                            |  |  |

JÄN 410, HOL 328, HIL 167

# 8.2.9 Zanthoxylum

Siehe ► <u>Abb. 8.4</u> und ► <u>Tab. 8.9</u>.

▶ **Tab. 8.9** Monografie Zanthoxylum.

| Name<br>(lat.)                                       | Name (dt.)                                                               | Temperatur                       | Geschmack                                                                                                              | Organbezug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tagesdosis                                |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Zanthoxylum, cort.                                   | Eschenblättrige<br>Gelbholzrinde                                         | scharf,<br>aromatisch,<br>bitter | heiß                                                                                                                   | Lu, Mi, Ma, He,<br>Därme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-6 g getr.<br>Droge, 0,5-<br>3ml Tinktur |  |
| Wirkbeschrei                                         | bung                                                                     |                                  | Indikationen                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
| •                                                    | Qi und Blut in den Leitbahnen wärmend und bewegend, so Kälte zerstreuend |                                  |                                                                                                                        | mangelhafte periphere Zirkulation, kardiale<br>Schwäche, chronische Müdigkeit, mangelnder<br>Arterientonus<br>kalte Hände und Füße<br>kältebedingte Rückenschmerzen, die in die<br>Beine ausstrahlen, Gliederschmerzen<br>Myalgie, Muskelrheumatismus<br>Unterleibsverkühlung (Menstruationsblut<br>schwarz und dick)<br>venöse Stasen, Lähmungen, Taubheitsgefühle |                                           |  |
| Qi der Mitte anregend, wärmend und Kälte zerstreuend |                                                                          |                                  | Durchfall ohne Geruch, Morgendurchfall,<br>gedunsenes Abdomen<br>Darmkoliken, Flatulenz<br>Kopfschmerzen<br>müdes Herz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
| Schleim beseitigend und Kälte ableitend              |                                                                          |                                  | Rheuma, Fettleibigkeit mit Ödemen<br>chronische Hautprobleme mit pupurfarbenen<br>Läsionen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |

CUL 221, ROS (2006) 845 ff., HOL 333 ff., STA 128, FEM 458, COO



► **Abb. 8.4** Zanthoxylum.

# **K** Kontraindikationen

Leere-Hitze; Yin-Mangel; akute Entzündungen; Schwangerschaft

# 8.2.10 Weitere Kräuter, die das Innere erwärmen

- siehe Yang-Tonika (▶ <u>Kap. 18</u>)
- Elettaria cardamomum, fruct. (► <u>Kap. 6.2.2</u>)
- Allium sativum, bulb. (► <u>Kap. 11.2.1</u>)
- Thymus vulg., herb. (► <u>Kap. 14.2.2</u>)
- Foeniculum vulg., fruct. (► <u>Kap. 14.2.3</u>)
- Myristica fragans, sem.

- Sinapis alba, sem.
- Syzygium arom., fruct.

# 8.3 Rezepturen

# 8.3.1 Chronischer Durchfall mit Erschöpfung (Milz- und Magen-Leere-Kälte)

Siehe ► <u>Tab. 8.10</u>

▶ **Tab. 8.10** Rezeptur Chronischer Durchfall mit Erschöpfung.

| Kräuter                                           | Menge    | Temperatur | Geschmack                               | Wirkung in der<br>Rezeptur                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrica, cort. rad.<br>pulv.                       | 30 g/ml  | warm       | sauer/adstringierend,<br>scharf, bitter | Milz- und Magen-Qi<br>wärmend, stärkend und<br>bewegend Leber- und<br>Gallenblasen-Qi wärmend,<br>tonisierend und bewegend |
| Zingiber off.,<br>rhiz. pulv.                     | 15 g/ml  | heiß       | scharf, aromatisch                      | Milz und Magen wärmend,<br>stärkend und regulierend<br>Feuchtigkeit und Schleim<br>transformierend Magen-Qi<br>absenkend   |
| Syzygium arom.<br>(Caryophyllus),<br>fruct. pulv. | 2,5 g/ml | warm       | scharf                                  | Inneres erwärmend, so<br>Kältegefühl beseitigend<br>und Verdauungsprozess<br>fördernd, Nieren-Yang<br>tonisierend          |
| Capsicum<br>annuum, fruct.<br>pulv.               | 2,5 g/ml | heiß       | scharf                                  | Inneres erwärmend, so<br>Verdauungsschwäche,<br>Magenschmerz, Übelkeit,<br>Kälte-Diarrhöe behebend                         |

#### **Dosierung**

- 3 × täglich 1 Msp. voll in die Speisen mischen.
- oder: 20 Tr. einer Tinktur etwa 1 Stunde vor den Hauptmahlzeiten in einem ½ Glas warmen Wasser

einnehmen.

#### **Symptome und Befunde**

- · chronischer Durchfall mit Erschöpfung
- Kälte-Empfindungen im Bauch
- Darmkoliken, Flatulenz
- Appetitmangel
- Müdigkeit, Kraftlosigkeit
- Puls: langsam (Chí), schwach (Ruò), tief (Chén)
- **Zungenkörper:** blass, geschwollen mit Zahneindrücken; Belag weiß, feucht

**Syndrome** Milz- und Magen-Leere-Kälte

#### **Therapieprinzip**

- Milz-Yang wärmen und stärken.
- Feuchtigkeit beseitigen.
- Diarrhöe beenden.

#### Begleitende Ernährung

- vorwiegend warme Breie und Suppen sowie warme Getränke
- kalte und rohe Nahrungsmittel unbedingt vermeiden

# 8.3.2 Chronische Verschleimung und Gelenkschmerzen mit Kälteempfinden (Nieren-Yang-Mangel und Kälte-Feuchtigkeit)

Siehe ► <u>Tab. 8.11</u>.

▶ **Tab. 8.11** Rezeptur Chronische Verschleimung und Gelenkschmerzen mit Kälteempfinden.

Kräuter Menge Temperatur Geschmack Wirkung in der Rezeptur

| Kräuter                     | Menge | Temperatur   | Geschmack                               | Wirkung in der<br>Rezeptur                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zanthoxylum, cort.          | 24 g  | heiß         | scharf, aromatisch,<br>bitter           | Zirkulation steigernd, so kalte<br>Hände und Füße wärmend,<br>Rückenschmerzen lindernd Qi<br>der Mitte anregend, wärmend<br>und Kälte zerstreuend  |
| Juniperus,<br>fruct.        | 24 g  | warm         | süß, würzigscharf,<br>leicht bitter     | Inneres wärmend Feuchtigkeit auflösend, transformierend, so Neuralgien, Gelenk- und Muskelschmerz lindernd Qi von Milz, Magen und Herz tonisierend |
| Myrica, cort.<br>rad.       | 24 g  | warm         | sauer/adstringierend,<br>scharf, bitter | Lungen-Schleim ableitend, so<br>chronische Verschleimung<br>der Bronchien ausleitend<br>Leber-Qi bewegend                                          |
| Angelica<br>arch., rad.     | 16 g  | warm         | scharf, aromatisch,<br>bitter           | Lungen-Kälte-Schleim<br>ausleitend Milz stärkend und<br>wärmend, so Feuchtigkeit<br>und Schleim transformierend                                    |
| Cinnamomum verum, cort.     | 6 g   | heiß         | scharf, süß                             | Kälte zerstreuend, das Innere<br>wärmend, Schmerzen stillend<br>Blut-Zirkulation in den<br>Leitbahnen fördernd Kälte-<br>Feuchtigkeit ausleitend   |
| Glycyrrhiza<br>glab., rhiz. | 8 g   | neutral-kühl | süß                                     | Milz und Magen tonisierend,<br>Qi vermehrend Rezeptur<br>harmonisierend                                                                            |

#### **Zubereitung und Dosierung**

- Wacholderbeeren separat abpacken lassen. Alle anderen Kräuter als Mischung.
- 2 EL der Mischung in ¾ l kaltem Wasser einmal aufkochen, dann 2 TL angestoßene Wacholderbeeren zufügen und weitere 5 Min. simmern lassen, abseihen, in einer Thermoskanne warm halten und in drei Portionen über den Tag verteilt schluckweise trinken, vorzugsweise vor den Hauptmahlzeiten.

#### **Symptome und Befunde**

- kalter Rücken, kalte Extremitäten
- · mangelhafte periphere Durchblutung
- Verdauungsschwäche
- chronische Verschleimung der Bronchien
- Gelenk- und Muskelschmerzen

#### **Syndrome**

- chronisches Mangel-Bi-Syndrom
- · Nieren- und Milz-Yang-Schwäche
- Kälte-Schleim stagniert in den Lungen

#### **Therapieprinzip**

- Nieren-Yang wärmen und Milz-Qi kräftigen.
- Schleim und Feuchtigkeit trocknen und transformieren.
- Blockaden in den Leitbahnen beseitigen.
- · Qi stärken und Blut nähren.

# Rezepturen

#### Stomachikum (aus der westlichen Kräuterheilkunde)

Galanga, rhiz.

Gentiana, rad.

Calamus, rhiz Coriandrum, fruct.

Aurantium immat., fruct.

Zingiber, rhiz.

aa 10

fein gemahlene Kräuter

Tagesdosis: 1 TL auf 0,5 | Wasser zum Infus, in 3 Portionen vor den

Mahlzeiten

# 9 Qi regulierende Kräuter

#### 9.1 Grundsätzliches

Die Kräuter dieser Gruppe stellen den normalen Qi-Fluss wieder her, zerstreuen Zusammenballungen und Stauungen und geben dem Qi wieder die richtige Richtung.

Die Pathologie der Qi-Stagnation (Qì Zhì []]) resultiert an wichtigster Stelle aus Dysfunktionen des Leberfunktionskreises, zu dessen Aufgaben es gehört, den freien Fluss des Qi zu gewährleisten, außerdem aus Dysfunktionen von Mitte, also Magen und Milz, und der Lunge.

In der Ätiologie der Qi-Stagnation sind oftmals anamnestisch emotionale Probleme und Fehler in der Lebensweise, wie stressiger Lebensalltag, sitzende Tätigkeiten und Ernährungsfehler zu finden.

An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass sich emotionale Belastungen, Stress, unterdrückte Gefühle als Leber-Qi-Stagnation manifestieren und umgedreht Leber-Qi-Stagnation sich in unharmonischen Gefühlen äußert, man könnte also von psychosomatisch wie auch von somatopsychologisch sprechen (▶ Kap. 15, ▶ Kap. 16).

Qi-Stagnation oder Qi-Stau steht in wechselseitiger Abhängigkeit zu allen Stau-Situationen im Menschen. So kann z. B. durch länger anhaltende Qi-Stagnation Blut-Stase (Xuè Yu □□) entstehen. Umgekehrt wird ein Trauma, das Blut-Stase verursacht, Qi-Stagnation erzeugen. (Stagnationen: Qi, Blut, Feuchtigkeit, Schleim, Feuer, Nahrung)

Auch allgemeiner Qi-Mangel (Qì Xu □□) kann die Ursache für Qi-Stagnation sein, da dem Qi in diesem Fall die Kraft zur Dynamik fehlt. Bei Blut-Mangel, vor allem bei Leber-Blut-Mangel (Gan Xuè Xu □□□), führt die Beziehung von Qi (Yang) und Blut (Yin) dazu, dass durch mangelndes Blut das Qi nicht genug Substanz zu fließen hat und stagniert.

Grundsätzliche Symptome von Leber-Qi-Stau sind:

• Spannungsgefühle in den Hypochondrien

- Stimmungswechsel und Depression
- Menstruationsstörungen
- Puls: saitenförmig, besonders an der linken Seite
- Zungenkörper: oft aufgerollte Zungenränder

Weitere Symptome: Seufzen, Melancholie, Angespanntheit, Reizbarkeit, "Pflaumkerngefühl" im Hals, Völlegefühl unter dem Rippenbogen, Spannungsgefühl im Thorax, Dysmenorrhöe, unregelmäßiger Zyklus, prämenstruelle Beschwerden wie Spannungen in der Brust und psychische Reizbarkeit.

Zur klinischen Manifestation von Qi-Stau gehören: funktionelle Oberbauchbeschwerden, Verdauungsstörungen, Gastritis, chronische Schmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, depressive Verstimmungen, Interkostalneuralgie, Pleuritis, Asthma, PMS, Mastitis, Schilddrüsenerkrankungen.

Die eingezwängte, blockierte Leber-Energie belastet die absteigenden Energien von Lunge und Magen, so dass sich dort Stausymptomatiken bzw. gegenläufiges Qi entwickeln können.

Bei Blockaden des Lungen-Qi zeigen sich Atemstörungen, Husten und Enge oder Druckgefühle in der Brust (▶ Kap. 14.4).

Wenn das gestaute Leber-Qi Magen und Milz angreift, zeigen sich Symptome wie:

- Aufstoßen, Sodbrennen (Leber greift den Magen an)
- Völlegefühle, Spannungs- und Druckgefühle in Abdomen, Epigastrium
- Depression, Rastlosigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen
- Appetitstörungen, Übelkeit, Diarrhöe oder Obstipation oder im Wechsel, Flatulenz
- Müdigkeit (Leber greift die Milz an)
- Puls: oftmals links saitenförmig (Xiang) und rechts schwach (Ruo)
- **Zungenkörper:** oftmals eher blasse Zunge, evtl. mit geröteten Rändern

Da das Qi (Yáng □) Blut und Säfte (Yin □) bewegt, wird eine Störung der Dynamik des Qi über kurz oder lang den gesamten Flüssigkeitshaushalt und den Blutfluss in Mitleidenschaft ziehen.

Je nach Ausprägung und Stärke der "Einschnürung bzw. Blockade des warmen Yang Qi können sich graduell Hitze-Symptome als Folge der Einschnürung zunächst lokal zeigen" (FOL 996), in deren Fortentwickung auch systemische Hitze-Pathologien.

Die Kräuter dieser Gruppe sind vorwiegend aromatisch, scharf und bitter, die Temperatur warm oder neutral oder kühl. Der scharfe Geschmack dynamisiert zusammen mit dem warmen Charakter die Qi-Bewegung. Der aromatische Geschmack bewegt Feuchtigkeit und Schleim, wirkt regulierend auf Leber, Milz und Magen, während bittere Kräuter eine nach unten gerichtete Wirkung besitzen und je nach Temperaturverhalten Galle treibend (im Sinne der Humoralpathologie), Magen stärkend oder abführend wirken.

Längere Einnahme der Kräuter dieser Gruppe kann das Qi angreifen, soweit sie scharf-aromatisch sind und so das Qi zerstreuen können.

Zu den Inhaltsstoffen, die Qi bewegen, gehören

- Alkaloide (Chelidonium maj., Boldo)
- Flavonoide (Cheiranthus)
- ätherische Öle (Carum carvi, Citrus spp., Mentha spp., Matricaria chamomilla)
- Bitterstoffe (Boldo, Cnicus benedictus, Cynara)
- Glykoside (Adonis, Cheiranthus)

Therapeutisch sind diese Kräuter in der Lage, gestaute Energie zu bewegen, Anspannungen zu lösen, zu besänftigen sowie Verkrampfungen zu lösen und die Energie in Fluss zu bringen. Man könnte auch sagen, sie gewährleisten den Übergang von einer Wandlungsphase zur nächsten und kommen damit bei vielen Wandlungsphasen-Störungen zum Einsatz.

In der Windrosendarstellung der Wandlungsphasen steht die Mitte, also Magen und Milz, im Zentrum des Rades, stellt die Achse des Rades dar (> Abb. 9.1). Alle Flussstörungen belasten die Achse. So

erklären sich die häufig auftretenden Verdauungssymptome bei Behinderungen des Qi-Flusses.

Je nach Pathogenese werden Qi regulierende Kräuter mit anderen Kräutern kombiniert.

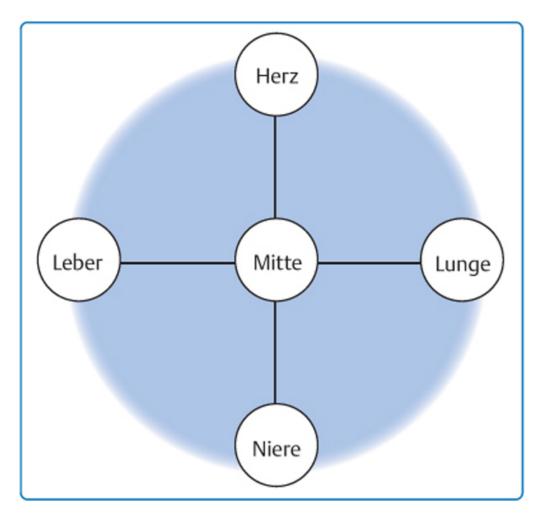

▶ **Abb. 9.1** Windrosendarstellung der Wandlungsphasen.

Wenn z. B. Qi-Stagnation zur Entwicklung von Hitze im Magen führt und es so zur Entstehung von Obstipation kommt, dann gibt man zu den Qi regulierenden Kräutern auch Kräuter zum Eliminieren von Hitze und abführende Kräuter.

Häufig werden in anderen Rezepten Qi bewegende Kräuter ergänzt, um die Beteiligung von Qi-Stau/Leber-Qi-Stagnation zu behandeln, z. B. bei

- Wind-Hitze oder Wind-Kälte-Affektionen, die das Lungen Qi einschnüren (z. B. Petasitis, Mentha pip.)
- Feuchtigkeitsstagnation der Mitte mit Schleim (z. B. Carum carvi, Cynara, Cnicus benedictus, Citrus aur.)
- Blut-Stasen im Uterus (z. B. Vitex agnus castus, Caulophyllum, Mentha pul.)
- Feuchte-Hitze-Stagnation (z. B. Peumus boldus, Chelidonium maj.)
- Kälte-Stagnationen (z. B. Rosmarin, Chelidonium maj.)

#### 9.2 Kräuter

# 9.2.1 Chelidonium majalis

Siehe ► <u>Abb. 9.2</u> und ► <u>Tab. 9.1</u>.

▶ **Tab. 9.1** Monografie Chelidonium majalis.

| Name (lat.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                            | Organbezug     | Tagesdosis                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Chelidonium<br>majalis, herb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schöllkraut   | warm       | bitter, scharf                                                                                                                                                                                                                       | Le, Gb, He, Lu | 0,5-3 g getr. Droge<br>als Infus, 5-50 Tr.<br>Tinktur                        |
| Wirkbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                              |
| Leber-Qi bewegend  Schmerzen unter dem Rippenbogen, die in die Schulter strahlen, Nackenverspannung Kopfschmerzen, Migräne (bei Gallenproblemen)  Verdauungsstörungen, Obstipation, Appetitmange helle/fettige Stühle, Krämpfe im Verdauungstrakt Übelkeit  Cholezystitis, Cholelithiasis depressive Verstimmung, Antriebsarmut blass-trüber Urin, dunkler oder heller Urin prämenstruelles Syndrom |               |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | nnung<br>llenproblemen)<br>on, Appetitmangel,<br>Verdauungstrakt,<br>osarmut |
| Leber-Blut bewegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            | Schmerzen<br>starke Schmerzen unter dem Rippenbogen<br>Pfortaderstau, Hämorrhoiden, Leberzirrhose,<br>Hepatosplenomegalie<br>Amenorrhöe<br>Augenerkrankungen aller Art, Nachtblindheit,<br>Augenentzündungen, Sehstörungen, Katarakt |                |                                                                              |

| Name (lat.)                                                                                         | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                              | Organbezug     | Tagesdosis                                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| Chelidonium<br>majalis, herb.                                                                       | Schöllkraut   | warm       | bitter, scharf                                                                                                                                                                                                                         | Le, Gb, He, Lu | 0,5–3 g getr. Droge<br>als Infus, 5–50 Tr.<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                                                                    |               |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       |  |  |
| Herz-, Lungen-, Darm-, Mitte-Qi bewegend und regulierend                                            |               |            | Palpitationen, Kurzatmigkeit, pectanginöse<br>Beschwerden<br>Keuchen, spastischer Husten, Asthma, Bronchitis<br>Flatulenz, Darmkoliken, Geruchsverlust,<br>Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Diarrhöe                                    |                |                                                       |  |  |
| Stagnation von Körperflüssigkeiten bewegend<br>und Toxine ausleitend; diuretisch, Tumore<br>hemmend |               |            | Ikterus (Yin- und Yang-Ikterus jeweils im Rezept)<br>Ödeme, seröse Ergüsse, Anasarka, harnsaure<br>Diathese<br>Steinleiden, Geschwüre<br>Ulzera, Ekzeme, Urtikaria, Tumore/Knoten in Haut,<br>Magen; Lipome; Warzen, Darmpolypen; Pest |                |                                                       |  |  |
| Leber-Leitbahn erwärmend                                                                            |               |            | Schmerzen in Scrotum, Hoden, Unterbauch                                                                                                                                                                                                |                |                                                       |  |  |
| äußerlich bewegend                                                                                  |               |            | lokale Anwendung: Warzen (am besten frischer<br>Milchsaft), Hornhaut, Hühneraugen, Tumore,<br>Sommersprossen, Fisteln, Flechten                                                                                                        |                |                                                       |  |  |
|                                                                                                     |               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                       |  |  |

MON 126f., GAR 78f., MAD 916f., HUM 159, LEX, SCH 869f., HOL 391f., HOM 148f., SCJ 70, TIB 330, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

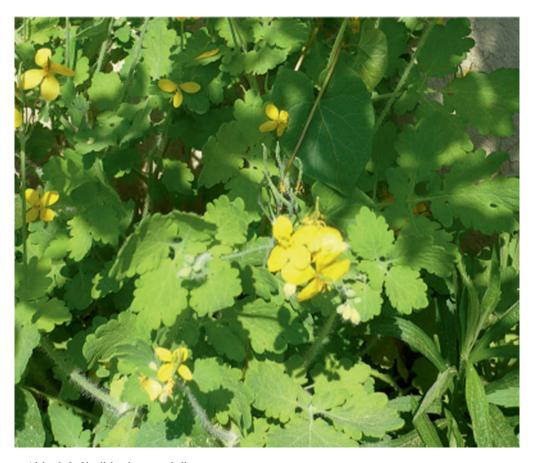

▶ Abb. 9.2 Chelidonium majalis.

Anmerkung 2008 widerrief das BfArM die Zulassung von Chelidonium-Präparaten, bei denen die Tagesdosis von 2,5mg Gesamtalkaloide (darunter Chelidonin) überschritten wurde. Weder die WHOMonografie noch andere Länder folgten dieser restriktiven Begrenzung.

Beachte: stark wirksame Pflanze, nicht bei Kindern unter 12, nicht bei Schwangeren (alkaloidhaltig, gehört zu den Mohngewächsen)

Allgemeine Bemerkungen "Das" Qi bewegende Kraut: bei Langzeitgabe stark wärmende Wirkung, wirkt primär kühlend durch seine Galle purgierenden Eigenschaften (Purgieren von Hitze-Toxinen); volksmedizinisch magischer Schutz vor Angriffen, reproduzierbar z. B. bei "Verfolgungswahn" (hier in der Funktion als Shen ☐ (Geist) regulierendes Kraut)

# 9.2.2 Silybum marianum (Carduus marianus)

Siehe ▶ <u>Abb. 9.3</u> und ▶ <u>Tab. 9.2</u>.

▶ **Tab. 9.2** Monografie Silybum marianum.

| Name (lat.)                                                       | Name<br>(dt.)                                   | Temperatur   | Geschmack                                                                                                                                    | Organbezug                                                                                                   | Tagesdosis                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Silybum marianum,<br>fruct./Carduus<br>marianus, fruct.,<br>herb. | Mariendistel,<br>Samen,<br>Kraut                | warm         | bitter, etwas<br>scharf                                                                                                                      | Le, Gb, Mi,                                                                                                  | 1-5 g getr. Droge<br>als Infus, 10-60-<br>300 Tr. Tinktur;<br>auch als<br>Fertigarzneimittel |  |
| Wirkbeschreibung                                                  |                                                 |              | Indikationen                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                              |  |
| Leber-Qi bewegend                                                 |                                                 |              | Bauchkoliken, Gallenkoliken, Krämpfe aller Art,<br>Meteorismus, Schmerzen im Oberbauch<br>depressive Verstimmung<br>Kopfschmerz              |                                                                                                              |                                                                                              |  |
| Leber-Blut bewegend                                               | I                                               |              | schmerzhafte Bauchschwellungen, Blutungen,<br>Seitenstechen; Hepato-, Splenomegalie<br>Obstipation<br>Dysmenorrhöe, Amenorrhöe               |                                                                                                              |                                                                                              |  |
| Leber entgiftend, Leb                                             | Leber entgiftend, Leber tonisierend (Antitoxin) |              |                                                                                                                                              | toxische Hepatitis, Leberzirrhose, Fettleber,<br>Knollenblätterpilzvergiftung, Alkoholkater,<br>Gewerbegifte |                                                                                              |  |
| Feuchte-Hitze aus Leber und Gallenblase ausleitend                |                                                 |              | Ikterus, Cholelithiasis, Cholangitis (Cholezystitis)                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                              |  |
| Kälte-Feuchtigkeit de                                             | er Mitte ausleite                               | nd/trocknend | dyspeptische Beschwerden, Aszites, Yin-Ikterus,<br>Übelkeit, Pankreaserkrankungen, unspezifische<br>Magenschmerzen, Feuchtigkeitskopfschmerz |                                                                                                              |                                                                                              |  |

SCH 856f., LON 188f., LEX, MON 108f., HOM 138f., GAR 70f., HOL 398f., WAG 314f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 9.3** Silybum marianum.

# Nebenwirkungen

kann leicht laxierend wirken

Allgemeine Bemerkungen wichtigstes Lebermittel der westlichen Naturheilkunde, besonders zur Entgiftung und als Antitoxin; selten als Teedroge verwendet, da wichtige (antitoxische) Inhaltsstoffe schlecht wasserlöslich sind.

### 9.2.3 Vitex agnus castus

Siehe  $\triangleright$  Abb. 9.4a und  $\triangleright$  b und  $\triangleright$  Tab. 9.3.

▶ **Tab. 9.3** Monografie Vitex agnus castus.

| Name<br>(lat.)                                       | Name (dt.)                             | Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geschmack                                                                                                     | Organbezug     | Tagesdosis                                  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--|
| Vitex<br>agnus<br>castus,<br>fruct.                  | Mönchspfeffer,<br>Keuschlamm           | warm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aromatischscharf,<br>leicht adstringierend                                                                    | Le, Ni, Uterus | 10-45-90 Tr.<br>Tinktur,<br>Fertigpräparate |  |
| Wirkbesc                                             | hreibung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikationen                                                                                                  |                |                                             |  |
| Leber-Qi bewegend; Qi und Blut im Uterus regulierend |                                        | unregelmäßiger Zyklus, langer Zyklus, PMS mit<br>Reizbarkeit, Dysmenorrhöe (Spasmen, Krämpfe);<br>Leukorrhöe, exzessive Laktation/Milchbildungsstörungen,<br>Amenorrhöe<br>Mastopathien im Präklimakterium, Endometriose<br>Hormondysregulation, Gestagenmangel<br>Verdauungsstörungen, abdominelle und epigastrische<br>Schmerzen; Blähungen<br>Kopfschmerzen/Migräne |                                                                                                               |                |                                             |  |
|                                                      | it transformierend<br>sstagnation bewe | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ödeme, Flüssigkeitsretention, Genitalschwellungen<br>Leukorrhöe, Gonorrhöe<br>entzündliche Prostataschwellung |                |                                             |  |

HUM 140, SCH 807f., MON 496f., LEX, FBR 574f., UJH 253f., HOM 19f., ZIZ 206f., GAR 36f., TSF 366f., RÄT (1995) 199f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO





▶ **Abb. 9.4** Vitex agnus castus.

- a Pflanze mit Blüten.
- **b** Früchte.

# **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft, Hormontherapie

**Allgemeine Bemerkungen** wichtiges Gynäkologikum; bei hoher Dosis anaphrodisierend, sonst aphrodisierend

#### 9.2.4 Carum carvi

Siehe  $\triangleright$  Abb. 9.5 und  $\triangleright$  Tab. 9.4.

▶ **Tab. 9.4** Monografie Carum carvi.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) | •          |           |            |            |

| Clati,)                                                  | Mame<br>(dt.)                                                                      | Temperatur | Geralinga,ck<br>etwas scharf                                                                                                                                         | <b>Mr, gaza, bazhe</b><br>Le                                                                  | Tଲୁକ୍ତ କୃତ୍ୟୁକ୍ତି Sproge;<br>Tinktur 10-30-90 Tr. |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| fruct.                                                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                   |  |  |  |
| Wirkbesch                                                | reibung                                                                            |            | Indikationen                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                   |  |  |  |
| Carum<br>carvi,<br>fruct.                                | Kümmel                                                                             | warm       | aromatisch,<br>etwas scharf                                                                                                                                          | Mi, Ma, Därme,<br>Le                                                                          | 1,5-6 g getr. Droge;<br>Tinktur 10-30-90 Tr.      |  |  |  |
| Wirkbeschi                                               | Wirkbeschreibung                                                                   |            |                                                                                                                                                                      | Indikationen                                                                                  |                                                   |  |  |  |
|                                                          | Milz- und Magen-Qi erwärmend und stärkend, Feuchtigkeit trocknend                  |            | Blähungen, Flatulenz, Magenschwäche, Appetitlosigkeit,<br>Enteritis, Diarrhöe, Schluckauf, Aufstoßen, Ikterus, Übelkeit                                              |                                                                                               |                                                   |  |  |  |
|                                                          | Qi bewegend und Stagnationen<br>lösend, die Mitte von Leber-Angriffen<br>befreiend |            |                                                                                                                                                                      | Magenkrämpfe, Darmkoliken, Darmgrimmen, Roemheld-<br>Syndrom, Meteorismus, Gebärmutterkrämpfe |                                                   |  |  |  |
| Yang stärkend und erwärmend: Milz,<br>Niere, Herz        |                                                                                    |            | unverdaute Nahrungsreste im Stuhl, Unbekömmlichkeit kalter<br>Getränke, Obstipation, Palpitationen, nervöse Herz-Magen-<br>Beschwerden, Amenorrhöe (Kälte im Uterus) |                                                                                               |                                                   |  |  |  |
| Lungen-Qi bewegend und stützend, so<br>Schleim ableitend |                                                                                    |            | Husten, Bronchitis, Dyspnoe, Keuchen, Bronchialasthma                                                                                                                |                                                                                               |                                                   |  |  |  |

HUM 155, SCH 858, AYU 205f., LEX, MAD 848f., MTD 234f., MON 116f., LFA 272, TIB 329, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



► **Abb. 9.5** Carum carvi.

**Allgemeine Bemerkungen** Die Wirkung hat einen ausgeprägten Bezug auf die Mitte (Milz und Magen).

# 9.2.5 Mentha piperita

Siehe ▶ <u>Tab. 9.5</u>.

▶ **Tab. 9.5** Monografie Mentha piperita.

| Name<br>(lat.)        | Name<br>(dt.)            | Temperatur | Geschmack             | Organbezug     | Tagesdosis                                                  |
|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Mentha piperita, fol. | Pfefferminze,<br>Blätter | warm       | scharf,<br>aromatisch | Ma, Le, Mi, Lu | 1-5-12 g getr. Droge für<br>Infus, 10-30-120 Tr.<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung      |                          |            | Indikationen          |                |                                                             |

| Name<br>(lat.)                           | Name<br>(dt.)            | Temperatur  | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organbezug     | Tagesdosis                                                  |  |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Mentha<br>piperita, fol.                 | Pfefferminze,<br>Blätter | warm        | scharf,<br>aromatisch                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ma, Le, Mi, Lu | 1-5-12 g getr. Droge für<br>Infus, 10-30-120 Tr.<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschro                              | eibung                   |             | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |  |
| Qi bewegend<br>absenkend                 | und regulieren           | d, Magen-Qi | Völle und Spannungsgefühl im Abdomen; Flatulenz; abdominelle und intestinale Krämpfe und Koliken; Druck unter dem Rippenbogen Dysmenorrhöe, PMS (durch Leber-Qi-Stase) Übelkeit; Erbrechen, Reflux, Aufstoßen Kopfschmerzen; Schwindel, vermindertes Sehvermögen bei übermäßiger Laktation; zum Abstillen |                |                                                             |  |
| Wind-Hitze klärend; Oberfläche befreiend |                          |             | Erkältungssymptome; spezifisch bei Wundheitsgefühl im<br>Rachen                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                             |  |
| entgiftend und bewegend                  |                          |             | lokale Anwendung: als Einreibung und in Fußbad zur<br>Entgiftung                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                             |  |

HUM 187, MON 288f., SCH 975f., GAR 140f., LEX, UJH 431f., TIB 354, TSF 379, MAD 1872, FBR 365, LBF 64, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

#### **K** Kontraindikationen

Magenulzera; Schwangerschaft

Allgemeine Bemerkungen Je nach Herkunft können leichte Unterschiede in Geschmack, Stärke der ätherischen Öle, Wirkung und Temperaturverhalten vorkommen.

# 9.2.6 Mentha pulegium

Siehe ▶ <u>Tab. 9.6</u>.

▶ **Tab. 9.6** Monografie Mentha pulegium.

| Name (lat.)            | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack    | Organbezug     | Tagesdosis                                                      |
|------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mentha pulegium, herb. | Poleiminze    | warm       | aromatisch   | Le, Ni, Mi, Lu | 1-4 g getr. Droge für<br>Infus, 10-30-60 Tr.<br>Tinktur (Cave!) |
| Wirkbeschreibung       |               |            | Indikationen |                |                                                                 |

| Name (lat.)                                | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                    | Organbezug     | Tagesdosis                                                      |
|--------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mentha pulegium, herb.                     | Poleiminze    | warm       | aromatisch                                                                                                                                                                                                                                                   | Le, Ni, Mi, Lu | 1-4 g getr. Droge für<br>Infus, 10-30-60 Tr.<br>Tinktur (Cave!) |
| Wirkbeschreibu                             | ıng           |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                 |
| Leber-Qi und Leber-Blut bewegend           |               |            | verspätete Menstruation, Dysmenorrhöe, auch mit<br>Rückenschmerzen<br>Menstruationskrämpfe, PMS, Amenorrhöe,<br>schwierige/verzögerte Geburt<br>Verdauungsstörungen mit Schmerzen, Krämpfen,<br>Koliken, Flatulenz<br>Leberverhärtung, Milz- und Lebertumore |                |                                                                 |
| kalten Schleim und Feuchtigkeit ausleitend |               |            | Schnupfen, Ohnmacht, zugezogener Kopf<br>Schlafsucht, Stirnkopfschmerz<br>Yin-Ikterus, Verdauungsstörungen                                                                                                                                                   |                |                                                                 |
| Wind-Kälte in der Oberfläche klärend       |               |            | Erkältungssymptome, Zeichen eines grippalen Infektes,<br>Fieber, Myalgien                                                                                                                                                                                    |                |                                                                 |

HUM 201, SCH 1027f., UJH 432, LON 268f., LEX, MAD 1880, MTD 265f., KOS 176

#### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft, Epilepsie (das ätherische Öl ist toxisch, abortiv)

#### 9.2.7 Verbena officinalis

Siehe  $\triangleright$  Abb. 9.6 und  $\triangleright$  Tab. 9.7.

▶ **Tab. 9.7** Monografie Verbena officinalis.

| Name<br>(lat.)             | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                              | Organbezug            | Tagesdosis                                              |
|----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Verbena officinalis, herb. | Eisenkraut    | neutral    | bitter,<br>adstringierend,<br>(scharf) | Le, Lu, Mi, Ni,<br>He | 1-4 g getr. Droge für<br>Infus, 10-30-90 Tr.<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung           |               |            | Indikationen                           |                       |                                                         |

| Name<br>(lat.)                           | Name<br>(dt.) | Temperatur                                                        | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organbezug            | Tagesdosis                                              |  |  |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Verbena<br>officinalis,<br>herb.         | Eisenkraut    | neutral                                                           | bitter,<br>adstringierend,<br>(scharf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Le, Lu, Mi, Ni,<br>He | 1-4 g getr. Droge für<br>Infus, 10-30-90 Tr.<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschrei                             | bung          |                                                                   | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                         |  |  |
| Qi und Xue bewegend, Stagnation lösend   |               |                                                                   | nervöse Anspannung, Stress, Kopfschmerzen; depressive Verstimmung Darmkoliken, abdominelle Krämpfe, Verdauungsstörungen; Schmerzen unter dem Rippenbogen, Blähbauch, Ikterus Brustenge mit obstruktiven Atembeschwerden schmerzhafte Menstruation, unregelmäßiger Zyklus; Laktationsprobleme, Myome Tinnitus; Schwindel; Schlafstörungen schwache Augen |                       |                                                         |  |  |
| toxische Hitze und Bluthitze klärend     |               |                                                                   | Hämaturie, blutende Wunden, schlecht heilende Wunden,<br>Hämorrhagien, Malaria<br>Furunkel, Halsschmerzen, Tonsillitis                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |  |
| Shao Yang hari                           | monisierend   |                                                                   | Fieberfrost, Malaria, Wechselfieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                         |  |  |
| Wind-Hitze klärend; Oberfläche befreiend |               |                                                                   | Erkältungs- und Grippe-Symptome mit Fieber, Unruhe,<br>Husten Masern, Keuchhusten, Konjunktivitis                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                         |  |  |
| Shen beruhigend                          |               |                                                                   | Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Fanatismus; Müdigkeit,<br>Agitiertheit, Melancholie<br>psychische Erschöpfung, vegetative Erschöpfung                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                         |  |  |
| diuretisch, stei                         | ntreibend     | diuretisch, steintreibend Zystitis, Aszites, Schwellungen, Steine |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                         |  |  |

HUM 219, SCH 1090, MON 484, POR (1978) 353, UJH 582, GAR 217, SPA 107, LEX, HOL 179f., HOM 518f., RÄT (1995) 154f., FBR 564f., HEF 388, FOS 211



► **Abb. 9.6** Verbena officinalis.

# **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft (Geburt beschleunigend)

**Allgemeine Bemerkungen** gute Wirkung auf Hun [] (Wanderseele) und Shen [] (Geist); altes ägyptisches und keltisches Wundheilmittel

# 9.2.8 Matricaria recutita (Matricaria chamomilla)

Siehe ► <u>Abb. 9.7</u> und ► <u>Tab. 9.8</u>.

▶ **Tab. 9.8** Monografie Matricaria recutita (Matricaria chamomilla).

| Name (lat.)                                 | Name<br>(dt.)                   | Temperatur                                                                                       | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organbezug                                                      | Tagesdosis                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matricaria<br>recutita,<br>flor./Chamomilla | Echte<br>Feldkamille,<br>Blüten | neutral (der Kurz-Infus<br>ist eher etwas warm,<br>der Infus über 10 Min.<br>eher etwas kühlend) | leicht bitter,<br>leicht<br>aromatisch                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mi, Ma, Le, Di,<br>Lu                                           | 0,5-10-24 g<br>getr. Droge<br>für Infus, 10-<br>30-75-120 Tr.<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibu                              | ing                             |                                                                                                  | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                          |
| Leber-Qi reguliere                          | end, Stagnatio                  | n lösend                                                                                         | Verdauungsblockade, abdominelle Schmerzen,<br>Flatulenz, Koliken<br>Magenschleimhautreizung/-entzündung,<br>ulzerative Colitis, Appetitmangel,<br>epigastrisches Völlegefühl, Übelkeit,<br>Sodbrennen<br>Launenhaftigkeit, nervöse Anspannung,<br>Reizbarkeit, auch mit Kopfschmerzen PMS,<br>Dysmenorrhöe |                                                                 |                                                                          |
| hyperaktives Leb                            | er-Yang und ini                 | neren Wind absenkend                                                                             | Kopfschmerzen, Drehschwindel, Tinnitus,<br>Migräne; Zittern, Zuckungen; Krämpfe,<br>Absencen (eher bei Kindern);<br>Gesichtsneuralgien; Jähzorn                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                          |
| Lungen-Qi regulie<br>Lunge ausleitend       | erend und heiß                  | en Schleim aus der                                                                               | starker Husten,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | öser Husten, Keud<br>mit gelbem/eitrig<br>Iritis, allergische F | gem Sputum                                                               |
| Wind-Hitze auslei                           | tend                            |                                                                                                  | Erkältung, grippaler Infekt, mit Husten, Fieber;<br>Infekte der oberen Atemwege; intermittierende<br>und remittierende Fieber, Halsschmerzen                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                          |
| Feuchte-Hitze aus                           | sleitend                        |                                                                                                  | Diarrhöe mit imperativem Stuhldrang; Enteritis<br>Hauterkrankungen/Ekzeme; Ulzera, infizierte<br>Wunden Zystitis                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                          |
| kühlend                                     |                                 |                                                                                                  | lokale Anwendı<br>bei Entzündung                                                                                                                                                                                                                                                                           | ung: Mund- und Ragen                                            | achenspülung                                                             |

SCH 867f., GAR 136, HUM 158, MON 280f., LON 223f., LEX, UJH 308f., FBR 354f.; LBF 74, LAF 178, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ Abb. 9.7 Matricaria recutita (Matricaria chamomilla).

# **K** Kontraindikationen

Allergien gegen Korbblütler

■ Beachte: keine lange Einnahmedauer

# 9.2.9 Calendula officinalis

Siehe  $\triangleright$  Abb. 9.8 und  $\triangleright$  Tab. 9.9.

▶ **Tab. 9.9** Monografie Calendula officinalis.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Nameula<br>Hatinalis,   | Nagerblume,                                                             | <b>Temperatur</b> | See heark                                                                                                                   | <b>Mgganhezug</b>                                                                                                       | <b>ট্রেপ্তহার</b> Droge für<br>Infus, 10-45-75 Tr. |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| flor.                   |                                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                         | Tinktur                                            |  |  |  |
| Calendula<br>Wirkbeschr | Ringelblume,<br>eibung <sub>n</sub>                                     | warm              | bitter, scharf<br>Indikationen                                                                                              | Ma, Le, He                                                                                                              | 0,5-12 g getr. Droge für<br>Infus, 10-45-75 Tr.    |  |  |  |
| flor.                   |                                                                         |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                         | Tinktur                                            |  |  |  |
| Wirkbeschr              | eibung                                                                  |                   | Indikationen                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                    |  |  |  |
|                         | Feuchtigkeit bewegend, Toxische Hitze und<br>Rest Pathogene ausleitend, |                   |                                                                                                                             | Erkrankungen mit Lymphbeteiligung: Lymphadenitis,<br>Hauterkrankungen, Scrophulose; traditionell bei Pest und<br>Pocken |                                                    |  |  |  |
| Leber-Qi bew            | Leber-Qi bewegend                                                       |                   |                                                                                                                             | Verdauungsstörungen, mit Schmerzen unter dem<br>Rippenbogen; Obstipation; Ikterus unregelmäßiger Zyklus                 |                                                    |  |  |  |
| Herz-Qi stärk           | end                                                                     |                   | Palpitationen, Schwäche, Hypotonie                                                                                          |                                                                                                                         |                                                    |  |  |  |
| Magen reguli            | erend                                                                   |                   | Magengeschwü<br>Verdauungstrak                                                                                              | re, Gastritis, Blut<br>ct                                                                                               | ungen im                                           |  |  |  |
| Blut beweger            | nd                                                                      |                   | Menstruationsbeschwerden (Dysmenorrhöe); Tumore oweiblichen Reproduktionsorgane; Endometriose; venö Stauungen; Hämorrhoiden |                                                                                                                         |                                                    |  |  |  |
| diaphoretisch           | 1                                                                       |                   | Infektionskrank<br>Scharlach                                                                                                | heiten, Pest, Wind                                                                                                      | dpocken, Pocken, Masern,                           |  |  |  |

HUM 153, SCH 851f., MON 98, LON 222, UJH 297, LEX, HOM 122, HOL 616f., ZIZ 235, WIL 397f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ Abb. 9.8 Calendula officinalis.

# **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

**Allgemeine Bemerkungen** gutes Lymphaticum; gut geeignet für den äußerlichen Gebrauch

# 9.2.10 Cynara scolymus

Siehe  $\triangleright$  Abb. 9.9 und  $\triangleright$  Tab. 9.10.

▶ **Tab. 9.10** Monografie Cynara scolymus.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Name<br>Statymus,<br>herb. | Masserocke,                 | Temperatur   | ନିକ୍ରନ୍ନ୍ୟୁକ୍ଟ<br>leicht salzig                                                                                                    | Qrှ <b>g</b> ချာဂျီezug | Tage ទូ៤០ ១៦ oge für Infus,<br>10-45-120 Tr. Tinktur,<br>Trockenextrakt 5 : 1 bis 2 g;                                                          |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cynara WWWESCH             | Artischocke,<br>nrelibiting | neutral      | bitter, süß,<br>शिक्षीर्षक्विशिक्ष                                                                                                 | Le, Gb, Mi              | auch als Fertigpräparate<br>1-5 g getr. Droge für Infus,<br>10-45-120 Tr. Tinktur,<br>Trockenextrakt 5 : 1 bis 2 g;<br>auch als Fertigpräparate |  |  |
| Wirkbesch                  | nreibung                    |              | Indikationen                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                 |  |  |
| Qi bewegend                |                             |              | träge Verdauung mit Schmerzen, Appetitmangel, Dyspepsie,<br>Übelkeit, Schmerzen in den Flanken chronische Leber-Galle<br>Störungen |                         |                                                                                                                                                 |  |  |
|                            |                             |              | 010.090                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                 |  |  |
| unsichtbare<br>diuretisch  | en Schleim trar             | sformierend, | Gicht, Rheuma<br>Schleim), Hype                                                                                                    |                         | pidämie (= unsichtbarer<br>sklerose, Steinleiden<br>nder Harn                                                                                   |  |  |

UJH 338f., MON 164, RSF 246, GAR 88, HOL 434f., WIC 173f., ITA 212, RÄT (1095) 102, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 9.9** Cynara scolymus.

# **K** Kontraindikationen

Allergie, Verschluss der Gallenwege

**Allgemeine Bemerkungen** gutes Wechselmittel für Carduus marianum/Silybum marianum

# 9.2.11 Rosmarinus officinalis

#### Siehe ▶ <u>Tab. 9.11</u>.

#### ▶ **Tab. 9.11** Monografie Rosmarinus officinalis.

| Name<br>(lat.)                                            | Name<br>(dt.)            | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                            | Organbezug                                         | Tagesdosis                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rosmarinus officinalis, fol.                              | Rosmarin,<br>Blätter     | warm       | aromatisch,<br>bitter, scharf                                                                                                                                                        | Le, He, Mi,<br>Därme                               | 1-4 g getr. Droge für Infus,<br>10-20-80 Tr. Tinktur;<br>oel.aeth. 2-4-12 Tr. |  |  |  |
| Wirkbeschr                                                | eibung                   |            | Indikationen                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                               |  |  |  |
| Herz-Qi und<br>bewegend                                   | -Yang tonisie            | rend und   | Herzschwäche mit eingeschränkter Zirkulation, arteriell<br>Durchblutungsstörung<br>Erschöpfung, Hypotonie, depressive Verstimmung,<br>Melancholie                                    |                                                    |                                                                               |  |  |  |
| Milz und Leb<br>bewegend                                  | er-Qi tonisie            | rend und   | Appetitmangel, Anorexia, träge Verdauung,<br>Nahrungsstagnation, Stimmungsschwankungen,<br>Nahrungsunverträglichkeiten (Fett, Alkohol) Schlafsucht,<br>Schwindel, Gedächtnisschwäche |                                                    |                                                                               |  |  |  |
| Qi der Därme                                              | Qi der Därme regulierend |            |                                                                                                                                                                                      | nervöse Verdauungsbeschwerden, Reizdarm, Flatulenz |                                                                               |  |  |  |
| Obstruktionen von Schleim und<br>Feuchtigkeit beseitigend |                          |            | Apoplex, Paralyse, Nervenschmerzen, Parkinson, Katarrhe                                                                                                                              |                                                    |                                                                               |  |  |  |

HUM 206, MON 386f., SCH 1042f., LON 282f., KÖL 252f., UJH 507f., LEX, FBR 479f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



Schwangerschaft, Epilepsie

## 9.2.12 Adonis vernalis

Siehe ▶ <u>Tab. 9.12</u>.

#### ▶ **Tab. 9.12** Monografie Adonis vernalis.

| Name<br>(lat.)               | Name (dt.)    | Temperatur | Geschmack                | Organbezug | Tagesdosis                                                            |
|------------------------------|---------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Adonis<br>vernalis,<br>herb. | Adonisröschen | neutral    | bitter, leicht<br>scharf | He         | 1 TL Droge zum<br>Kaltmazerat; Tinktur,<br>Urtinktur, 10-15-60<br>Tr. |
| Wirkbeschrei                 | bung          |            | Indikationen             |            |                                                                       |

| Name<br>(lat.)                         | Name (dt.)        | Temperatur | Geschmack                                                                                                              | Organbezug | Tagesdosis                                                            |  |  |
|----------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Adonis<br>vernalis,<br>herb.           | Adonisröschen     | neutral    | bitter, leicht<br>scharf                                                                                               | He         | 1 TL Droge zum<br>Kaltmazerat; Tinktur,<br>Urtinktur, 10-15-60<br>Tr. |  |  |
| Wirkbeschrei                           | ibung             |            | Indikationen                                                                                                           |            |                                                                       |  |  |
| Herz-Qi und Blut bewegend und stärkend |                   |            | Herzinsuffizienz, Cor pulmonale, Hypotonus<br>pektanginöse Beschwerden<br>Dyspnoe, Myokarditis, Perikarditis, Fettherz |            |                                                                       |  |  |
| Herz-Feuer ber<br>sedierend            | ruhigend, inneren | Wind       | Hyperthyreose, Thyreotoxikose, Morbus Based<br>Arrhythmien, vegetative Dyskardien<br>Epilepsie, Krämpfe                |            |                                                                       |  |  |
| diuretisch                             |                   |            | Herzödeme, As<br>Prostataschwel                                                                                        |            |                                                                       |  |  |

FBR 37f., MON 26f., LEX, WAG 190, GAR 34, SPA 16, KÖL 40, HOL 537, MAD 406f., REK 194

**Allgemeine Bemerkung** wurde in alten Büchern oft mit Helleborus verwechselt

Beachte: Adonis enthält Herzglykoside.

# 9.2.13 Petasites officinalis

Siehe ► <u>Tab. 9.13</u>.

▶ **Tab. 9.13** Monografie Petasites officinalis.

| Name (lat.)                         | Name<br>(dt.) | Temperatur    | Geschmack                                             | Organbezug     | Tagesdosis                                                                                                 |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Petasites officinalis, fol., rad.   | Pestwurz      | warm          | etwas bitter,<br>etwas scharf                         | Lu, Le, Ni, Bl | Petadolex <sup>®</sup> oder<br>Petasitidis fol., rad. 6 TL,<br>Tinktur, Urtinktur (herb.),<br>10-30-90 Tr. |  |  |  |
| Wirkbeschreib                       | ung           |               | Indikationen                                          |                |                                                                                                            |  |  |  |
| die Oberfläche ö<br>ausleitend      | offnend, Wir  | nd-Kälte      | allergische Rhir<br>Kopfschmerzen<br>Heiserkeit, Infe |                |                                                                                                            |  |  |  |
| Lungen-Qi zirkul<br>der Lunge ausle |               | e-Schleim aus | Atemnot, Asthrobstruktive Bro<br>Erkältung schlä      |                | ien                                                                                                        |  |  |  |

| Name (lat.)                       | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                     | Organbezug                                                                                 | Tagesdosis                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Petasites officinalis, fol., rad. | Pestwurz      | warm       | etwas bitter,<br>etwas scharf | Lu, Le, Ni, Bl                                                                             | Petadolex <sup>®</sup> oder<br>Petasitidis fol., rad. 6 TL,<br>Tinktur, Urtinktur (herb.),<br>10-30-90 Tr. |  |  |
| Wirkbeschreib                     | ung           |            | Indikationen                  |                                                                                            |                                                                                                            |  |  |
| Leber-Qi bewege                   | D             |            |                               | Migräne, Migräneprophylaxe<br>Dysmenorrhöe, PMS; Bauchkrämpfe<br>Leber greift den Magen an |                                                                                                            |  |  |

HUM 195, SCH 1011f., LEX, FBR 409f.; MON 324f., MAD 2084f., LON 467f.

#### Cave

Originaldroge enthält Pyrrolizidin-Alkaloide (PA), die als kanzerogen betrachtet werden. Alternative: Petadolex® (frei von PA)

## 9.2.14 Peumus boldus

Siehe ▶ <u>Tab. 9.14</u>.

#### ▶ Tab. 9.14 Monografie Peumus boldus.

| Name (lat.)                         | Name<br>(dt.)     | Temperatur | Geschmack                                                                                             | Organbezug     | Tagesdosis                                                  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| Peumus<br>boldus, fol.<br>(Boldo)   | Boldo,<br>Blätter | kühl       | bitter, leicht scharf-<br>aromatisch, leicht<br>adstringierend                                        | Le, Ga, Mi, Ma | 2-6 g getr.<br>Droge für Infus;<br>10-60-120 Tr.<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreib                       | oung              |            | Indikationen                                                                                          |                |                                                             |  |  |
| Leber-Qi bewegend                   |                   |            | Krämpfe und Koliken in Oberbauch und Hypochondrien,<br>Gallenkoliken<br>Nervösität, Erregungszustände |                |                                                             |  |  |
| Feuchte-Hitze a ausleitend          | us Galle ι        | ınd Leber  | Ikterus, Hepatitis, Gallensteine, Gallenabflussstörungen,<br>Cholezystitis                            |                |                                                             |  |  |
| Feuchtigkeit und Schleim ausleitend |                   |            | Blasenkatharrh, Zystitis, Gonorrhöe überhöhte Harnsäure und leicht erhöhter Harnstoff                 |                |                                                             |  |  |

LEX, REK 192, MAD 725f., UJH 291, MTD 190, RÄT (1998), WAG 278, FBR 413, TSF 269, Positivmonografien Kommission E, ESCOP

#### Allgemeine Bemerkung wichtigstes mesoamerikanisches Leberkraut

# 9.2.15 Cnicus benedictus

Siehe ► Abb. 9.10 und ► Tab. 9.15.

▶ **Tab. 9.15** Monografie Cnicus benedictus.

| Name<br>(lat.)                         | Name (dt.)                               | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                           | Organbezug            | Tagesdosis                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Cnicus<br>benedictus,<br>herb.         | Kardobenediktenkraut,<br>Benediktenkraut | neutral    | sehr bitter,<br>scharf,<br>adstringierend                                                                                                                                                           | Mi, Ma, Lu, Le,<br>He | 1-5 g getr.<br>Droge, 10-<br>45-120 Tr.<br>Tinktur |
| Wirkbeschr                             | eibung                                   |            | Indikationen                                                                                                                                                                                        |                       |                                                    |
| Qi regulierer                          | d und stärkend                           |            | Appetitmangel, epigastrisches/abdominelles<br>Völlegefühl, Verdauungsstörungen, Diarrhöe,<br>Blähungen, Koliken, Übelkeit<br>Anorexie, "lahme Glieder"<br>Wechsel zwischen Diarrhöe und Obstipation |                       |                                                    |
| Schleim und ausleitend                 | Feuchtigkeit transformie                 | rend und   | Verdauungsblockaden, Borborygmen<br>Ödeme, Arthritis, Gicht; Husten mit Schleim,<br>Arteriosklerose (unsichtbarer Schleim)<br>Kopfschmerzen<br>Epilepsie (Leber-Wind und Schleim)                   |                       |                                                    |
| Toxische Hitze klärend; Fieber senkend |                                          |            | schwere Infektionskrankheiten, Fieber,<br>Quartanfieber, Palpitationen<br>Geschwüre<br>Pest, venerische Erkrankungen<br>Pleuritis, Peripneumonie                                                    |                       |                                                    |

SCH 855f., LON 186f., MAD 824f., UJH 300, KÖL 67f., MON 140f., HOL 394f., GAR 83, TSF 330f., WIC 142f., Positivmonografie Kommission E



► **Abb. 9.10** Cnicus benedictus.

**Allgemeine Bemerkung** wichtig für Wind-Schleim und unsichtbaren Schleim

# 9.2.16 Viburnum opulus

Siehe ► <u>Tab. 9.16</u>.

▶ **Tab. 9.16** Monografie Viburnum opulus.

| Mama (lat.)                  | Namedalbaum,             | Temperatur | GRACHMAÇK                                                                             | இர்வூகுந்த zug | Ţagęşd <u>o</u> sis                            |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| opulus/prunifolium, cort.    | Rinde                    |            | leicht sauer                                                                          |                | Droge für<br>Dekokt, 0,5–                      |
| Viburnum opulus/prunifolium, | Schneeballbaum,<br>Rinde | neutral    | leicht bitter,<br>leicht sauer                                                        | Le, Uterus     | 5–10 ml<br>1–4 g getr.<br>Tinktur<br>Droge für |
| Wirkbeschreibung             |                          |            | Indikationen                                                                          |                | Dekokt, 0,5-<br>5-10 ml                        |
| Qi und Xue reguliere         | end                      |            | Dysmenorrhöe mit Sterilität Tinktur  drohende Fehlgeburt, Schmerzen nach der          |                |                                                |
| Wirkbeschreibung             |                          |            | <b>Endikationge B</b> chwangerschaftserbrechen                                        |                |                                                |
|                              |                          |            | Dysmenorrhöe mit nervöser Anspannung,<br>Hysterie<br>Krämpfe, Koliken, Asthma, Husten |                |                                                |

HOL 583f., HOM 519, WIC 643, SPA 107, SCJ 155f., MAD 2807f., LEX, ROS

#### **Allgemeine Bemerkungen**

- gutes Gynäkologikum
- Wegen der blutbewegenden Eigenschaften in der Schwangerschaft vorsichtig dosieren.
- aus: Corts, Diagnoseleitfafden Osteopathie (ISBN 9783830474784) © 2012 Karl F. Haug Verlag

# 9.2.17 Caulophyllum thalictroides

Siehe ► <u>Tab. 9.17</u>.

▶ **Tab. 9.17** Monografie Caulophyllum thalictroides.

| Name<br>(lat.)                                  | Name (dt.)                                | Temperatur   | Geschmack                                                                                                         | Organbezug     | Tagesdosis                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Caulophyllum thalictroides, rad.                | Blauer<br>Hahnenfuß/Frauenwurz,<br>Wurzel | neutral      | scharf, bitter                                                                                                    | Ni, Le, Uterus | 0,1-3 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt, 0,5-<br>3-6ml Tinktur |
| Wirkbeschrei                                    | bung                                      | Indikationen |                                                                                                                   |                |                                                             |
| Qi und Blut-Stagnation im Uterus regulierend    |                                           |              | verspätete Menstruation, Dysmenorrhöe<br>prämenstruelle Krämpfe im Unterbauch<br>Amenorrhöe                       |                |                                                             |
| Qi regulierend und bewegend                     |                                           |              | Stimmungsschwankungen, Myalgien, Übelkeit,<br>Flatulenz, Verdauungsschwäche                                       |                |                                                             |
| Feuchtigkeitsstagnation zerstreuend; diuretisch |                                           |              | Ödeme, Ausfluss, trüber Urin<br>Arthritis, rheumatische Erkrankungen<br>Rheumatismus der Finger- und Zehengelenke |                |                                                             |

| Name<br>(lat.)                         | Name (dt.)                                | Temperatur | Geschmack      | Organbezug     | Tagesdosis                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Caulophyllum<br>thalictroides,<br>rad. | Blauer<br>Hahnenfuß/Frauenwurz,<br>Wurzel | neutral    | scharf, bitter | Ni, Le, Uterus | 0,1-3 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt, 0,5-<br>3-6ml Tinktur |
| Wirkbeschre                            | ibung                                     |            | Indikationen   |                |                                                             |

LEX, MAD 863f., MTD 267f., HOL 251f., SPA 33, UJH 305, FBR 141f.

## **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

Beachte: Droge ist leicht toxisch: Sie enthält vasoaktive Glykoside und Chinolizidin- und Isochinolinalkaloide.

**Hinweis** Frauenwurzel ist Bestandteil einer pflanzlichen Zubereitung, die von etwa zwei Dritteln aller Hebammen in den USA zur Vorbereitung der Geburt verwendet wird.

### 9.2.18 Cheiranthus cheiri

Siehe ▶ <u>Tab. 9.18</u>.

▶ **Tab. 9.18** Monografie Cheiranthus cheiri.

| Name (lat.)                 | Name<br>(dt.) | Temperatur                                              | Geschmack                                                                                                            | Organbezug | Tagesdosis                                                                  |  |  |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cheiranthus cheiri, herb.   | Goldlack      | warm                                                    | scharf, bitter                                                                                                       | Le, Ni, He | Tinktur/Urtinktur 10-30-<br>60 Tr.; 2-3 g getr. Droge<br>zum Infus 3 × tgl. |  |  |
| Wirkbeschreibung            |               |                                                         | Indikationen                                                                                                         |            |                                                                             |  |  |
| Leber-Qi bewegend, cholagog |               |                                                         | Spasmen, Krämpfe im Oberbauch<br>schmerzhafte Menstruation<br>unspezifische Augenleiden<br>allgemein bei Leberleiden |            |                                                                             |  |  |
| Blut bewegend, emenagog     |               | Amenorrhöe, Dysmenorrhöe<br>Milzschwellungen, Fettleber |                                                                                                                      |            |                                                                             |  |  |

MAD 912f., UJH 310, FBR 153, KOS 96, SCH 914, SPA 35, LEX

#### Cave

Die Pflanze enthält herzwirksame Steroidglykoside und Cardenolide (darunter Cheirotoxin mit einer ähnlichen Wirkung wie Digitalisderivate).

**Nebenwirkungen** 

in höherer Dosierung purgativ

**K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

Allgemeine Bemerkungen Im Fertigpräparat Cheiranthol® enthalten

# 9.2.19 Weitere ausgewählte Kräuter, die Qi bewegen

- Fumaria off., herb. (► <u>Kap. 3.7.8</u>)
- Elettaria cardamomum, fruct.; Levisticum off., rad.; Citrus aurantium amara, pericarp. (► <u>Kap. 6.2</u>)
- Cinnamomum ceyl., cort.; Galanga (Alpinia) off., rhiz. (▶ <u>Kap. 8.2</u>)
- Centaurium, herb.; Coriandrum, fruct.; Citrus reticulata, pericarp.;
   Artemisia absinthium, herb. (► Kap. 10.2)
- Leonurus card., herb.; Arnica, herb./flor.; Curcuma spp., rhiz.
   (> Kap. 13.2)
- Foeniculum, fruct.; Pimpinella anisum, sem.; Origanum maj., herb.
   (► <u>Kap. 14.2</u>)
- Ammi vis., fruct.; Lobelia infl., herb. (► Kap. 14.4)
- Hypericum, herb.; Melissa off., herb. (▶ Kap. 15.2)
- Lavandula, flor.; Tribulus terr., fruct. (► Kap. 16.2)
- Satureja hort., herb. (► Kap. 18.4.2)

• Millefolium, herb.; Agrimonia, herb. (▶ Kap. 19.2)

## 9.3 Rezepturen

# **B** Historisches Rezept

100 ml Cheiranthol® (Klein) enth.:

- Cheiranth. cheiri., herb., extr., fluid. (DAB) 40 ml
- Silyb. Marianae, fruct. extr., fluid. 35 ml (entspr. 122,5 mg Silymarin-Komplex)
- Card. benedict., herb. extr., fluid. (DAB) 5 ml
- Millefolium, herb., extr., fluid. (DAB) 9,5 ml
- Hypericum, herb., extr., fluid. 10ml (entspr. 2 mg Gesamthypericin)

#### Indikationen

- Stauungsleber, Leberschutz
- akute und chronische Hepatitiden
- Hepatosen (Alkohol, Medikamente)
- Leberzirrhose, Fettleber

Die Rezeptur bewegt Leber-Qi und Blut, weitet die Mitte, trocknet.

# 9.3.1 Menstruationsstörungen (Leber-Qi-Stagnation)

Siehe ▶ <u>Tab. 9.19</u>.

▶ **Tab. 9.19** Rezeptur Menstruationsstörungen.

| Kräuter                         | Menge | Temperatur | Geschmack                                  | Wirkung in der<br>Rezeptur                      |
|---------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vitex agnus castus, fruct.      | 40 ml | warm       | aromatischscharf, leicht<br>adstringierend | bewegt Leber-Qi, starker<br>Bezug zum Uterus    |
| Cimicifuga rad.,<br>rhiz.       | 25 ml | kühl       | scharf, leicht bitter,<br>leicht süß       | reguliert Qi, stärkt Yin                        |
| Achillea mill., herb. cum flor. | 25 ml | neutral    | scharf, aromatisch,<br>bitter, adstr.      | bewegt Qi im Uterus,<br>adstringiert, stärkt Qi |

| Kräuter                     | Menge | Temperatur   | Geschmack | Wirkung in der<br>Rezeptur         |
|-----------------------------|-------|--------------|-----------|------------------------------------|
| Glycyrrhiza glab.,<br>rhiz. | 10 ml | neutral-kühl | süß       | stärkt Qi, harmonisiert die<br>Rp. |

**Dosierung**  $3-4 \times 30$  Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

 prämenstruelle Spannungsgefühle in der Brust, unregelmäßiger Zyklus

• Puls: saitenförmig

• Zungenkörper: normal, evtl. aufgerollte Zungenränder

**Syndrome** Leber-Qi-Stagnation

#### Therapieprinzip

- Leber-Qi besänftigen.
- Stagnation beseitigen.
- Qi regulieren.

# 9.3.2 Depressionen (Leber-Qi-Stagnation)

Siehe ► <u>Tab. 9.20</u>.

▶ **Tab. 9.20** Rezeptur Depressionen.

| Kräuter                    | Menge | Temperatur | Geschmack                                  | Wirkung in der Rezeptur                                   |
|----------------------------|-------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Verbena off.,<br>herb      | 40 ml | neutral    | bitter, adstringierend,<br>(scharf)        | bewegt Qi und Blut, guter<br>Hun-/Shen-Bezug, Melancholie |
| Hypericum perf. herb.      | 40 ml | warm       | leicht bitter, süß,<br>adstringierend      | sedativ, bewegt Qi, Depressionen                          |
| Vitex agnus castus, fruct. | 20 ml | warm       | aromatischscharf,<br>leicht adstringierend | bewegt Qi, hormonelle Wirkung                             |

**Dosierung**  $3-4 \times 30$  Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

- Depression, Reizbarkeit, Stimmungswechsel, Melancholie
- Puls: saitenförmig (Xiang)
- Zungenkörper: evtl. normal oder an den Rändern leicht gerötet

#### **Syndrome** Leber-Qi-Stagnation

#### **Therapieprinzip**

- Leber-Qi beruhigen.
- · Qi bewegen.
- Stagnation beseitigen.

# 9.3.3 Spannungsgefühle in den Hypochondrien (Leber-Qi-Stagnation)

Siehe ▶ <u>Tab. 9.21</u>.

▶ **Tab. 9.21** Rezeptur Spannungsgefühle in den Hypochondrien.

| Kräuter                                   | Menge | Temperatur   | Geschmack                                                      | Wirkung in der Rezeptur                                                                           |
|-------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chelidonium maj., herb.                   | 30 ml | warm         | bitter, leicht scharf                                          | "Leber-Qi-Beweger", besonders rechts                                                              |
| Peumus boldus,<br>fol. (Boldo)            | 40 ml | kühl         | bitter, leicht scharf-<br>aromatisch, leicht<br>adstringierend | bewegt Qi, leitet Feuchtigkeit und<br>Hitze aus der Leber aus                                     |
| Centaurium,<br>herb.                      | 20 ml | neutral-kühl | bitter !,<br>adstringierend                                    | verhindert Leber-Angriffe auf die<br>Mitte, bewegt Leber-Qi, gute<br>Wirkung auf der linken Seite |
| Anisum, fruct.,<br>(Pimpinella<br>anisum) | 10 ml | warm         | süß, scharf                                                    | harmonisiert die Rp., bewegt Qi,<br>behandelt Feuchtigkeit und<br>Schleim.                        |

#### **Dosierung** $3-4 \times 30$ Tr. tgl.

**Anmerkung** Sollten sich die Dehnungsgefühle besonders links manifestieren: die Dosis von Centaurium erhöhen oder Ceanotus americanus ergänzen.

#### **Symptome und Befunde**

• Spannungsgefühle in den Hypochondrien

• Völlegefühl unter dem Rippenbogen

• Puls: saitenförmig

• Zungenkörper: aufgerollte Zungenränder, leicht gerötet

**Syndrome** Leber-Qi-Stagnation

#### **Therapieprinzip**

• Leber-Qi bewegen.

• Stagnation beseitigen.

# 9.3.4 Blähungen (Leber greift die Milz an)

Siehe ▶ <u>Tab. 9.22</u>.

▶ **Tab. 9.22** Rezeptur Blähungen.

| Kräuter                            | Menge | Temperatur | Geschmack                                                      | Wirkung in der<br>Rezeptur                                      |
|------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Carum carvi, fruct.                | 30 ml | warm       | aromatisch, etwas scharf                                       | bewegt Qi der Mitte, wärmt                                      |
| Artemisia<br>absinthium,<br>herb.  | 25 ml | neutral    | bitter, aromatisch, (scharf)                                   | harmonisiert Le und Mi,<br>stärkt die Mitte, bewegt<br>Leber-Qi |
| Mentha pip., fol.                  | 20 ml | warm       | scharf, aromatisch                                             | bewegt Qi in Le, Ma und Mi                                      |
| Peumus boldus,<br>fol. (Boldo)     | 20 ml | kühl       | bitter, leicht scharf-<br>aromatisch, leicht<br>adstringierend | bewegt Qi, leitet Feuchtigkeit<br>und Hitze aus der Leber aus   |
| Achillea mill.,<br>herb. cum flor. | 5 ml  | neutral    | scharf, aromatisch, bitter, adstr.                             | harmonisiert die Rp., bewegt,<br>adstringiert und stärkt Qi     |

**Dosierung**  $3-4 \times 30$  Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

 Flatulenz, Blähungen, epigastrische Spannungsgefühle, Völlegefühle, Appetitstörungen

- Puls: saitenförmig, oft rechts schwach
- **Zungenkörper:** evtl. blass mit geröteten Rändern und dünnem weißem Belag

Syndrome Qi-Stagnation, die Leber greift die Milz an

#### **Therapieprinzip**

- Qi bewegen.
- Qi harmonisieren.
- Die Mitte stärken.

# 9.3.5 Sodbrennen, Aufstoßen (rebellierendes Magen-Qi)

Siehe ▶ <u>Tab. 9.23</u>.

▶ **Tab. 9.23** Rezeptur Sodbrennen, Aufstoßen.

| Kräuter                                                 | Menge | Temperatur   | Geschmack                         | Wirkung in der<br>Rezeptur                                           |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Centaurium, herb.                                       | 20 ml | neutral-kühl | bitter,<br>adstringierend         | reguliert Magen-Qi,<br>harmonisiert Magen und<br>Leber               |
| Artemisia absinthium, herb.                             | 20 ml | neutral      | bitter,<br>aromatisch<br>(scharf) | harmonisiert Leber und<br>Milz, stärkt die Mitte,<br>bewegt Leber-Qi |
| Mentha pip., fol.                                       | 20 ml | warm         | scharf,<br>aromatisch             | bewegt Qi in Leber, Magen<br>und Milz                                |
| Fumaria off., herb.                                     | 20 ml | kühl         | bitter                            | Qi der Mitte regulierend,<br>Magen-Qi absenkend                      |
| Zingiber off. rez., rhiz. (Tinktur von frischem Ingwer) | 20 ml | warm         | scharf,<br>aromatisch             | harmonisiert Rp., senkt<br>Magen-Qi                                  |

**Dosierung**  $3-4 \times 30$  Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

- Sodbrennen, Aufstoßen, Magenschmerzen, Appetitstörung
- Puls: saitenförmig

• Zungenkörper: normal, evtl. blass mit geröteten Rändern

**Syndrome** rebellierendes Magen-Qi, die Leber greift den Magen an

# Therapieprinzip

- Qi regulieren.
- Leber und Magen harmonisieren.

# 10 Verdauungsvorgang und Assimilierungsfunktion unterstützende Kräuter

#### 10.1 Grundsätzliches

In der chinesischen Materia medica heißt diese Gruppe "Arzneimittel, die Retention von Nahrung auflösen" (Xiao Shí Yào □□□). Die wenigen Kräuter bzw. Substanzen dieser Gruppe sollen Fehlfunktionen korrigieren, die ihre Ursachen in Blockaden oder Überlastungen der Mitte haben. Sie sind dann mit Kräutern zu kombinieren, die etwa das Qi von Milz und Magen stärken, Hitze kühlen, Feuchtigkeit oder Qi-Blockaden beseitigen helfen.

Die westliche Heilkräuter-Tradition hält dafür die Gruppe der "Amara" (lat. amarus = bitter) bereit, deren Wirkbereich aber über die Beseitigung von Nahrungsretention hinausgeht. Bitterkräuter unterstützen den Verdauungsvorgang und damit die Assimilierungsfunktion der Mitte oder regen sie an. Kräuter dieser Gruppe liegen als "Digestiva" zwischen den tonisierenden und regulierenden Kräutern.

# 10.1.1 Physiologie des Verdauungsprozesses

Die Milz (Pí []) extrahiert das Nahrungs-Qi (Gu Qì []]) aus der aufgenommenen festen und flüssigen Nahrung und bildet so die Grundlage für die Bildung von Qi und Blut. Der Milz kommt zusammen mit dem Magen (Wei []) eine zentrale Stellung innerhalb der Physiologie und Pathologie zu. Beide Funktionskreise stellen ein Yin-Yang-Paar innerhalb der Wandlungsphase Erde dar. Der Magen ist der Ursprung der Flüssigkeiten und Säfte im Körper, während die Milz sie umwandelt (Hua []) und transportiert (Yun []).

So wie Brei in einem Topf gärt und reift, so gären (Fu □) und reifen (Shu □) die als ungeschiedenes Gemisch aufgenommenen Nahrungsmittel und Getränke im Magen. In einem Fermentationsprozess werden die klaren (Qing □) von den unklaren (Zhuo □) Bestandteilen getrennt.

Das Klare steigt nach oben zu Lunge und Herz, das Unklare sinkt nach unten in den "weißen" und "roten" Darm. Für beide dynamische Vorgänge benötigen Milz und Magen gleichermaßen genügend Energie. Speisen, die bereits von sich aus über eine dynamische Natur verfügen und so der aktiven Entfaltung des Milzund Magen-Qi dienen, unterstützen den Prozess.

"Aus den Lebensmitteln entsteht die vorzügliche Lebensenergie (Jing □). Dieses Jing verteilt sich in den vier Meeren des Körpers und ernährt den ganzen Organismus." (SCC 36)

# 10.1.2 West-östliche Übereinstimmungen und Unterschiede

In der westlichen Heilkräuter-Tradition stehen, im Unterschied zur Chinesischen Arzneimittellehre, die bitteren Kräuter zur Tonisierung und Regulierung des Verdauungsprozesses an erster Stelle.

In der europäischen Tradition galt das Bittere als Signatur der Galle und entsprach dem Mars, der im Körper die Gallenblase regiert. Diese westliche Betrachtung bereichert das Verständnis für die Rolle der Gallenblasen-Funktion im Verdauungsprozess innerhalb der Chinesischen Medizin. Die Gallenblase speichert als Außerordentliches Hohlorgan Jing (Essenz []) und nimmt damit eine Zwischenstellung zwischen Zang und Fu ein.

Der Gallensaft ist bitter. Der bittere Geschmack entspricht der Wandlungsphase Feuer, die im Hervorbringungs-Zyklus (Sheng) aus dem Holz hervorgeht. Der bittere Gallensaft mildert das Saure des Verdauungsbreis und erlaubt die Wandlungen der Feinstteile (Jing Wei) aus der Nahrung.

Jede Gärung beginnt mit dem Sauren (Yin im Holz) und stellt die erste Phase der Assimilation dar. Fehlt das Bittere (Gallensaft), dann bleibt der Speisebrei zu sauer. Ist genügend Bitteres in der Verdauung, dann kann die extrahierte Energie – im Sinne des Hervorbringungs-Zyklus (Sheng) der Fünf Wandlungsphasen – von Bitter zu Süß (Erde) und zu Scharf (Metall) gewandelt werden.

Überbordet das Saure in den Wandlungen jedoch, dann bewirkt es Magensäureüberschuss (Funktionskreis Magen), Pruritus der Haut (Funktionskreis Leber – Wind!), manchmal sogar Sinusitis, Darmreizungen u. a. m. Hua Tuo (2. Jh. n. Chr.) diskutiert die unterschiedliche Beteiligung der Zang Fu bei der Entstehung von Wasseransammlungen. So beginnen die von der Milz ausgehenden mit abdominellen Schwellungen, die von der Gallenblase ausgehenden Wasseransammlungen mit Schwellungen in Kopf und Gesicht und die vom Dünndarm ausgehenden zeigen sich (zunächst ohne Schwellung) in einem Spannungsgefühl im unteren Abdomen (vgl. HUA 134).

In diesem Zusammenhang kann die Funktion der neutralen bis warmen Bitterkräuter aus der westlichen Tradition für den Verdauungsprozess auch im Sinne der Chinesischen Medizin begründet werden.\*

An dieser Stelle ist der Begriff "Übersäuerung" aus der westlichen Naturheilkunde zu nennen. Darunter ist eine Ansammlung von Stoffwechselrückständen zu verstehen, bei denen es sich um Stoffwechselendprodukte

\* Hier sind Überlegungen von Guido Fisch (s. FIM) aufgenommen, die verstreut in seinen Meridian-Büchern zu finden sind.

handelt, die im Bindegewebe und im Zellzwischenraum zwischengelagert werden, weil die Ausscheidungsmechanismen über Darm, Leber, Nieren, Haut und Lunge überfordert sind. So lange wirken sie im Körper ähnlich wie Säuren, "übersäuern" den Organismus und werden für viele Zivilisationskrankheiten mitverantwortlich gemacht.

Da der Milz-Funktion der Transport der extrahierten Feinstteile und die Kontrolle des "Fleisches" und Bindegewebes obliegen, kann die interstitielle Flüssigkeit als Transportweg mit in die Beschreibung der Milz-Funktion einbezogen werden. Je nach "Pegelstand" und Viskosität bleiben dann Rückstände, die nicht transportiert werden, liegen und lagern sich ab.

# 10.1.3 Das Verdauungs-Feuer

Für Galen von Pergamon (3. Jh. n. Chr.) bestand der Verdauungsprozess aus "vier Kochungen" im Magen (griech. *pepsis*, lat. *coctio* = kochen). Darunter verstand er die Umwandlung und Assimilierung einer Substanz im Körper mit Hilfe der eingeborenen Wärme eines Organs. Störungen bezeichnete er als *dispepsía* (Fehlverdauung oder Fehlkochung).

Auch die TCM sieht die Notwendigkeit eines Verdauungsfeuers, das weder zu hoch lodern, noch zu schwach brennen darf und im Wesentlichen vom Nieren-Yang stammt. Je nach Konstitution brennt das Verdauungsfeuer bei einigen heißer und bei anderen weniger heiß. Ebenso hängt der Metabolismus von der jeweiligen Jahreszeit ab.

Paracelsus beschreibt den Verdauungsprozess als alchimistisches Labor. Ein gestörtes biologischchemisches Gleichgewicht kann Krankheiten hervorrufen, durch Zuführung von chemischen Substanzen aber ausgeglichen werden: "Alle Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding kein Gift ist" (Paracelsus, 1589). "Nahrung war für ihn potentiell toxisch, da sie immer etwas Unvollkommenes (Materie) enthält, das von der Essenz (Geist), die wir zum Leben brauchen, abgespaltet werden muss." (RIP 2005). Schließlich geht es darum, Gift vom Guten zu

scheiden und als Stoffwechselschlacken auszuscheiden. Die Chinesische Medizin bezeichnet diesen Vorgang als Trennung des Trüben vom Klaren.

#### 10.1.4 Inhaltsstoffe

Die Naturwissenschaft bezeichnet Digestion oder Verdauung als den Aufschluss der Nahrung im Verdauungstrakt mit Hilfe von Verdauungsenzymen. Dabei entstehen durch chemische Spaltung aus hochmolekularen Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen niedermolekulare Verbindungen, die zum Teil in Energie umgewandelt bzw. ansonsten bei der Produktion von neuer Körpersubstanz eingesetzt werden, indem der Organismus sie nach einem chemischen Umbau in die verschiedensten Zellstrukturen einbaut. In diesem Prozess kommt den Bitterstoffen eine zentrale Bedeutung zu, weil sie die enzymatische Aktivität in der gesamten Magen-Darm-Passage verbessern. Diese Stoffe sind keine chemisch einheitliche Gruppe. Es handelt sich um sekundäre Pflanzenstoffe, die bitter schmecken. Chemisch betrachtet finden sich Bitterstoffe oft unter den Stoffgruppen Terpene, Glykoside, Alkaloide, Steroide und andere Bittersäuren.

Der bittere Geschmack ist allgemein eine Signatur für Pflanzen, die auf die "innere Alchimie" günstig wirken. Deshalb sind Bitterdrogen seit jeher als "Tonika generale" Bestandteile von Lebenselixieren. Daneben werden sie auch als Aperitif (vor der Mahlzeit) oder Digestif (als Verdauungsmittel nach der Mahlzeit) angewendet. Bitterstoffe optimieren den gesamten Verdauungsprozess, sie

- vermehren den Speichelfluss,
- regen die Magensaftproduktion an,
- lindern so Völlegefühl nach dem Essen,
- beschleunigen den Sättigungsreiz,

- fördern die Sekretion der Bauchspeicheldrüse sowie den Gallenfluss,
- bewirken so eine zügige Verdauung (raschere Magenentleerung),
- sorgen für eine gute Nahrungsverwertung,
- steigern die Eisenaufnahme im Dünndarm (bei Anämie),
- fördern die Fettverdauung,
- beschleunigen die Darmpassage und vermindern Fäulnisprozesse im Darm,
- wirken blähungswidrig,
- vermehren Erythrozyten und Leukozyten (bei regelmäßiger Einnahme kleiner Mengen),
- regen Herztätigkeit und Blutkreislauf an.

Unter den unten dargestellten Kräutern sind je zwei Vertreter der

- Korbblütler (Artemisia abs. und Artemisia vulg.),
- Doldenblütler (Coriandrum, Ferula) und
- Enziangewächse (Gentiana, Centaurium).

Bei den Korbblütlern kommen ätherische Öle oft nur in kleinen Mengen vor. Typisch sind dagegen die Terpenlactone bzw. "Sesquiterpene", die Bitterstoffe.

Ebenfalls wichtig sind die Flavonoide, die vor allem eine positive Wirkung auf Kapillar- und Zellmembrane besitzen.

Die wichtigsten Heilpflanzen der Doldenblütler wirken vor allem als Carminativa auf den Darm (Kümmel, Fenchel, Anis, Koriander) und haben oft zusätzlich eine Lungenwirkung. In der westlichen Heilkunde hieß es dazu, "ins Stocken Geratenes" (Saturn) wird durch das Merkur-Prinzip (Doldenblütler) in Gang gebracht. Die Hauptwirkstoffe dieser Pflanzenfamilie sind die ätherischen Öle, die sich vor allem in den Samen, aber auch in Sekretgängen der Wurzeln, Blätter und Stängel befinden. Daneben besitzen Doldenblütler Terpene und Furanocumarine, die

entzündungshemmend, abschwellend und durchblutungsfördernd wirken und auch in Rautengewächsen wie Zitruspflanzen (darunter Zitrone, Limette, Grapefruit, Bitterorange u.a.) vorkommen. Zu beachten ist, dass viele Doldenblütler und Rautengewächse fotosensibilisierend und allergieauslösend wirken können.

Zu den Enziangewächsen zählen Gentiana und Centaurium, die sich vor allem durch ihre Bitterstoffe auszeichnen.

#### **Traditionelle Amara-Gruppen**

Die energetische Ausrichtung der Kräuter dieser Gruppe ist weitgehend vergleichbar mit der in der westlichen Heilkräutertradition üblichen Unterteilung der Amara, der Bitterstoffdrogen:

- Amara tonica (Amara pura oder Amara simplex, Stomachika, Aperitiva) als reine Bitterstoffdroge:
  - o sinnvollerweise als "Aperitif" vor dem Essen einzunehmen
  - o stark die Mitte tonisierend
  - Beispiele:
    - Tausendgüldenkraut (Centaurium, herb.)
    - Artischockenblätter (Cynara, fol.)
    - Chinarinde (Cinchona, cort.)
    - Enzianwurzel (Gentiana, rad.)
    - Wermutkraut (Absinthium, herb.)
- Amara aromatica (Drogen mit ätherischen Ölen):
  - o Zubereitung durch Aufguss, Einnahme sinnvollerweise nach dem Essen
  - o stärker erweckend als tonisierend auf die Verdauungsorgane einwirkend
  - Beispiele:
    - Koriandersamen/-blätter (Coriandrum sativum, fruct./fol.)
    - Pomeranzenschalen (Pericarpium aurantii, nur in Kombination mit anderen Arzneimitteln)
    - Kalmuswurzel (Calamus, rhiz.; Achtung: nur Arzneibuchware verwenden)
    - Angelikawurzel (Angelica, rad.)
    - Benediktenkraut (Cnicus benedictus, herb.)
    - Schafgarbenkraut und -blüten (Millefolium, herb. et flor.)
- Amara acria (Scharfstoffdrogen):
  - o toniserend und dynamisierend auf die Verdauungsorgane einwirkend
  - Beispiele:

- Zimtrinde (Cinnamomum cassia bzw. ceylanicum, cort.)
- Galgantwurzelstock (Galganga, rhiz.)
- Ingwerwurzelstock (Zingiber, rhiz.)
- Stinkasant (Ferula asafoetida)

#### • Amara adstringentia (mit Gerbstoffen): Beispiele:

- Chinarinde (wirkt zusammenziehend und regt so die Schleimhäute an; durch das Zusammenziehen und Wiederausdehnen werden Stoffwechselendprodukte aus Zellen sowie Giftstoffe und anhaftende Bakterien und Pilze leichter abtransportiert.)
- Bitterkleeblätter (Menyanthes, fol.)
- Kondurangorinde (Condurango, cort.)

#### • Amara mucilaginosa (enthalten zusätzlich Schleimstoffe):

#### Beispiele:

- Isländisch Moos (Cetraria island./Lichen islandicus)
- Calumbawurzel (Jateorhiza palmata, rhiz.)

# 10.2 Kräuter

#### 10.2.1 Gentiana lutea

Siehe ► Tab. 10.1.

▶ **Tab. 10.1** Monografie Gentiana lutea.

| Name<br>(lat.)             | Name<br>(dt.)                                                                 | Temperatur                                                                                           | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                | Organbezug                                                                                         | Tagesdosis                                   |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Gentiana<br>lutea,<br>rad. | Gelber<br>Enzian,<br>Wurzel                                                   | kühl (-neutral)                                                                                      | bitter                                                                                                                                                                                                                                   | Mi, Ma, Le, Gb                                                                                     | 2-4 g der getr. Wurzel,<br>Tinktur 10-90 Tr. |  |  |  |
| Wirkbeso                   | Wirkbeschreibung                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | Indikationen                                                                                       |                                              |  |  |  |
| tonisieren                 | Milz-, Magen- und Dünndarm-Qi<br>tonisierend, Blutproduktion<br>unterstützend |                                                                                                      | Appetitschwäche, Verdauungsschwäche, Dyspepsie,<br>Oberbauchbeschwerden, Malabsorptions-Syndrom, Völlegefühl<br>und Blähungen, Gewichtsverlust, Erschöpfung, Anämie,<br>postfebrile Erschöpfung, stark schwankender<br>Blutzuckerspiegel |                                                                                                    |                                              |  |  |  |
|                            | rebellierendes Magen-Qi<br>beruhigend                                         |                                                                                                      | Übelkeit, Erbrechen (auch Schwangerschaftserbrechen)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                              |  |  |  |
| Feuchte-Hitze ausleitend   |                                                                               | Magen-Darm-Entzündungen und Infektionen,<br>Nahrungsmittelallergien, Nahrungsmittelunverträglichkeit |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                              |  |  |  |
| Leber-Qi b                 | Leber-Qi bewegend                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | Spannungsgefühle im Epigastrium, Ikterus,<br>Nahrungsmittelunverträglichkeit, spastische Blähungen |                                              |  |  |  |

| Name<br>(lat.)             | Name<br>(dt.)               | Temperatur      | Geschmack | Organbezug     | Tagesdosis                                   |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|
| Gentiana<br>lutea,<br>rad. | Gelber<br>Enzian,<br>Wurzel | kühl (-neutral) | bitter    | Mi, Ma, Le, Gb | 2-4 g der getr. Wurzel,<br>Tinktur 10-90 Tr. |
| Wirkbeschreibung           |                             | Indikationen    |           |                |                                              |

ROS (2009), JÄN 133, MON 222, PAH 122, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

# 10.2.2 Artemisia absinthium

Siehe ▶ <u>Abb. 10.1</u> und ▶ <u>Tab. 10.2</u>.

▶ **Tab. 10.2** Monografie Artemisia absinthium.

| Name<br>(lat.)                                                                   | Name<br>(dt.) | Temperatur                 | Geschmack                                                                                                                                                                                                                 | Organbezug                    | Tagesdosis                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Artemisia absinthium, herb.                                                      | Wermut        | neutral (warm<br>bis kühl) | aromatisch, stark<br>anhaltend bitter                                                                                                                                                                                     | Ma, Mi, Le, Ga,<br>Lu, Di, Ni | 4 g getr. Droge 10-<br>90 Tr. Tinktur |  |  |
| Wirkbeschr                                                                       | eibung        |                            | Indikationen                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |  |  |
| Milz- und Magen-Qi stärkend                                                      |               |                            | Appetitlosigkeit, dyspeptische Beschwerden,<br>Verdauungsschwäche, Achylie, Magenatonie, Anämie,<br>Cholezystitis, Magenkrämpfe, Blähungen, subazide<br>Gastritis                                                         |                               |                                       |  |  |
| Leber-Qi bewegend, Gallenfluss regulierend                                       |               |                            | Dyskinesien der Gallenwege, nervösbedingte Erschöpfung,<br>prämenstruelle Reizbarkeit und Melancholie,<br>Nahrungsmittel- und Medikamentenunverträglichkeit,<br>abdominales Völlegefühl, Unverträglichkeit fetter Speisen |                               |                                       |  |  |
| Feuchte-Hitze und Hitze ableitend<br>verborgene pathogene Faktoren<br>ausleitend |               |                            | wiederkehrendes mildes Fieber, langwierige Fieber,<br>Infektanfälligkeit, postgrippale Schwächezustände                                                                                                                   |                               |                                       |  |  |
| Uterus reguli                                                                    | erend         |                            | unregelmäßige Menstruation, besonders in Verbindung mit<br>nervösen Spannungen, verzögerte Menstruation                                                                                                                   |                               |                                       |  |  |
| Parasiten aus                                                                    | sleitend      |                            | Fadenwürmer- oder Ru                                                                                                                                                                                                      | undwurmbefall                 |                                       |  |  |

JÄN 568, KRA (2000) 119, GES 258, SCW 362, ROS (2009) 30, MCI 128, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



▶ Abb. 10.1 Artemisia absinthium.

#### **Einnahme**

- Bei Appetitlosigkeit empfiehlt sich die Einnahme eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit, bei Verdauungsbeschwerden durch Gallenfunktionsstörungen sollte der warme Tee nach den Mahlzeiten getrunken werden.
- Nicht länger als 3-4 Wochen einnehmen.

# **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft und Stillzeit, Übersäuerung des Magens

# 10.2.3 Centaurium

Siehe ▶ <u>Abb. 10.2</u> und ▶ <u>Tab. 10.3</u>.

#### ▶ **Tab. 10.3** Monografie Centaurium.

| Name<br>(lat.)           | Name (dt.)               | Temperatur   | Geschmack                                                                                                                                                   | Organbezug              | Tagesdosis                               |
|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Centaurium, herb.        | Tausendgüldenkraut       | neutral-kühl | kräftig bitter,<br>adstringierend                                                                                                                           | Ma, Mi, Le, Gb,<br>Darm | 0,5–6 g getr.<br>Droge, 2–4ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschre              | eibung                   |              | Indikationen                                                                                                                                                |                         |                                          |
| Magen-Hitze              | klärend, Feuchtigkeit ti | rocknend     | Entzündungen im Gastrointestinaltrakt,<br>Nahrungsmittelunverträglichkeiten/-allergien                                                                      |                         |                                          |
| Milz- und Mag            | gen-Qi tonisierend       |              | Appetitmangel, Verdauungsschwäche,<br>dyspeptische Beschwerden,<br>Malabsorbtionssyndrome, Gewichtsverlust,<br>Achylie, Erschöpfung, Altersmagen, Blähungen |                         |                                          |
| Leber- und Da            | arm-Qi bewegend          |              | Spannungsgefühle im Epigastrium, Übelkeit,<br>Anorexia nervosa, Nervosität mit Erschöpfung,<br>Krampfzustände von Magen und Darm                            |                         |                                          |
| Feuchte-Hitze ausleitend |                          |              | Ikterus, Durchfallerkrankungen,<br>Leberschwellung, Cholelithiasis, Pankreatitis,<br>Leberzirrhose                                                          |                         |                                          |
| Hitze ableitend          |                          |              | Fieber, intermittierende Fieber, chronische<br>Hautleiden wie Exantheme, Lichen                                                                             |                         |                                          |

JÄN 527, BÜH 154, MON 124, PAH 314, ROS (2006), Positivmonografien Kommission E, ESCOP



► Abb. 10.2 Centaurium.

# **K** Kontraindikationen

Magen- und Darmgeschwüre

# 10.2.4 Artemisia vulgaris

Siehe ► <u>Tab. 10.4</u>.

▶ **Tab. 10.4** Monografie Artemisia vulgaris.

| Name   | . Name | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.)  |            |           |            |            |

| Namesia Bame, Temenratur<br>Ungalis, Kalul<br>herb. (rad.) (Wurzel)  | aromatisch  Uterus, Ma, Ni,  Bl  4,5 g getr. Wurzel;  Tinktur 1,5-7,5 ml                                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Artemisia Beifuß, neutralwarm Wirkheschreibung herb. (rad.) (Wurzel) | bitter, Le, Ga, Mi, 1–10 g getr. Kraut zum Indikatienen Uterus, Ma, Ni, Infus; Dekokt/Mazerat:  Bl 4,5 g getr. Wurzel; Tinktur 1,5–7,5 ml                               |  |  |  |
| Wirkbeschreibung                                                     | Indikationen                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Leber-Qi bewegend; Leber und Milz<br>harmonisierend                  | Übelkeit mit Kopfschmerzen (auch zyklusbedingt), Koliken,<br>Blähungen, Flatulenz, Sodbrennen,<br>Fettverdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Gastritis,<br>Neurasthenie |  |  |  |
| Qi und Blut im Uterus bewegend,<br>Uterus wärmend und tonisierend    | PMS, Amenorrhöe, Dysmenorrhöe, Hypermenorrhöe,<br>Genitalblutungen, "die tote Frucht austreibend"                                                                       |  |  |  |
| Feuchtigkeit ausleitend und harntreibend                             | Ödeme, Aszites, Ödeme, Dysurie, Fluor vaginalis,<br>Mykosen, Zystitis                                                                                                   |  |  |  |
| Parasiten eliminierend                                               | Würmer                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Shen beruhigend, Essenz tonisierend (Wurzel)                         | Neurosen, Depression, allgemeine Reizbarkeit und Unruhe,<br>Schlaflosigkeit und Angstzustände                                                                           |  |  |  |

MON 64, PKA 95, PWH 107, HOL 315, PAH 72, BÜH 155, Nullmonografie Kommission E (Wirkung nicht belegt)



Schwangerschaft

# 10.2.5 Coriandrum sativum

Siehe ► <u>Abb. 10.3</u> und ► <u>Tab. 10.5</u>.

▶ **Tab. 10.5** Monografie Coriandrum sativum.

| Name (lat.)                | Name<br>(dt.)       | Temperatur | Geschmack                                     | Organbezug | Tagesdosis                                        |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Coriandrum sativum, fruct. | Koriander,<br>Samen | warm       | scharf,<br>würzigaromatisch,<br>leicht bitter | BI, Ma, Le | 1–5 g getr.<br>Droge,<br>Tinktur 30–90<br>Tropfen |
| Wirkbeschreibung           |                     |            | Indikationen                                  |            |                                                   |

| Name (lat.)                                                        | Name<br>(dt.)       | Temperatur | Geschmack                                                                                               | Organbezug | Tagesdosis                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--|
| Coriandrum sativum, fruct.                                         | Koriander,<br>Samen | warm       | scharf,<br>würzigaromatisch,<br>leicht bitter                                                           | Bl, Ma, Le | 1-5 g getr.<br>Droge,<br>Tinktur 30-90<br>Tropfen |  |
| Wirkbeschreibung                                                   |                     |            | Indikationen                                                                                            |            |                                                   |  |
| Magen-Qi tonisierend und regulierend                               |                     |            | Übelkeit, Aufstoßen, Magenschmerz durch Kälte,<br>Blähungen, abdominelles Völlegefühl, Appetitlosigkeit |            |                                                   |  |
| Nässe-Hitze/-Kälte aus der Blase ausleitend;<br>Wasserwege öffnend |                     |            | Harnwegsinfekte, Harntraktschwäche, Zystitis                                                            |            |                                                   |  |
| Wind-Kälte eliminierend                                            |                     |            | leichte Erkältung                                                                                       |            |                                                   |  |
| Leber-Qi regulierend und bewegend                                  |                     |            | depressive Verstimmung                                                                                  |            |                                                   |  |

PAH 393, JÄN, SCW, MON, BÜH 183, Positivmonografie Kommission E



► **Abb. 10.3** Coriandrum sativum.

Zubereitung Korianderfrüchte vor Gebrauch zerstoßen.

# 10.2.6 Ferula asafoetida

Siehe ► <u>Tab. 10.6</u>.

▶ **Tab. 10.6** Monografie Ferula asafoetida.

| Name<br>(lat.)       | Name<br>(dt.)            | Temperatur | Geschmack                                     | Organbezug | Tagesdosis                                                                |
|----------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ferula<br>asafoetida | Stinkasant,<br>Gummiharz | heiß       | scharf, bitter,<br>stechend<br>knoblauchartig | Le, Mi, Ma | 0,1-1 g getr. Droge<br>(Einzeldosis als<br>Pulver); Tinktur 10-<br>30 Tr. |

| Wankleesch           | r <b>eliame</b> g        | Temperatur | Geskationek                                   | Organbezug | Tagesdosis                                                                |
|----------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (lati)               | (uti)                    |            |                                               |            |                                                                           |
| Ferula<br>asafoetida | Stinkasant,<br>Gummiharz | heiß       | scharf, bitter,<br>stechend<br>knoblauchartig | Le, Mi, Ma | 0,1-1 g getr. Droge<br>(Einzeldosis als<br>Pulver); Tinktur 10-<br>30 Tr. |

| Wirkbeschreibung                               | Indikationen                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milz- und Magen-Qi tonisierend und regulierend | Verdauungsschwäche, Appetitlosigkeit, Blähungen,<br>Reizdarm, Blähkolik, Dyspepsie                                            |
| Leber regulierend Nahrungsretention auflösend  | Magenbeschwerden mit Blähungen und nervöse<br>Reizbarkeit, hysterische Attacken mit Blähungen und<br>Ausdehnung des Bauches   |
| Shen harmonisierend, Sinne klärend             | Schlafstörungen, vegetative Dystonie, Nervosität;<br>Hysterie (Globus hystericus); nervöse<br>Erregungszustände, Cor nervosum |
| Kälte-Schleim auflösend                        | trüber Kopf, Candida albicans, Bronchitis (tiefer,<br>würgender Husten), nervöser Husten                                      |

SCW, PAH 431, JÄN 51, COO, FEM 38, HHB 710

# 10.2.7 Pericarpium aurantii (Citrus reticulata)

Siehe ► <u>Abb. 10.4</u> und ► <u>Tab. 10.7</u>.

▶ **Tab. 10.7** Monografie Pericarpium aurantii (Citrus reticulata).

| Name<br>(lat.)                                    | Name<br>(dt.)                                  | Temperatur | Geschmack                                                                                         | Organbezug | Tagesdosis                         |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--|
| Pericarpium<br>aurantii<br>(Citrus<br>reticulata) | Pomeranze,<br>Schale<br>(chines.<br>Chen Pi [] | warm       | scharf, bitter,<br>aromatisch                                                                     | Mi, Lu     | 3-6 g für Infus,<br>2-3 ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                  |                                                |            | Indikationen                                                                                      |            |                                    |  |
| Qi regulierend                                    |                                                |            | Spannungsgefühl in Abdomen und Epigastrium,<br>Trommelbauch                                       |            |                                    |  |
| Qi absenkend und Erbrechen beendend               |                                                |            | Übelkeit, Erbrechen, Klumpengefühl im Magen,<br>Aufstoßen, Verdauungsstillstand                   |            |                                    |  |
| Milz-Qi kräftigend, Nahrungsretention auflösend   |                                                |            | Nahrungsretention, Schwäche, Müdigkeit, saures<br>Aufstoßen, Appetitlosigkeit, Verdauungsträgheit |            |                                    |  |

| Name<br>(lat.)                                    | Name<br>(dt.)                                  | Temperatur                                                                                                                                                                                           | Geschmack                     | Organbezug | Tagesdosis                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|
| Pericarpium<br>aurantii<br>(Citrus<br>reticulata) | Pomeranze,<br>Schale<br>(chines.<br>Chen Pi [] | warm                                                                                                                                                                                                 | scharf, bitter,<br>aromatisch | Mi, Lu     | 3-6 g für Infus,<br>2-3 ml Tinktur |
| Wirkbeschr                                        | eibung                                         |                                                                                                                                                                                                      | Indikationen                  |            |                                    |
| Feuchtigkeit trocknend, Schleim umwandelnd        |                                                | Schleimblockaden in Thorax und Mitte: Husten mit viel<br>Auswurf, Druck und Spannungsgefühle in Brust und<br>Zwerchfell, dicker schmieriger Zungenbelag durch<br>Feuchtigkeitsretention in der Mitte |                               |            |                                    |

POR (1978), BEN 332, LPH 256, PWH 137



▶ **Abb. 10.4** Pericarpium aurantii (Citrus reticulata).

## 10.2.8 Marsdenia cundurango

Siehe ► <u>Tab. 10.8</u>.

▶ **Tab. 10.8** Monografie Marsdenia cundurango.

| Name<br>(lat.)                         | Name<br>(dt.)        | Temperatur          | Geschmack                                                                                                                                             | Organbezug | Tagesdosis                                        |  |  |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--|--|
| Marsdenia<br>cundurango,<br>cort.      | Condurango,<br>Rinde | neutral bis<br>kühl | bitter                                                                                                                                                | Ma, Därme  | 2–4 g getr. Droge<br>für Dekokt, 2–5ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                       |                      |                     | Indikationen                                                                                                                                          |            |                                                   |  |  |
| Magen-Qi stärkend und regulierend      |                      |                     | Appetitlosigkeit, Atonie des Magens, Brechreiz,<br>Speichel- und Magensaftmangel,<br>Speisenaufnahmefähigkeit, Erschöpfung bei schwerer<br>Erkrankung |            |                                                   |  |  |
| Darm-Qi regulierend und harmonisierend |                      |                     | spastische Zustände im Magen-Darm-Bereich,<br>Übererregbarkeit der Darm-Motilität                                                                     |            |                                                   |  |  |

KRA (2000), LPH 105, Positivmonografie Kommission E

## 10.2.9 Menyanthes trifoliata

Siehe ► <u>Abb. 10.5</u> und ► <u>Tab. 10.9</u>.

▶ **Tab. 10.9** Monografie Menyanthes trifoliata.

| Name<br>(lat.)                                                 | Name<br>(dt.)                                                | Temperatur    | Geschmack                                                                                                                   | Organbezug | Tagesdosis                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Menyanthes trifoliata, fol.                                    | Bitterklee                                                   | kühl bis kalt | sehr bitter                                                                                                                 | Le, Ga, Ma | 1,5-3 g getr. Droge<br>für Infus, 0,5-2,5 ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschrei                                                   | Wirkbeschreibung                                             |               | Indikationen                                                                                                                |            |                                                         |  |  |
|                                                                | Leber-Feuer klärend, emporsteigendes<br>Leber-Yang absenkend |               | Kopfschmerzen, Migräne, gerötete Augen,<br>Trigeminusneuralgie, Oberbauchbeschwerden,<br>Sodbrennen, Verstopfung            |            |                                                         |  |  |
| Magen-Qi anregend, Gallenfluss fördernd<br>(in geringen Dosen) |                                                              |               | Appetitlosigkeit, dyspeptische Beschwerden, chronische<br>Magenleiden, besonders Anorexie, Achylie und Atonie<br>des Magens |            |                                                         |  |  |
| Feuchte-Hitze ausleitend                                       |                                                              |               | rheumatische Beschwerden, Arthritis Colitis, Morbus<br>Crohn, Ikterus Skorbut, Hautausschläge, Ekzeme                       |            |                                                         |  |  |



► **Abb. 10.5** Menyanthes trifoliata.

## Nebenwirkungen

kann in sehr hoher Dosis zu Durchfall, Übelkeit und Erbrechen führen

## 10.2.10 Weitere Kräuter, die Nahrungsstagnation auflösen

- Cynara, fol.; Carum carvi, fruct. (► Kap. 9.2)
- Pimpinella anisum, fruct.; Foeniculum vulg., fruct. (► Kap. 14.2.5)
- Crataegus ox., fruct. (► Kap. 18.2.7)
- Agrimonia eup., herb. (► Kap. 19.2.3)
- des Weiteren Arzneien wie Okoubaka (Antidot bei Nahrungsmittelvergiftung), Myristica fragans, fruct.; Carica Papaya (Enzyme); Rettichsamen/Raphanus, sem.; getrocknete Gerstenkeimlinge (Hordeum germ., fruct.), Verdauungsschnaps, Pancreatin-Enzyme und Pepsin-Wein

## 10.3 Rezepturen

# 10.3.1 Träge Verdauung mit Übelkeit, Müdigkeit und Schleim (Milz-Qi-Leere mit Feuchtigkeitsretention)

Siehe ► <u>Tab. 10.10</u>.

▶ **Tab. 10.10** Rezeptur Träge Verdauung mit Übelkeit, Müdigkeit und Schleim.

| Kräuter                    | Tagesmenge | Temperatur   | Geschmack                                    | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                              |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentiana<br>lut., rad.     | 3 g        | neutral-kühl | bitter                                       | Milz-, Magen- und Dünndarm-Qi<br>tonisierend, Magen- und<br>Dünndarm-Hitze ableitend                                                 |
| Artemisia abs., herb.      | 2 g        | warm-kühl    | aromatisch,<br>stark<br>anhaltend<br>bitter  | Milz- und Magen-Qi stärkend,<br>Leber-Qi bewegend, Gallenfluss<br>regulierend,<br>Nahrungsmittelunverträglichkeit<br>entgegenwirkend |
| Acorus cal.,<br>rhiz.      | 3 g        | warm         | aromatisch,<br>scharf, bitter,<br>leicht süß | Feuchtigkeit ableitend, (kalten)<br>Schleim zerteilend, Yun-Hua-<br>Funktion unterstützend, klares<br>Yang emporhebend               |
| Coriandrum<br>sat., fruct. | 1 g        | warm         | scharf,<br>aromatisch,<br>leicht bitter      | Leber-Qi regulierend und<br>bewegend, Stimmung hebend,<br>Magen-Qi tonisierend und<br>regulierend, so Aufstoßen<br>behebend          |

| Kräuter                     | Tagesmenge | Temperatur   | Geschmack                     | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericarpium<br>aurantii     | 1 g        | warm         | scharf, bitter,<br>aromatisch | Qi regulierend, Feuchtigkeit<br>trocknend, Schleim umwandelnd                                                                                   |
| Mentha<br>pip., fol.        | 0,5 g      | warm-kühl    | scharf,<br>aromatisch         | Magen-Qi absenkend und Magen-<br>Qi beruhigend und absenkend, Milz<br>und Magen regulierend, Blähungen<br>entgegenwirkend, Stagnation<br>lösend |
| Glycyrrhiza<br>glab., rhiz. | 1 g        | neutral-kühl | süß                           | Milz und Magen tonisierend, Qi<br>vermehrend, Wirkung anderer<br>Kräuter abpuffernd und<br>Geschmack mildernd                                   |

**Zubereitung und Dosierung** Rezeptur für ca. 20 Tage, Tagesdosis 8g der Mischung für Infus mit ¾ Liter kochendem Wasser. 10 Min. bedeckt ziehen lassen, abseihen und in einer Thermoskanne warm halten. Den Tee in 3 Portionen über den Tag verteilt trinken, vorzugsweise schluckweise vor den Mahlzeiten.

#### **Symptome und Befunde**

- Appetitmangel oder Wechsel von Appetitlosigkeit und Heißhungerattacken, Übelkeit, Aufstoßen, Völlegefühl und Blähungen, ungeformter Stuhl, Unverträglichkeit fetter Speisen, leicht übergewichtig, Verschleimung der Nebenhöhlen, leichte Erschöpfung, Konzentrationsmangel, Müdigkeit, Schwerfälligkeit
- Puls: schwach (Ruo), schlüpfrig (Hua)
- **Zungenkörper:** verdickt, blass, Zahneindrücke, feucht, dünner, leicht schmieriger, weißlicher Belag

#### **Syndrome**

- Feuchtigkeitsretention in der Milz
- Milz-Qi-Mangel mit Qi-Stagnation

#### **Therapieprinzip**

- Milz-Qi stärken und Feuchtigkeit umwandeln.
- Milz und Magen harmoniseren.
- Klares Yang heben, trübes absenken.
- · Qi bewegen.

# 10.3.2 Traditionelle Rezeptur: Blähungen und Völlegefühl (Magen-Qi-Stagnation durch Nahrungsstagnation)

Siehe ▶ Tab. 10.11.

▶ Tab. 10.11 Traditionelle Rezeptur: Blähungen und Völlegefühl.

| Kräuter                               | Menge | Temperatur  | Geschmack                               | Wirkung in der Rezeptur                                                              |
|---------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Carum carvi,<br>fruct., zerstoßen     | 20 g  | warm        | aromatisch,<br>etwas scharf             | Qi bewegend und Stagnationen<br>lösend, die Mitte von Leber-<br>Angriffen befreiend  |
| Anisum fruct.,<br>zerstoßen           | 10 g  | warm        | süß, scharf                             | Qi der Mitte regulierend, Magen und<br>Milz wärmend                                  |
| Foeniculum,<br>fruct, zerstoßen       | 10 g  | leicht warm | aromatisch,<br>leicht scharf            | Qi der Mitte regulierend; Milz und<br>Magen wärmend, tonisierend; Kälte<br>ableitend |
| Coriandrum sat.,<br>fruct., zerstoßen | 10 g  | warm        | scharf,<br>aromatisch,<br>leicht bitter | Leber-Qi regulierend und<br>bewegend, Magen-Qi tonisierend<br>und regulierend        |

**PAH 394** 

**Zubereitung und Dosierung** 2 TL dieser Mischung mit ¼ Liter kochendem Wasser übergießen, zugedeckt 10 Min. ausziehen, danach abseihen. Bei Bedarf eine Tasse Tee gut warm trinken.

#### **Symptome und Befunde**

- Appetitmangel, weiche Stühle, Völlegefühl im Epigastrium, leichte Magenschmerzen, die sich durch Kälte verschlimmern, Aufstoßen, Blähungen, Müdigkeit, kalte Extremitäten
- **Puls:** schwach (Ruo)

• Zungenkörper: verdickt, blass, Zahneindrücke, feucht

**Syndrom** Milz- und Magen-Qi-Mangel mit Kälte

#### **Therapieprinzip**

- Mitte erwärmen und Kälte zerstreuen.
- Milz und Magen harmoniseren.
- Milz-Qi stärken und Feuchtigkeit umwandeln.

An dieser Stelle sei auf ein traditionelles Fertigpräparat hingewiesen, das sehr gut in die hier vorgestellte Kräuter-Gruppe der Digestiva passt:

## Carminativum-Hetterich®, alkoholischer Auszug (1 : 3,26-3,40) aus

- Kamillenblüten
- Pfefferminzblättern
- Fenchel
- Kümmel
- Pomeranzenschalen

## 11 Kräuter zur Beseitigung von Parasiten

### 11.1 Grundsätzliches

Antiparasitische Arzneimittel waren in vergangenen Zeiten sehr wichtig. Wegen ihrer Überlegenheit in Bezug auf Toxizität und Wirksamkeit und damit der Sicherheit finden heute eher moderne schulmedizinische Arzneien Verwendung. Der Vollständigkeit halber führen wir diese Gruppe hier auf.

Kräuter, die hier angewendet werden können, dienen in erster Linie dazu, die Endoparasiten abzutöten, zu eliminieren, daher sind sie in der Regel relativ toxisch. Unterstützend sind hier oft Abführmittel zu verordnen (z. B. Frangula). An zweiter Stelle zielen sie darauf ab, das Milieu für die Parasiten unattraktiv zu machen (Sanierung des Terrains, der Darmflora), was praktisch einer Behandlung von Milz, Magen und Dickdarm entspricht.

Früher wie heute sind als Parasiten hauptsächlich Wurmarten und andere makroskopisch sichtbare Lebewesen zu verstehen. Es handelt sich hier um einen klar definierbaren Tatbestand im somatischen Bereich, meist im Verdauungstrakt. Als einfaches Diagnostikum stehen uns Stuhlproben und Laboruntersuchungen zur Verfügung, um über die Parasiten oder deren Eier Auskunft zu erhalten.

In früheren Zeiten hielt man sich eher an allgemeine Symptome wie Schmerzen um die Nabelgegend, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme trotz enormer Nahrungsmengen, blasse oder zyanotische Erscheinung, aufgetriebener Bauch, starke oder schwache Pulse im Wechsel, abgeschälte, wie rohe Zunge und/oder dicker Zungenbelag.

Madenwürmer (Oxyuren) verursachen besonders nächtliches Afterjucken. Symptome wie Appetit auf ungewöhnliche Nahrung, Schwellungen und Schwäche können Hinweise auf Hakenwürmer sein. Das Gesicht erscheint dann bleich und fahl. Bandwürmer bzw. Teile davon sind meist einfach im Stuhl zu sehen. Zuweilen zeigen sich Punkte auf der Mundschleimhaut. Askariden neigen dazu, den Körper zu penetrieren und können später über die Lunge ausgeschieden werden.

Als Ursachen kommen mangelnde Hygiene, verseuchte Nahrungsmittel und kontaminierte Umwelt in Betracht. Milz und Magenschwäche, Feuchte-Hitze- und Schleim-Befunde, aber auch Kälte erleichtern den Parasiten das Einnisten.

In erster Linie ist als traditionelles Wurmmittel, dessen antiparasitäre Wirksamkeit auch naturwissenschaftlichen Nachprüfungen Stand hält, der Knoblauch zu nennen. Verantwortlich dafür ist als Inhaltsstoff Allicin. "Früher galt Knoblauch (in China – d. Verf.) als Wurmmittel, insbesondere gegen Haken-, Spul- oder Madenwürmer. Heute kann man den Begriff "Parasiten" (Chóng []) auch in einem breiteren Sinne auffassen und neben Würmern auch parasitäre Mikroorganismen wie Amöben, Pilze oder Bakterien mit einschließen. Die moderne pharmakologische Forschung hat signifikant inhibierende Wirkungen auf eine Vielzahl pathogener Keime nachgewiesen." (KAL 339)

Abschließend einige Wurmzeichen aus der galenischen Tradition: übler oder saurer Mundgeruch, lienterische (Milz) Durchfälle (hier: grauer, kuhfladenartiger Stuhl), unregelmäßiger Puls, Nasenjucken, Blähungen, Heißhunger, angespannter Leib mit murmelnden Geräuschen, Blässe des Gesichts, blutunterlaufende Augen, schlaffer Körper, trockener Husten oder Erstickungsgefühle.

Zur galenischen Therapie gehören: Meidung von Nahrungsmitteln, die leicht faulen (zu viel Milch, Käse und süße Früchte, zu viel Trunkenheit, unzureichend Gekochtes, Übersättigung), Säuglingen sollte man nicht zu früh Fleisch geben.

Entsprechende Behandlung: Schleim ableiten, faulige Materie purgieren und Würmer abtöten. Gegebenenfalls sind bittere oder ("bei langen und runden Würmern") süße Klistiere zu geben.

Zu den galenischen Wurmmitteln gehören: Allium sativum, Artemisia absinthium, Artemisia abrotanum, Arnica montana, Aristolochia clematitis, Solanum dulcamara, Galeopsis, Portulaca, Myrrha.

Wichtigstes antiparasitäres Arzneimittel vom Nahen bis Fernen Osten ist die Betelnuss (Areca catechu – Semen Arecae), die in Europa in der Tiermedizin verwendet wird.

#### 11.2 Kräuter

## 11.2.1 Allium sativum

Siehe ► Tab. 11.1.

▶ **Tab. 11.1** Monografie Allium sativum.

| Name<br>(lat.)                                                                                                     | Name<br>(dt.)                                | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                               | Organbezug                                                                                                            | Tagesdosis                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Allium<br>sativum,<br>rhiz./bulb.                                                                                  | Knoblauch,<br>Zehe                           | heiß       | scharf, leicht<br>süß, leicht<br>salzig                                                                                                                                                 | Ma, Di, Mi, Lu,<br>He, Le                                                                                             | 1–3 Zehen roh;<br>0,5–2 ml Tinktur;<br>Fertigarzneimittel |  |  |
| Wirkbescl                                                                                                          | hreibung                                     |            | Indikationen                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                           |  |  |
| Parasiten u<br>ausleitend                                                                                          | Parasiten und Würmer abtötend und ausleitend |            |                                                                                                                                                                                         | Pilzbefall; sämtliche Darmparasiten; Würmer;<br>Insektenbisse Nahrungsmittelvergiftung virale,<br>bakterielle Infekte |                                                           |  |  |
| Qi regulierend; das Innere erwärmend;<br>Feuchtigkeit und Schleim<br>transformierend; Nahrungsstagnation<br>lösend |                                              |            | abdominelle Schmerzen, Flatulenz,<br>Verdauungsstörungen, Rülpsen; Schmerzen unter<br>dem Rippenbogen Dysbiose des Darms; Kandida<br>Hyperlipidämie; Arteriosklerose chronischer Husten |                                                                                                                       |                                                           |  |  |
| bewegend, entgiftend                                                                                               |                                              |            | Eiterungen (Anfangsstadium), Schwellungen,<br>Tumore, Ulzerationen, Pest, Epidemien, Ruhr<br>Amenorrhöe, Miktionsstörungen                                                              |                                                                                                                       |                                                           |  |  |

HUM 141, MAF 183, MON 36f., SCH 811, UJH 267f., POR (1978) 495, LEX, MAD 465f., AYU 122, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

#### Cave

Hitze-Befunde und große Leere

## **K** Kontraindikationen

Hitze-Blutungen

### Allgemeine Bemerkung Würmer bei Kindern:

Knoblauchklistiere mit Milch (Aschner); Fertigarzneimittel sind weniger geeignet zur Behandlung von Parasiten.

## 11.2.2 Artemisia abrotanum

Siehe ▶ <u>Abb. 11.1</u> und ▶ <u>Tab. 11.2</u>.

▶ **Tab. 11.2** Monografie Artemisia abrotanum.

| Name<br>(lat.)                                                                            | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                          | Organbezug                                                                                          | Tagesdosis                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Artemisia<br>abrotanum,<br>herb.                                                          | Eberraute     | recht warm | bitter                                                             | Ma, Di, Mi, Lu,<br>Le                                                                               | 2-8 g getr.<br>Droge; 10-30-<br>90 Tr. Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                                                          |               |            | Indikationen                                                       |                                                                                                     |                                                |  |  |
| Parasiten und Würmer abtötend und ausleitend                                              |               |            | Spul- und Madenwürmer Spinnenbisse,<br>Darmschmarotzer (Antitoxin) |                                                                                                     |                                                |  |  |
| Feuchte-Kälte bewegend und<br>ausleitend, die Mitte und die Lunge<br>stärkend und wärmend |               |            | Völlegefühle, A<br>Lymphstau Mar<br>der Beine, Sch                 | Stuhl mit Schleim<br>ufstoßen Mesente<br>asmus, Abmager<br>wäche, Blässe, kin<br>örung Pleuritis ex | rial-TBC, Aszites,<br>ung besonders<br>idliche |  |  |
| Blut bewegend                                                                             |               |            | Amenorrhöe, Bauchkrämpfe, Brustgeschwülste                         |                                                                                                     |                                                |  |  |

HUM 136, UJH 246, LEX, MAD 357f.



► **Abb. 11.1** Artemisia abrotanum.

## **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

## 11.2.3 Weitere Kräuter mit antiparasitären Eigenschaften

- Berberis: Hautleishmaniose, Giardia, Protozoen
- Cinchona: Malaria
- Artemisia absinthium: Malaria, Würmer
- Chrysanthemum parthenium, Tanacetum parthenium: Würmer
- Camphora: Parasiten, Würmer
- Inula helenium: Parasiten, Pilze
- · Hydrastis canad.: Lambliasis
- Acorus calamus: Intestinalparasiten
- Sanguinaria canad.: (besonders äußerlich) Parasiten, Krätze
- Piper nigrum: Parasiten im Verdauungstrakt
- Zanthoxylum: allgemein Parasiten, gegen Band- und Spulwürmer, Candida
- Lavandula: (besonders äußerlich) Parasiten, Läuse, Milben, Würmer
- Sarsaparilla: Leptospirosen, Treponemata (Syphilis), Lepra, Pilze
- Ferula asafoetida: Würmer

## 11.3 Rezepturen

## 11.3.1 Oxyuren, mäßiger Befall

- 3 Knoblauchzehen zerkleinern und tgl. nüchtern einnehmen.
- Allium sat., bulb. 6-12g heißer Aufguss mit 0,5l Wasser abgekühlt zum Klistier

## 11.3.2 Hakenwürmer, mäßiger Befall

3 Knoblauchzehen zerkleinern und tgl. nüchtern einnehmen.

## 11.3.3 Wurmbefall

#### allgemein

Knoblauch in Milch: Man gibt 3 frische, geraspelte oder gequetschte Knoblauchzehen in 1 Tasse Milch. Die Knoblauchzehen müssen für 12 Stunden in der Milch ziehen. Von dieser Knoblauchmilch trinkt man jeden Morgen eine Tasse auf nüchternen Magen.

#### chronisch

0,5-1 l Möhrensaft tgl. bis zu 1 Monat lang

## 11.3.4 Rezidivierender Befall mit Oxyuren

Siehe ▶ <u>Tab. 11.3</u>.

▶ **Tab. 11.3** Rezeptur Rezidivierender Befall mit Oxyuren.

| Kräuter                           | Menge | Temperatur | Geschmack                          | Wirkung in der<br>Rezeptur                      |
|-----------------------------------|-------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artemisia<br>absinthium,<br>herb. | 30 ml | neutral    | bitter,<br>aromatisch,<br>(scharf) | Mitte stärkend, bewegend,<br>Würmer vertreibend |

| Kräuter                                  | Menge | Temperatur | Geschmack                                | Wirkung in der<br>Rezeptur                                                                      |
|------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abrotanum, herb.                         | 30 ml | warm       | aromatisch,<br>bitter, starker<br>Geruch | Feuchtigkeit bewegend,<br>erwärmend, Würmer<br>abtötend                                         |
| Berberis, cort.,<br>rad.                 | 20 ml | kühl       | bitter                                   | Feuchte-Hitze ausleitend,<br>Leber stärkend, Protozoen<br>abtötend                              |
| Taraxacum off.,<br>rad.                  | 15 ml | kalt       | bitter, etwas<br>süß                     | Feuchte-Hitze ausleitend,<br>Würmer abtötend<br>(Anthelminthikum)                               |
| Myrrhentinktur<br>(Commiphora<br>molmol) | 5 ml  | warm       | bitter, würzig                           | Blut bewegend, chronische<br>Schleim- und<br>Feuchtigkeitsbefunde,<br>Schmerzen, desinfizierend |

**Dosierung**  $4 \times \text{tgl. } 30 \text{ Tr.}$ 

### **Symptome und Befunde**

• Wurmbestandteile im Stuhl, Afterjucken

• Puls: etwas schwach

• Zungenkörper: gedunsen

## **Therapieprinzip**

- Würmer sanft eliminieren.
- Feuchtigkeit drainieren.
- Latente Hitze kühlen.

**Modifikation** bei fehlender Feuchte-Hitze: Berberis gegen Artemisia vulgaris austauschen.



#### Askariden (historisches Rezept nach Kröber)

Chamomilla, flor. 20 g

Tanacetum, flor. (Rainfarn) 20 g

Absinthium, herb. 20 g

Cina, flor. (Zitwerblüten) 20 g

morgens und abends je 1 EL im Aufguss

#### Cave

Artemisia cina (Wurmsamen) ist eines der ältesten Wurmmittel, aber reich an Nebenwirkungen (z.B. Geruchs- und Geschmacksstörungen, Augenflimmern, Gelbsehen, bei Überdosierung Tod).

"Wurmsamen ist trockener und warmer Complexion, darum er wider die böse faule Feuchtigkeit im Leib/daraus Würmer wachsen/sehr wohl dienet. Ganz oder gestoßen Eingenommen tötet er die Würm im Leib." (LON 342)

#### Cave

Etwas weniger toxisch ist der Inhaltsstoff Thujon von Tanacetum (Rainfarn) = Chrysanthemum vulgare, einem tradtionellen Anthelminthikum.

## 11.4 Rezepturen aus der Volksmedizin

#### Volksmedizin

- Bandwürmer: Wurmfarnwurzeln (Dryopteris filix-mas, Aspidium filix-mas): Man gibt 10 g getrocknete und pulverisierte Wurmfarnwurzeln in 1 Tasse Wasser, gut umrühren und direkt trinken. 4 Stunden später nimmt man ein Abführmittel.
- allgemeine Wurmkur: reichlicher Verzehr von Zwiebeln (Allium cepa)

#### Anekdote aus der Volksmedizin

Bei Bandwurmbefall nackt auf eine Schüssel mit warmer Milch setzen. Würmer treffen sich zur "Milchparty".

## 12 Kräuter, die Blutungen stillen

### 12.1 Grundsätzliches

Hämostyptika werden eingesetzt, um Blutverlusten (und Säfteverlusten) und damit einer Schwächung, entgegenzutreten. Es handelt sich um eine symptomatische Therapie, die die Manifestation (Biao □) einer Erkrankung behandelt. Die Grunderkrankung oder Wurzel (Ben □) für die Blutung muss entsprechend einer genauen Diagnose behandelt werden.

## 12.1.1 Pathologie

Die Kräuter dieser Gruppe werden verwendet, wenn Blut aus den Blutgefäßen austritt. Unterschieden wird nach Maciocia (MAC 2010: 1122):

#### Bluthusten (Hämoptyse)

- Wind-Trockenheit-Hitze
- Lungen-Yin-Mangel mit Leere-Hitze
- Leber-Wind dringt in die Lunge ein
- geschwächtes Milz- und Lungen-Qi hält das Blut nicht

#### Melaena (Teerstuhl)

- Feuchte-Hitze im Darm
- Qi- und Blut-Stagnation
- Magen- und Milz-Qi-Schwäche

#### Hämaturie (Blut im Urin)

- Blasen-Hitze
- Herz-Hitze
- Nieren-Yin-Mangel mit Leere-Hitze

- geschwächte Milz kontrolliert das Blut nicht
- mangelnde Festigkeit des Nieren-Qi
- Qi- und Blut-Stagnation

#### subkutane Blutungen

- Blut-Hitze
- Yin-Mangel mit Leere-Hitze
- geschwächtes Qi hält das Blut nicht

#### Zahnfleischbluten

- Magen-Hitze
- Magen-Yin-Mangel mit Leere-Hitze
- · Magen- und Milz-Schwäche

#### **Nasenbluten**

- Magen-Hitze
- Lungen-Hitze
- Milz-Qi-Mangel
- Leber-Hitze
- Nieren-Yin-Mangel

Sowohl die westliche Naturheilkunde als auch die Chinesische Medizin legen Wert darauf, Blutungen nicht symptomatisch zu unterdrücken, um keine Folgekrankheiten zu provozieren oder Ausscheidungsmechanismen (z. B. Hitze) zu unterbinden.

Je nach Ätiologie unterscheiden wir folgende Pathologien:

#### **Blutungen durch Hitze**

Übermäßige Hitze dynamisiert das Blut, macht es ungestüm und ruft hellrote oder dunkelrote Blutungen hervor. Hitze kann das Blut aus den Gefäßen sowohl nach oben (Nasenbluten, Bluterbrechen, Bluthusten) als auch nach unten (Hypermenorrhöe, Melaena, Urogenitalblutungen) als auch ins Gewebe austreiben. Zu wählen sind kühlende Hämostyptika, die in der Rezeptur z. B. durch folgende Hitze klärende Kräuter ergänzt werden:

- Blut-Hitze

  z. B. Polygonum bistorta (► Kap. 12.2.5), Rumex crispus (► Kap. 3.7.6)
- Lungen-Hitze
  - z. B. Baptisia tinct., Asclepias tuberosa (▶ <u>Kap. 3.2</u>)
- Wind-Hitze
  - z. B. Salvia off. (► <u>Kap. 2.3.3</u>)
- Leber-Hitze
  - z. B. Cichorium, Berberis spp. (► Kap. 3.7)
- Herz-Hitze
  - z. B. Viola odorata (► Kap. 15.2.6), Asperula odorata (► Kap. 13.2.6)
- Magen-Hitze
  - z. B. Cetraria islandica/Lichen islandicus (> Kap. 18.8.8), Baptisia tinct. (> Kap. 3.2.1)
- Dickdarm-Hitze
  - z. B. Rheum ( Kap. 4.2.3)
- Blasen-Hitze
  - z. B. Arctostaphylos uva ursi (> Kap. 3.7.4)
- Hitze im Uterus
  - z. B. Hydrastis canadensis ( Kap. 3.7.3)

Klassische klinische Beispiele für Hitze-Blutungen sind Blutungen durch Virusinfekte, chronische Lebererkrankungen, Pneumonie, Entzündungen im Urogenitaltrakt und Tumorblutungen. Historisch sind auch zu nennen Blutungen bei Sepsis, Diphtherie, Syphilis, hämorrhagischem Fieber, Pocken und Noxen wie Arsen und Phosphor.

#### **Blutungen durch Stagnation**

Blut-Stase behindert den Blutfluss in den Gefäßen und treibt oder drückt das neu nachfließende Blut aus den Gefäßen. Die Blutungen sind eher dunkel, klumpig und schmerzhaft. Meist handelt es sich um Blutungen in Uterus, Darm, Blase oder unter der Haut.

Bei Blutungen, die mit Blut-Stasen auftreten, sollten Hämostyptika mit bewegenden Kräutern kombiniert werden, z. B. mit

- Asperula odorata, Aesculus hipp., Arnica mon. (► Kap. 13.2)
- Carduus/Silybum mar., Viburnum (► Kap. 9.2.2)
- Senna, Rheum (► Kap. 4.2)
- Artemisia vulg. (► Kap. 10.2.4)

Klassische klinische Beispiele für Blutungen mit Blut-Stase sind: Hämorrhoidalblutungen, Bronchialkarzinome, Leberzirrhose, Nephrolithiasis, Milz- und Lebertumore, theoretisch auch Lungenembolien, Oesophagusvarizen.

#### **Blutungen durch Qi-Mangel**

Das Qi hat die Aufgabe, das Blut in den Gefäßen zu halten und reguliert die Permeabilität der Kapillaren. Wenn das Qi, insbesondere das der Milz, aber auch das der Niere, schwach ist, kann es das Blut nicht in den Gefäßen halten, es kommt zu Leere-Blutungen. Solche Blutungen gehen einher mit entsprechenden Zeichen und Befunden von Qi-Leere und verlaufen meist als Tröpfelblutungen, Sickerblutungen, kontinuierlich, aber spärlich mit frischer und hellroter Farbe. Diese chronischen Blutverluste können zu einer weiteren Schwächung führen.

In einem Qi (und Blut) stärkenden Rezept können Hämostyptika wie Geum urbanum oder Capsella bursa pastoris ergänzt werden, z. B. mit

- Agrimonia eupatoria, Achillea millefolium (► Kap. 19.2)
- Centella/Hydrocotyle asiatica, Crataegus (► <u>Kap. 18.2</u>), Chinarinde

Auch hier einige klassische klinische Beispiele: Neoplasmen des roten oder weißen Blutes, Thrombopenie, aber auch Skorbut (Vitamin-CMangel), Vitamin  $B_{12}$  oder K<sup>+</sup>-Mangel oder Na<sup>+</sup> Mangel; Intoxikationen durch Colchicin oder Arsen (chronisch).

#### **Blutungen durch Yin-Leere**

Blut ist ein Teil des Yin und somit von einer Schwäche des Yin mit betroffen. Yin-Leere kann einerseits zu Leere-Hitze führen, die das Blut dann ähnlich wie Fülle-Hitze ungestüm werden lässt und es aus den Gefäßen treibt, andererseits ist Yin auch eine Form von Qi, das bei Yin-Leere das Blut nicht halten kann.

Leere-Hitze-Blutungen sind eher spärlich (Substanzmangel), die Farbe des Blutes ist meist frisch-rot oder dunkelrot. Auftreten können solche Blutungen als Nasenbluten, Bluthusten, Petechien, Uterusblutungen oder Blut in Stuhl oder Harn.

Bei Yin-Leere-Blutungen werden Blutung stillende Kräuter ergänzt durch Kräuter wie Symphytum, Lichen isl., Cimicifuga rac. (► <u>Kap.</u> 18.8), Cichorium, Lycopus (► <u>Kap.</u> 3.5.2).

Klinische Beispiele sind Tumorblutungen, Thrombopenie.

#### Blutungen durch Kälte, Yang-Mangel

Entstehen die Blutungen aufgrund von Kälte oder Yang-Mangel (blasses, wässeriges Blut) muss neben der symptomatischen Blutstillung das Milz-Yang gestärkt oder das Innere erwärmt werden. Exzessive Blutverluste können auch hier die Ursache sein. Wichtige ergänzende Kräuter sind Zingiber, Myrica oder Cinnamomum.

Klassische klinische Beispiele: Lymphome, Nephritis, Toxine, Infekte und chronische Vergiftungen.

Von den Inhaltsstoffen der in dieser Gruppe vorgestellten Kräuter stehen vor allem die Gerbstoffe im Vordergrund. Sie werden eingehend in ▶ <u>Kap. 19</u> (Adstringentia) beschrieben. Dort sind auch weitere wichtige Kräuter zur Blutstillung beschrieben, z. B.:

- Potentilla tormentilla
- Agrimonia eupatoria
- Achillea millefolium
- Alchemilla vulgaris
- Potentilla anserina

- · Rubus idaeus
- Rubus fruticosus

Allgemein gilt es, Vorsicht walten zu lassen bei Drogen mit sehr hohem Gerbstoffgehalt, da sie die Magenschleimhaut reizen können. Hier kann die Kombination mit Schleimdrogen wie Althaea oder aber Chamomilla vorbeugen.

Einige Kräuter, die ebenfalls bei unterschiedlichen Formen von Blutungen eingesetzt werden können, befinden sich in anderen Gruppen, vor allem in der Gruppe der Hitze klärenden (▶ <u>Kap. 3</u>) und bewegenden (▶ <u>Kap. 9</u>, ▶ <u>Kap. 13</u>) Kräuter. Ist Leere die Ursache, werden Kräuter eingesetzt, die Qi- oder Yin-Leere-Zustände beheben (▶ <u>Kap. 18</u>).

#### 12.2 Kräuter

## 12.2.1 Capsella bursa pastoris

Siehe ► Tab. 12.1.

▶ **Tab. 12.1** Monografie Capsella bursa pastoris.

| Name (lat.)                                         | Name (dt.)              | Temperatur                                                                                     | Geschmack                                                                                                                                                              | Organbezug                | Tagesdosis                                              |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Capsella bursa pastoris, herb.                      | Hirtentäschel,<br>Kraut | kühl                                                                                           | süß, sauer,<br>adstringierend,<br>etwas scharf                                                                                                                         | Mi, Le, Ma, Bl,<br>Uterus | 1-5 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt, 0,5-8<br>ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreib                                       | ung                     |                                                                                                | Indikationen                                                                                                                                                           |                           |                                                         |  |  |
| Blutungen reduzierend, Blut kühlend und<br>bewegend |                         |                                                                                                | abnormale Uterusblutungen, Hypermenorrhöe<br>Blutungen im Verdauungstrakt; Blut im Stuhl;<br>blutende Hämorrhoiden<br>Urogenitalblutungen, Blut im Urin<br>Nasenbluten |                           |                                                         |  |  |
| Feuchte-Hitze ausleitend                            |                         | rote Ruhr, blutiger Durchfall<br>Nephritis, Zystitis<br>(Hypertonie; beruhigt die Schilddrüse) |                                                                                                                                                                        |                           |                                                         |  |  |
| adstringierend                                      |                         |                                                                                                | alle Arten von Blutungen<br>Diarrhöe, Wunden, Leukorrhöe                                                                                                               |                           |                                                         |  |  |

| Name (lat.)                    | Name (dt.)              | Temperatur   | Geschmack                                      | Organbezug                | Tagesdosis                                              |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Capsella bursa pastoris, herb. | Hirtentäschel,<br>Kraut | kühl         | süß, sauer,<br>adstringierend,<br>etwas scharf | Mi, Le, Ma, Bl,<br>Uterus | 1-5 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt, 0,5-8<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung               |                         | Indikationen |                                                |                           |                                                         |

ITA 140, MON 94f., SCH 847f., MTD 252f., POR (1978) 377, LEX, MAD 745f., SPA 32, TSS 320f., Positivmonografie Kommission E

Allgemeine Bemerkungen universelles Hämostyptikum, kann auch rein symptomatisch eingesetzt werden

## 12.2.2 Hamamelis virginica/virginiana

Siehe ► Abb. 12.1 und ► Tab. 12.2.

▶ **Tab. 12.2** Monografie Hamamelis virginica.

| Name (lat.)                                         | Name<br>(dt.)               | Temperatur   | Geschmack                                                                                                        | Organbezug     | Tagesdosis                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Hamamelis virginica/virginiana, cort./fol.          | Hamamelis,<br>Rinde/Blätter | neutral-kühl | sauer,<br>adstringierend,<br>leicht bitter                                                                       | Mi, Di, Uterus | 1-6 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt, 0,5-<br>6-12 ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                    |                             |              | Indikationen                                                                                                     |                |                                                                |  |  |
| adstringierend (äußerliche u. innerliche Anwendung) |                             |              | Varikosis, Hämorrhoiden<br>Durchfall mit Schleim/Blut<br>Organvorfälle                                           |                |                                                                |  |  |
| Blut stillend                                       |                             |              | blutende Hämorrhoiden, Wunden, Verletzungen<br>Myomblutung, Endometriose, Hypermenorrhöe<br>Nasenbluten          |                |                                                                |  |  |
| Blut bewegend                                       |                             |              | Varizen; Thrombophlebitis, Hämatome, Ulcus<br>cruris<br>Dysmenorrhöe<br>Hämorrhoiden, Zerrungen, Muskelschmerzen |                |                                                                |  |  |

SCJ 108, MON 228f., UJH 383, MTD 323f., REK 105, LEX, MAD 1503f., HOL 760, HOM 248f.; TSS 439f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 12.1** Hamamelis virginica.

### Allgemeine Bemerkungen

- gut für Blut-Stase-Blutungen; Meldekraut für den After: z. B. bei Analfissuren, Analfisteln, Hämorrhoidalbeschwerden
- auch als Fertigpräparat in Form von Wässern, Zäpfchen, Salben erhältlich

### 12.2.3 Geum urbanum

## Siehe ► <u>Abb. 12.2</u> und ► <u>Tab. 12.3</u>.

▶ **Tab. 12.3** Monografie Geum urbanum.

| Name<br>(lat.)                | Name<br>(dt.)                  | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                   | Organbezug | Tagesdosis                                                                 |  |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Geum<br>urbanum,<br>rad.      | Echte<br>Nelkenwurz,<br>Wurzel | warm       | bitter-<br>aromatischwürzig,<br>wohlriechend,<br>adstringierend                                                                             | Mi, Ma, Le | 1-5 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt; 10-30-<br>60 Tr. Tinktur,<br>Urtinktur |  |
| Wirkbesc                      | hreibung                       |            | Indikationen                                                                                                                                |            |                                                                            |  |
| Qi der Mitte stärkend         |                                |            | innere und äußere Blutungen<br>Appetitlosigkeit, Diarrhöe, Atonie der Verdauungsorgane<br>Rekonvaleszenz<br>schlecht heilende Wunden/Narben |            |                                                                            |  |
| Leber-Qi bewegend             |                                |            | Koliken<br>schmerzlindernd bei Dysmenorrhöe, schwache<br>Menstruation, Muskelschmerzen                                                      |            |                                                                            |  |
| adstringierend, Blut stillend |                                |            | Blutungen, Nachtschweiß, Hitzewallungen<br>Harninkontinenz, Blasenschwäche<br>Fluor, Wunden                                                 |            |                                                                            |  |
| zerteilend und kühlend        |                                |            | lokale Anwendung: in Form von Bädern und Spülungen<br>bei Schleimhaut- und Zahnfleischentzündungen,<br>Hauterkrankungen und Hämorrhoiden    |            |                                                                            |  |
| Schleim au                    | usleitend                      |            | Verschleimung der Atemwege: chronisch und akut<br>Apoplex, Epilepsie, Lähmungen                                                             |            |                                                                            |  |

HUM 150, SCH 861, UJH 375f., LEX, MAD 1449f., KÖL 226, LON 289f.; FBR 280, DIN 131



▶ **Abb. 12.2** Geum urbanum.

**Allgemeine Bemerkung** altes humoralpathologisches Stärkungsmittel: "kräftigt Hirn, Nerven und Fleisch und bringt Freud"

## **12.2.4 Quercus**

Siehe ► <u>Tab. 12.4</u>.

▶ **Tab. 12.4** Monografie Quercus.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Names,<br>(lat.)                                                   | Name<br>katas   | <b>Temperatur</b>                                                                                                                    | Scholar bitter                                                        | Mr, goa, ndoe xwg | T <b>agesde sis</b> oge für<br>Dekokt; 0,5-4 ml      |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                 |                                                                                                                                      |                                                                       |                   | Tinktur                                              |  |
| Wirkbeschreibung                                                   |                 | Indikationen                                                                                                                         | Indikationen                                                          |                   |                                                      |  |
| Quercus, cort.                                                     | Eiche,<br>Rinde | kühl                                                                                                                                 | adstringierend,<br>bitter                                             | Mi, Di, Dü, Ni    | 1-5 g getr. Droge für<br>Dekokt; 0,5-4 ml<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                                   |                 | Indikationen                                                                                                                         |                                                                       |                   |                                                      |  |
| adstringierend, Blutungen und Ausfluss<br>beendend, Milz-Qi hebend |                 | chronische Diarrhöe, Enteritis<br>Blutungen aus Nase, Mund, Lunge, Darm,<br>Urogenitaltrakt<br>Ausfluss, Inkontinenz, Hypermenorrhöe |                                                                       |                   |                                                      |  |
| adstringierend/heilungsfördernd                                    |                 | lokale Anwendung: Ulzera, Ekzeme, Zahnschmerzen,<br>Entzündungen, rissige, trockene Haut                                             |                                                                       |                   |                                                      |  |
| Hitze klärend, Feuchtigkeit trocknend                              |                 |                                                                                                                                      | remittierendes Fieber; Nachtschweiß; Schweißfüße,<br>blutige Diarrhöe |                   |                                                      |  |

HUM 202, SCH 1030f., UJH 493f., LEX, HOL 822f., Positivmonografie Kommission E

## 12.2.5 Polygonum bistorta

Siehe ► <u>Abb. 12.3</u> und ► <u>Tab. 12.5</u>.

▶ **Tab. 12.5** Monografie Polygonum bistorta.

| Name<br>(lat.)                     | Name (dt.)                 | Temperatur                                                                                                                                                                                                                   | Geschmack                                  | Organbezug                       | Tagesdosis                                            |  |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Polygonum<br>bistorta,<br>rhiz.    | Wiesenknöterich,<br>Wurzel | kalt                                                                                                                                                                                                                         | sauer,<br>adstringierend,<br>leicht bitter | He, Bl, Uterus,<br>Därme, Lu, Le | 3-6 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt; 1-9 ml<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                   |                            |                                                                                                                                                                                                                              | Indikationen                               |                                  |                                                       |  |
| Blutungen stillend, adstringierend |                            | Nasenbluten, Blutungen aus dem Mund,<br>Hypermenorrhöe<br>pathologische Uterusblutungen,<br>Hämorrhoidalblutungen, Kapillarblutungen,<br>Venenblutungen, Blutungen bei Hauterkrankungen<br>lokale Anwendung: blutende Wunden |                                            |                                  |                                                       |  |
| Hitze kühlend                      |                            | akute Fieber<br>Blutungen im Rahmen entzündlicher Erkrankungen<br>Stomatitis, Laryngitis<br>lokale Anwendung: Wunden, Ulcera, Tierbisse                                                                                      |                                            |                                  |                                                       |  |

| Name<br>(lat.)                        | Name (dt.)                 | Temperatur       | Geschmack                                                                     | Organbezug                       | Tagesdosis                                            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Polygonum<br>bistorta,<br>rhiz.       | Wiesenknöterich,<br>Wurzel | kalt             | sauer,<br>adstringierend,<br>leicht bitter                                    | He, Bl, Uterus,<br>Därme, Lu, Le | 3-6 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt; 1-9 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschr                            | eibung                     |                  | Indikationen                                                                  |                                  |                                                       |
| Feuchte-Hitze klärend; Toxine klärend |                            | Blut-/Schleimbei | entzündungen mi<br>mengungen; Ruh<br>n, Insektenbisse,                        | r                                |                                                       |
| Blut-Hitze kühlend                    |                            |                  | Pocken, Aussatz, Pest, Blattern, "bösartige Fieber",<br>hämorrhagische Fieber |                                  |                                                       |

HUM 151, SCH 843, UJH 480, LEX, KÖL 179, LON 244f.; KOS 144, MTD 330, POR (1978) 203



▶ **Abb. 12.3** Polygonum bistorta.

## **Beachte: recht hoher Gerbstoffgehalt**

## 12.2.6 Sanguisorba officinalis

Siehe ▶ <u>Tab. 12.6</u>.

▶ **Tab. 12.6** Monografie Sanguisorba officinalis.

| Name (lat.)                                      | Name (dt.)                   | Temperatur   | Geschmack                                                                                                                                                         | Organbezug | Tagesdosis                                             |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|
| Sanguisorba, officinalis, herb./rad.             | Wiesenknopf,<br>Kraut/Wurzel | neutral-kühl | sauer, bitter,<br>adstringierend                                                                                                                                  | Di, Le     | 1-9 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt 0,5-9<br>ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                 |                              |              | Indikationen                                                                                                                                                      |            |                                                        |  |
| Blutungen stillend, adstringierend, Blut kühlend |                              |              | Urogenitalblutungen; Hypermenorrhöe<br>blutende Hämorrhoiden, blutige Diarrhöe,<br>blutiger Stuhl<br>Verbrennungen, Verbrühungen<br>chronische Dickdarmentzündung |            |                                                        |  |
| adstringierend                                   |                              |              | lokale Anwendung:<br>Mundschleimhautentzündung (Gurgelwasser)<br>Hämorrhoiden, Wunden                                                                             |            |                                                        |  |

LEX, POR (1978) 361, KOS 332 und 200



kann Stasen verursachen

#### Allgemeine Bemerkungen

- Sanguinaria: lat. sanguis = Blut, lat. sorbere = aufsaugen
- Antitoxin für Quecksilber, Schwefel

#### 12.2.7 Geranium maculatum

Siehe ► <u>Tab. 12.7</u>.

▶ **Tab. 12.7** Monografie Geranium maculatum.

| Name<br>(lat.)                                  | Name (dt.)                                | Temperatur                                                                                                                            | Geschmack                                                                                                                                                           | Organbezug           | Tagesdosis                                                  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Geranium<br>maculatum,<br>rad.                  | Gefleckter<br>Storchenschnabel,<br>Wurzel | neutral                                                                                                                               | sauer, etwas<br>bitter                                                                                                                                              | Ma, Uterus,<br>Därme | 3-6 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt, 0,5-6-<br>12 ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                |                                           |                                                                                                                                       | Indikationen                                                                                                                                                        |                      |                                                             |  |
| adstringierend, Blutungen und Ausfluss beendend |                                           |                                                                                                                                       | Hämorrhagien (jeder Art); Leukorrhöe,<br>Inkontinenz; Hämorrhoiden; Enteritis, Diarrhöe;<br>Melaena, Magengeschwüre<br>Menorrhagie, Metrorrhagie<br>Nierenblutungen |                      |                                                             |  |
| adstringierend                                  |                                           | lokale Anwendung: Leukorrhöe (Spülung)<br>Hämorrhoiden (Sitzbad)<br>Entzündungen, Blutungen in Mund, Zahnfleisch,<br>Rachen (Gurgeln) |                                                                                                                                                                     |                      |                                                             |  |

LEX, HOL 820f., UJH 374

## 12.2.8 Rubia spp.

An dieser Stelle sei auf die seit Jahrhunderten verwendeten Rötegewächse verwiesen, die mittlerweile in Europa verboten sind, da sie im Verdacht stehen, kanzerogen zu wirken.

- Rubia tinctorum (Europa): wichtiges Mittel für Steinleiden (!), Harnstörungen, Blutungen, Hämatome
- Rubia cordifolia (China): Blut kühlend, Blut bewegend, Blutungen stillend
- Rubia cordifolia (Indien): Blutungen, Hautkrankheiten, Verschlackungen
- Rubia spp. (Naher und Mittlerer Osten): Blutungen; zum Teppichfärben verwendet

## 12.2.9 Weitere Kräuter mit hämostyptischen Eigenschaften

Siehe ► <u>Kap. 19</u> Adstringentia.

## 12.3 Rezepturen

## 12.3.1 Blutende Hämorrhoiden (Leber-Blut-Stase)

Siehe ▶ <u>Tab. 12.8</u>.

▶ **Tab. 12.8** Rezeptur Blutende Hämorrhoiden.

| Kräuter                     | Menge | Temperatur   | Geschmack                                              | Wirkung in der<br>Rezeptur                         |
|-----------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hamamelis virg., cort./fol. | 25 ml | neutral-kühl | sauer, adstringierend,<br>leicht bitter                | Blut bewegend, Blut stillend, adstringierend       |
| Polygonum bist., rhiz.      | 20 ml | kalt         | sauer, adstringierend,<br>leicht bitter                | kühlend, Blut stillend                             |
| Capsella burs., past. herb. | 20 ml | kühl         | süß, sauer, adstringierend                             | Blutungen stillend                                 |
| Melilotus off.,<br>herb.    | 15 ml | kühl         | leicht bitter, etwas süß,<br>salzig, aromatisch-scharf | Blut bewegend, kühlend                             |
| Aesculus hipp.,<br>sem.     | 10 ml | neutralwarm  | bitter, sauer, süß                                     | bewegend,<br>adstringierend, die Mitte<br>stützend |
| Silybum<br>marianum, fruct. | 10 ml | warm         | bitter, scharf                                         | Qi bewegend, die Leber<br>stützend                 |

**Dosierung**  $3-4 \times \text{tgl.} 30 \text{ Tr.}$ 

#### **Symptome und Befunde**

- stark blutende Hämorrhoiden etwa Haselnuss groß; stechende Schmerzen, Juckreiz, Bauchschmerzen, aufgetriebener Bauch, Durst auf kühle Getränke, Unruhe, zuweilen Obstipation, Stimmungsschwankungen; (konstitutionelle Leber-Qi-Stagnation mit Hitze)
- Puls: schnell (Shuo), saitenförmig (Xian)
- Zungenkörper: rot zyanotisch, gestaute Unterzungenvenen

#### **Syndrome**

- Leber-Blut-Stase
- chronische Leber-Qi-Stagnation mit Hitze-Entwicklung

#### **Therapieprinzip**

- Blut-Stase bewegen, Blutungen beenden.
- Leber-Qi bewegen, Schmerz beenden.
- Hitze klären.

**Modifikation** Bei starker Hitze oder Obstipation Rheum, rhiz. separat ergänzen (10–50 Tr.).



#### Zäpfchen zur lokalen Anwendung

Rp.

Hamamelis, extr. 0,3

Rusci, extr. 0,3

Cacao, ol. ad 2,0

m.f. supp. (Anweisung an den Apotheker zur Herstellung eines

Zäpfchens)

#### Cave

Wenn keine Blut-Stase vorliegt, kann das Rezept die Blutungen verstärken.

## 12.3.2 Darmblutungen (Qi-Mangel-Blutungen)

Siehe ► <u>Tab. 12.9</u>.

▶ **Tab. 12.9** Rezeptur Darmblutungen.

| Kräuter                                              | Menge | Temperatur   | Geschmack                                                       | Wirkung in der<br>Rezeptur                                    |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Angelica arch., rad.                                 | 20 ml | warm         | bitter, scharf,<br>aromatisch                                   | stärkt das Qi, erwärmt,<br>transformiert Nässe und<br>Schleim |
| Geum urbanum, rad.                                   | 20 ml | warm         | bitter-<br>aromatischwürzig,<br>wohlriechend,<br>adstringierend | stärkt die Mitte, Blut<br>stillend                            |
| Agrimonia eupat.,<br>herb.                           | 15 ml | neutral      | zusammenziehend,<br>leicht bitter                               | adstringierend, bewegt<br>Qi, stützt die Mitte                |
| Hamamelis virg., cort./fol.                          | 15 ml | neutral-kühl | sauer, adstringierend,<br>leicht bitter                         | Blut bewegend, Blut<br>stillend, adstringierend               |
| Capsella burs., past.<br>herb.                       | 10 ml | kühl         | süß, sauer,<br>adstringierend                                   | Blutungen stillend                                            |
| Potentilla torment.,<br>rhiz. (Potentilla<br>erecta) | 10 ml | neutral-kühl | zusammenziehend,<br>leicht bitter                               | kühlt Entzündung des<br>Darmes mit Blut im<br>Stuhl, Colitis  |
| Urtica, fol.                                         | 10 ml | neutral      | fad, leicht salzig, süß,<br>zusammenziehend                     | trocknend, diuretisch,<br>Blut stillend, Blut<br>nährend      |

**Dosierung**  $3-4 \times \text{tgl.} 30-40 \text{ Tr.}$ 

#### **Symptome und Befunde**

 chronische Darmblutungen mit wenig Blutverlust, Neigung zu Diarrhöe, blass-fahle Gesichtsfarbe, weicher, gedunsener Bauch, Müdigkeit

• Puls: schwach (Ruo)

• Zungenkörper: blass, dünner weißer Zungenbelag

**Syndrom** Milz-Qi-Mangel

#### **Therapieprinzip**

- Milz-Qi stärken, um das Blut zu kontrollieren.
- Mitte stützen, Blutungen beenden.

## **B** Historische Rezepturen

#### Blutungsneigung: Rezept nach Junge (MAD 1456)

Nelkenwurz 20 g Blutwurz 20 g Hirtentäschelkraut 20 g 2 TL/2 Glas Wasser im Aufguss

## Tee für Hemmung der Menstruation, Meno- und Metrorrhagie Nr.2: Tee-Rezept Nr. 103 (LIN 165)

Rp.

Calendula flor. 20,0

Capsella burs. past. herb. Mentha pip. fol. aa 40,0

m. f. spec.

D.S.

1 EL auf 1 Tasse als Abkochung. 1–2 Tassen täglich schluckweise. (Anmerkung: Die durch die Rezeptur dargestellte Diagnose lautet: Qi- und Blut-Stase mit beginnender Feuchte-Hitze im Uterus.)

# 13 Blut bewegende Arzneimittel

#### 13.1 Grundsätzliches

Der zweite Teil der Blut (Xue []) regulierenden Arzneien, die Blut bewegenden Kräuter (neben den Hämostyptika), werden verwendet, um Blut-Stasen aufzulösen, behinderten Blutfluss zu verbessern, die Blutzirkulation, die Durchblutung anzuregen.

Die Blutbewegung ist von mehreren Aspekten abhängig:

- der lytischen/"thrombenlösenden" Aktivität des Xue (Blut) selbst bzw. dessen inhärenter Wärme (Die Chinesische Medizin sieht Xue 
   ☐ als Energieform, als individualspezifische Energie, bewegte Stofflichkeit, also nicht nur als rote Flüssigkeit. Xue als solches ist also warm und fließend. Die Qualität des Xue hat Einfluss auf seine Fließeigenschaften z. B. Trockenheit, Temperatur.)
- der Leistung des Herzens und der Lunge als Antrieb von Blut und Oi
- der Leistung der Leber als Regulator der Gefäße (der freie Fluss des Qi)
- dem Zustand der Gefäße

Die Pathologie der Blut-Stase entwickelt sich aus folgenden Faktoren:

- chronische (Leber-) Qi-Stagnation infolge emotionaler
   Entgleisungen (unterdrückte Wut, Depression, Grübeln), aber auch z. B. sitzender Lebensweise
- Einwirkung pathogener Hitze (oft auch mit Ying- und Xue-Mangel oder fiebrigen Erkrankungen verbunden).
   Übermäßige Hitze trocknet das Blut und eingedicktes Blut kann schlechter fließen.

- Kälte hemmt die Dynamik, zieht zusammen, löscht die inhärente Wärme des Bluts
- Störungen (Ansammlungen) im Flüssigkeitshaushalt und Schleimstagnation (> Kap. 14)
- Qi-Schwäche: Qi ist der eigentliche Motor der Blutbewegung; "das Qi bewegt das Blut"
- lokale Stagnationen: Traumata/Verletzungen, also auch Operationsnarben in bestimmten Körperregionen
- andere Einwirkungen wie emotionale Traumata,
   Verletzungen, Gifte, Medikamente, Infektionen, häufiges und langes Stehen
- Wind-Invasionen des Äußeren (Wind-Kälte, Wind-Feuchte bei labilem Wei Qi) mit Symptomen wie Nackenschmerzen, Gliederschmerzen und Gelenkschmerzen

Leber- und Herzfunktionskreis (und Gefäße) sind besonders involviert.

Zu den wichtigsten Symptomen der Blut-Stase zählen:

- Schmerzen, ortsfeste Schmerzen
- zyanotisch livide Verfärbungen, (auch der Zunge)
- Hämatome, Schwellungen
- Menstruationsstörungen, dunkles klumpiges Menstruationsblut
- Puls: kann saitenförmig, aber auch rau oder haftend sein
- **Zungenkörper:** livid zyanotisch verfärbt, oft mit dunklen Flecken, die Unterzungenvenen sind gestaut

Zu den westlich klinisch definierten Erkrankungen zählen:

- Thrombosen, Infarkte, Angina pectoris und andere kardiovaskuläre Erkrankungen
- Dysmenorrhöe, Endometriose, Varikosis
- heftige (lanzinierende) Schmerzen

- Traumata
- Tumorerkrankungen (oft in Kombination mit Schleimbefunden)

Weitere Zeichen der Blut-Stase sind z. B.

- · Verschlechterung gegen Abend, Druckdolenz
- Myogelosen, Blutungen, Obstipation, Hämorrhoiden, Leberund Milz-Tumore, starke Abdominalschmerzen, Unterbauchschmerzen, Magenschmerzen
- Paralysen, Sensibilitätsstörungen, Taubheitsgefühl bzw.
   Parästhesien der Extremitäten
- Ulzera, schlecht heilende Wunden und Hauterkrankungen
- abdominelle Massen

Differenzialdiagnose der Menstruation bei Blut-Stase:

- Schmerzen (nicht in Wellen wie bei Qi-Stagnation) dauerhaft, lokal fixiert, sehr stark bis vernichtend
- nachlassend, wenn die größte Menge Blut geflossen ist
- sehr starke Blutungen mit großem Blutverlust
- recht große Blutklumpen (ab 1 cm Durchmesser)
- Unterzungenvenen werden im Laufe des Zyklus bzw. in der 2. Hälfte dicker, blauer.

Betrachtet man die häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt (Herzerkrankungen, Neoplasmen, Unfälle), so wird ersichtlich, dass die Blut-Stase ein großes Problem darstellt.

Mehr noch als in der TCM steht in der westlichen Naturheilkunde die Durchblutung und ihre Fehlfunktion im Mittelpunkt pathologischer Betrachtungen.

Behandlungsmethoden wie Kneipp-Güsse und Felke-Therapien rechtfertigen ihre Wirkung durch eine Verbesserung der Durchblutung. Die Spagyrische Therapierichtung z. B. setzt das Blut und seine Bewegung ins Zentrum der Therapie und sieht in ihr die Hauptursache aller Krankheiten (ZIM 1952).

Die Blut-Zirkulation kann unterschiedlich stark beeinträchtigt sein:

- Blut fließt langsamer, als es sollte, die Mikrozirkulation ist beeinträchtigt
- Blut-Stase kann lokal oder systemisch sein
- Blut-Stase kann durch die Einwirkung von Schleim, Hitze oder Kälte zur Verklumpung führen
- aus der Verklumpung des Blutes können feste Massen entstehen

Blut-Stase und Schleimanhäufungen unterstützen einander im negativen Sinne (► <u>Kap. 14</u>). Schleim und Blut-Stase sind die wichtigsten Kategorien um Krebs, pathologische Neubildungen zu beschreiben.

Blut benötigt eine gewisse Wärme und freie Kanäle, um ungestört fließen zu können. Die Arzneimittel dieser Gruppe sind deshalb oft warm, scharf bewegend und bitter absenkend. Sie bewegen Blut (und oft Qi), beseitigen und brechen Stasen, öffnen Gefäße, steigern die Mikrozirkulation, wirken durchblutungsfördernd, regulieren die Menstruation (im westlichen Sinne auch als Emmenagoga zur Ableitung auf die Menstruation), sind wundheilend, zerstreuen Schwellungen (und Ödeme) und sind schmerzstillend (Analgetika).

#### Cave

Die Kräuter dieser Gruppe sind in der Schwangerschaft kontraindiziert bzw. mit äußerster Umsicht anzuwenden, ferner bei Hypermenorrhöe, Therapie mit Antikoagulanzien (z. B. Heparin). Die Blut bewegenden Kräuter lassen sich grob nach Stärke und Wirkort unterscheiden.

Die Stärke der Kräuter reicht von Blut beleben, bewegen von Stagnation bis zum Aufbrechen von Blockaden.

Zu den eher aufbrechenden Arzneien zählen Weihrauch, Myrrhe und Blutegel und etwas schwächer Ruta graveolens. Die Stärke lässt sich auch über die Dosis im Rezept steuern.

- Bevorzugt im Oberen Erwärmer wirken Arnika, Ginkgo biloba, Salvia milt., Ammi visnaga (► <u>Kap. 14.4.3</u>), Convallaria oder Crataegus (► <u>Kap. 18.2</u>).
- Bevorzugt im Mittleren Erwärmer wirken Aesculus hippocastanum, Curcuma spp., Chelidonium (► <u>Kap. 9.2.1</u>), Silybum/Carduus marianus (► <u>Kap. 9.2.2</u>).
- Bevorzugt im Unteren Erwärmer wirken Ruscus aculeatus, Ruta graveolens, Agnus castus (► <u>Kap. 9.2.3</u>), Rheum (► <u>Kap. 4.2.3</u>).

Wegen des direkten Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Qi und Xue sind diese Kräuter häufig mit Qi bewegenden Kräutern (

Kap. 9) zu kombinieren.

Bei Mangel und gestörtem Wassermetabolismus werden diese Kräuter mit Kräutern der Gruppen Diuretika (▶ Kap. 7), Feuchtigkeit umwandelnde und trocknende Kräuter (▶ Kap. 6) und Tonika (▶ Kap. 18) kombiniert. Im Zusammenhang mit Schleimbefunden werden diese Kräuter mit Kräutern aus ▶ Kap. 14 kombiniert (z. B. Hypercholesterinämie).

Bei bestehenden Hitze-Befunden ist auf flankierende Kühlung (

Kap. 3) zu achten, ohne die dynamisierende Wirkung "einzufrieren".

Blut bewegende Arzneien werden als Ergänzungen in anderen Rezepturen verwendet: z. B. bei der Behandlung von

- Feuchtigkeitsstagnationen/Feuchte-Hitze-Stagnationen im Sinne lymphatischer Erkrankungen oder Hauterkrankungen: Melilotus, Ruscus
- Schleim-Stagnationen: Ruta graveolens, Asperula odorata
- Shen-Störungen: Leonurus cardiaca, Ruta graveolens, Crocus sativus, Asperula odorata
- Bi-Syndromen: Olibanum (Weihrauch), Curcuma longa, Myrrha, Blutegel, Arnika, Aesculus

An dieser Stelle sei auf andere Blut bewegende Therapien wie den Mikroaderlass aus China, den großzügigen Aderlass der Humoralpathologen, die Blutegeltherapie und die weitverbreitete Aspirintherapie zum "Blutverdünnen" verwiesen.

Zu den Blut bewegenden Inhaltsstoffen gehören:

- Cumarine: Melilotus off.
- Heparin: Hirudo med.
- Flavonoide, Rutin: Arnica mont., Leonurus card., Ruta grav.
- Saponine: Aesculus hipp., Ruscus acu.
- Glykoside: Leonurus card.
- ätherische Öle: Curcuma spp.

#### 13.2 Kräuter

### 13.2.1 Aesculus hippocastanum

Siehe ► <u>Tab. 13.1</u>.

▶ **Tab. 13.1** Monografie Aesculus hippocastanum.

Name (lat.) Name (dt.) Temperatur Geschmack Organbezug Tagesdosis

| Aesculus<br>hippocastanum,<br>sem., fol. | Rosskastanie,<br>Samen | neutralwarm | bitter, sauer,<br>süß                                                                                                                                                                                                     | Le, Mitte,<br>Unterer<br>Erwärmer | 0,3-3 g getr.<br>Droge (fol.)<br>für Dekokt;<br>10-30-120 Tr.<br>Tinktur<br>(sem.) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wirkbeschreibu                           | ıng                    |             | Indikationen                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                    |
| Blut bewegend                            |                        |             | venöse Stauungen (Varikosis, Hämorrhoiden;<br>Thrombose; schwere Beine,<br>Pfortaderstauungen)<br>Dysmenorrhöe, Menstruationsstörungen<br>posttraumatische Schwellungen<br>rheumatische Erkrankungen, LWS-<br>Beschwerden |                                   |                                                                                    |

Gastritis

Venenschwäche, Bindegewebsschwäche,

Blutungen, abnormale Uterusblutungen;

Obstipation, Wasserretention, Ödeme;

Schmerzen unter dem Rippenbogen, Krämpfe,

Diarrhöe, Enteritis, Leukorrhöe

Wadenkrämpfe; Zuckungen

Hernien, Ödeme, Mastdarmvorfall, Diarrhöe

MON 28f., POR (1978) 327, MAD 418f., GAR 35f., LEX, MTD 325f., HOL 741f., HOM 12f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



die Mitte stärkend, unterstützt die Milz beim

Halten des Blutes und Heben des Qi

Leber-Qi bewegend, Stagnation von

Flüssigkeiten bewegend

adstringierend

Schwangerschaft, empfindlicher Magen

Allgemeine Bemerkung entstaut die Lendenwirbelsäule

### 13.2.2 Melilotus officinalis

Siehe ▶ <u>Tab. 13.2</u>.

▶ **Tab. 13.2** Monografie Melilotus officinalis.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Mameus Stameee, Temperatur<br>6 Hatirlalis, Ketul<br>herb. | GRAFHMAÇEtwas<br>süß, salzig,<br>aromatisch-scharf                                                                                                        | <b>ပြ<u>းga</u>nရု</b> ဋ္ဌzug | Tagesdosis<br>Droge Infus,<br>10-45-120 Tr.                        |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| Melilotus Steinklee, kühl<br>Wirkbeischreibling<br>herb.   | leicht bitter, etwas<br>ਸਿੰਖੀ।ਲਿਕੇਪਿੰbhen<br>aromatisch-scharf                                                                                            | He, Le, Ma                    | Tinktur<br>1-4 g getr.<br>Droge Infus,<br>10-45-120 Tr.<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                           | Indikationen                                                                                                                                              |                               |                                                                    |  |  |
| Blut bewegend                                              | chronisch venöse Insuffizienz, Schmerzen und<br>Schweregefühl in den Beinen, Thrombophlebitis,<br>Stauungsödeme nächtliche Wadenkrämpfe,<br>Hämorrhoiden, |                               |                                                                    |  |  |
| Herz-Hitze kühlend                                         | Hitzewallungen, Herzst<br>Hypertonie, heiße Extre<br>Unruhe, Nervösität                                                                                   |                               | ungen                                                              |  |  |
| Leber-Hitze, Leber-Qi bewegend,<br>Schmerzen lindernd      | Hypertonus, Nervosität, Gallenschmerzen<br>Kopfschmerzen, Migräne, Wutanfälle<br>Augenschmerzen, Kopfplethora                                             |                               |                                                                    |  |  |
| Schleim und Feuchtigkeit bewegend                          | Lymphstau, Lymphödeme, Lymphangitis,<br>Stauungsödeme geschwollene Gliedmaßen                                                                             |                               |                                                                    |  |  |
| Geschwüre und Schwellungen erweichend und zerteilend       | Drüsenschwellungen, T                                                                                                                                     | umore, Milchknote             | en                                                                 |  |  |
| Magen-Feuer kühlend                                        | Gastritis, Magenschme                                                                                                                                     | rzen                          |                                                                    |  |  |

HUM 186, SCH 973, LON 250f., LEX, MON 284f., MTD 183f., GAR 137, HOM 330f., MAD 1862f., TIB 350, Positivmonografien Kommission E, ESCOP

# Nebenwirkungen

kann bei Überdosierung Kopfschmerzen und Übelkeit erzeugen (Cumarin)

### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

### **Allgemeine Bemerkungen** äußerlich wirkungsvoll bei Varikosis, Traumata und Geschwüren

# 13.2.3 Ruta graveolens

Siehe ► <u>Abb. 13.1</u> und ► <u>Tab. 13.3</u>.

▶ **Tab. 13.3** Monografie Ruta graveolens.

| Name<br>(lat.)                     | Name<br>(dt.)         | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                        | Organbezug                                                                                                               | Tagesdosis                                                         |  |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Ruta<br>graveolens,<br>herb.       | Weinraute,<br>Kraut   | warm       | bitter,<br>aromatisch<br>scharf                                                                                                                                  | He, Le, Ni, Mi,<br>Lu                                                                                                    | 1-3 g getr. Droge<br>Infus oder Dekokt,<br>10-15-90 Tr.<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschr                         | eibung                |            | Indikationen                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                    |  |
| Blut bewegend, Leber-Blut bewegend |                       |            | Amenorrhöe, Unfruchtbarkeit, PMS, Dysmenorrhöe;<br>Abtreibung der toten Frucht<br>Palpitationen<br>Augenerkrankungen, Augenschwäche<br>rheumatische Erkrankungen |                                                                                                                          |                                                                    |  |
| zähen kalten Schleim zerteilend    |                       |            | Bronchitis, Asthma, alter Husten<br>dumpfe Kopfschmerzen, Dyspepsie<br>Lähmungen, Ganglion am Handgelenk, Rheuma<br>Epilepsie                                    |                                                                                                                          |                                                                    |  |
| Shen bewege<br>stärkend            | end, Shen, Hu         | un und Po  | Melancholie, Depression, Ängste, Wahnsinn,<br>Alpträume, Schwäche<br>Schlafstörungen, Palpitationen                                                              |                                                                                                                          |                                                                    |  |
| Nieren-Qi tor                      | Nieren-Qi tonisierend |            |                                                                                                                                                                  | Erschöpfung, Ängstlichkeit, nervöse Anspannung<br>Enuresis, Ödeme, lockere Zähne, LWS-Beschwerden                        |                                                                    |  |
| hyperaktives Leber-Yang absenkend  |                       |            | Kopfschmerzen, Schwindel, Spasmen, Konvulsionen,<br>Epilepsie                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                    |  |
| entgiftend                         | entgiftend            |            |                                                                                                                                                                  | innerlich und äußerlich: Schlangenbiss,<br>Insektenstich, Hundebiss, Tollwut; Furunkel,<br>Karbunkel, Dermatitiden, Pest |                                                                    |  |

HUM 1207, SCH 1045f., LON 290f., LEX, MTD 268f., MAD 2372f., KÖL 245f., HOM 434f., FOS 207, ROS



► **Abb. 13.1** Ruta graveolens.

# Nebenwirkungen

fotosensibilisierend

# **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

### Allgemeine Bemerkung wichtiges Nervinum der Antike

### 13.2.4 Leonurus cardiaca

Siehe ► <u>Abb. 13.2</u> und ► <u>Tab. 13.4</u>.

▶ **Tab. 13.4** Monografie Leonurus cardiaca.

| Name<br>(lat.)                                    | Name (dt.)            | Temperatur | Geschmack                                                                                                                              | Organbezug                                                                                                       | Tagesdosis                                             |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Leonurus<br>cardiaca,<br>herb.                    | Herzgespann,<br>Kraut | neutral    | bitter, leicht<br>würzig-scharf,<br>adstringierend                                                                                     | He, Le, Ni, Lu                                                                                                   | 1-8 g getr.<br>Droge Infus,<br>10-45-90 Tr.<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschi                                        | reibung               |            | Indikationen                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                        |  |
| Herz-Qi stärkend und bewegend                     |                       |            | Stenokardien, Brustspannungen, Atemnot,<br>periphere Durchblutungsstörungen<br>Herzschwäche, Herzzittern, Angina pectoris              |                                                                                                                  |                                                        |  |
| Shen beruhi                                       | Shen beruhigend       |            |                                                                                                                                        | Palpitationen, Hyperthyreose<br>Gereiztheit, Hysterie, Neurose, Angstzustände,<br>Schlafstörungen, Panikattacken |                                                        |  |
| Qi und Xue von Herz, Leber und Uterus<br>bewegend |                       |            | Emmenagogum bei Oligo- oder Amenorrhöe;<br>entkrampfend bei Dysmenorrhöe; PMS<br>Schilddrüsenprobleme, Dysthyreose<br>Roemheld-Syndrom |                                                                                                                  |                                                        |  |
| Lungen-Qi bewegend, Schleim ausleitend            |                       |            | Bronchitis, Schleim im Hals, Struma, Atemnot,<br>Husten                                                                                |                                                                                                                  |                                                        |  |

HUM 154, SCH 855, LON 292f., LEX, MAD 1738f., MTD 259f., MON 260f., GAR 126, ROS, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



▶ **Abb. 13.2** Leonurus cardiaca.

### **K** Kontraindikationen

#### Schwangerschaft

**Allgemeine Bemerkung** synergistisch mit Lycopus eur./vir.: Hyperthyreose mit Herzsymptomen

### 13.2.5 Arnica montana

Siehe ► Abb. 13.3 und ► Tab. 13.5.

▶ **Tab. 13.5** Monografie Arnica montana.

| Name<br>(lat.)              | Name<br>(dt.)     | Temperatur  | Geschmack                                                                                                                                                         | Organbezug | Tagesdosis                                                                         |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Arnica<br>montana,<br>flor. | Arnika,<br>Blüten | warm        | etwas bitter,<br>scharf, leicht<br>süß                                                                                                                            | He, Pe, Lu | 0,1-1,0 g getr. Droge<br>Infus, 10-40 Tr. Tinktur<br>(Cave: Allergien<br>möglich!) |  |
| Wirkbesc                    | hreibung          |             | Indikationen                                                                                                                                                      |            |                                                                                    |  |
| Blut bewegend               |                   |             | zerebrale Durchblutungsstörungen<br>Venen und Arterienerkrankungen<br>Hemiplegie nach Apoplex<br>Traumata, Hämatome                                               |            |                                                                                    |  |
| Herz-Blut bewegend          |                   |             | Angina pectoris, Herzzittern, koronare Herzerkrankungen<br>Arteriosklerose                                                                                        |            |                                                                                    |  |
| Qi und Blu<br>bewegend      |                   | en Erwärmer | Herzmuskelschwäche, Altersherz, Kreislaufschwäche,<br>(Bradykardie)<br>spastische Bronchitis, Asthma                                                              |            |                                                                                    |  |
| Qi stärkend                 |                   |             | Schwindel, Müdigkeit, Ohnmacht, Kopfschmerz,<br>Herzinsuffizienz, Altersherz                                                                                      |            |                                                                                    |  |
| Herz-Yang tonisierend       |                   |             | kalte Extremitäten, livide Lippen, Frösteln, schlechte<br>Zirkulation, depressive Verstimmung; lokale<br>Taubheitsempfindungen, Lähmungen; Stenokardien,<br>Ödeme |            |                                                                                    |  |

MON 58f., SCH 827, GAR 48f., LEX, MAD 585f., HOM 60f., WIL 52f., UJH 275f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



► **Abb. 13.3** Arnica montana.

### **K** Kontraindikationen

Arnika-Allergie; Arnikawurzel mit sehr ähnlichen Indikationen ist unproblematischer (z. B. Arnica-Urtinktur)

Allgemeine Bemerkung wichtig: äußerlich bei allen Schmerzen, Traumen, Hämatomen und dem rheumatischen Formenkreis

# 13.2.6 Asperula odorata

Siehe ► <u>Abb. 13.4</u> und ► <u>Tab. 13.6</u>.

▶ **Tab. 13.6** Monografie Asperula odorata.

| Name<br>(lat.)                                   | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                                                | Organbezug | Tagesdosis                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Asperula<br>odorata,<br>herb.                    | Waldmeister   | kühl       | würzig, bitter,<br>leicht scharf,<br>(herb-<br>adstringierend)                           | Le, He, Ga | 1-3 g getr.<br>Droge Infus;<br>10-15-60 Tr.<br>Tinktur,<br>Urtinktur |  |  |
| Wirkbesch                                        | reibung       |            | Indikationen                                                                             |            |                                                                      |  |  |
| Blut und Qi bewegend                             |               |            | Venenprobleme, Varikosis<br>griesgrämige Menschen<br>leichte Krämpfe, Kopfschmerzen      |            |                                                                      |  |  |
| Hitze kühler                                     | nd            |            | Ikterus, hitzige Lebererkrankungen, Leberstau<br>warme Dermopathien dunkler Urin, Fieber |            |                                                                      |  |  |
| Feuchtigkeit und Schleim bewegend und ausleitend |               |            | Ödeme, Nierensteine, Harngrieß                                                           |            |                                                                      |  |  |
| Herz-Qi stärkend und bewegend,<br>sedierend      |               |            | Palpitationen, Schlafstörungen psychische<br>Störungen, (Shen Kraut)<br>Melancholie      |            |                                                                      |  |  |
|                                                  |               |            |                                                                                          |            |                                                                      |  |  |

SCH 912, UJH 281f., LON 498f., LEX, GAR 55, KÖL 315, MAD 637f.

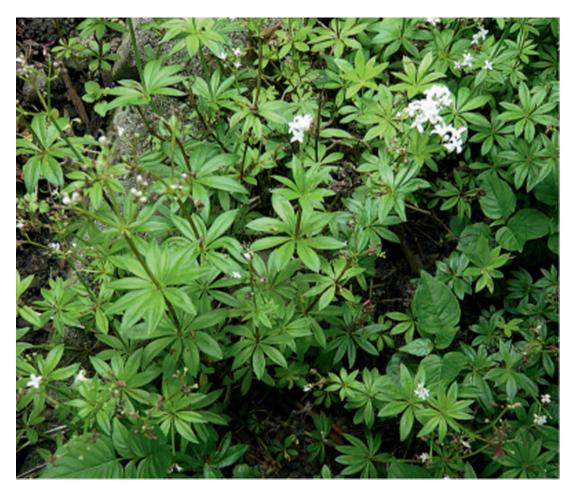

► **Abb. 13.4** Asperula odorata.

# Nebenwirkungen

in größeren Dosen (3,75 g) erzeugt es Ekel, Erbrechen, Kopfschmerzen und Schwindel; evtl. reversible Leberschäden bei Langzeitanwendung; enthält Cumarin

### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

# 13.2.7 Ginkgo biloba

Siehe ▶ <u>Abb. 13.5</u> und ▶ <u>Tab. 13.7</u>.

▶ **Tab. 13.7** Monografie Ginkgo biloba.

| Name<br>(lat.)                           | Name<br>(dt.)      | Temperatur                                                                                                                                                                      | Geschmack                                                                                    | Organbezug      | Tagesdosis                                              |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Ginkgo<br>biloba, fol.                   | Ginkgo,<br>Blätter | neutral                                                                                                                                                                         | süß, bitter, herb-<br>adstringierend                                                         | Lu, He, (Le)    | Fertigpräparate;<br>10-30-120 Tr.<br>Tinktur, Urtinktur |
| Wirkbesch                                | reibung            |                                                                                                                                                                                 | Indikationen                                                                                 |                 |                                                         |
| Blut bewegend                            |                    | zerebrale Durchblutungsstörungen, hirnorganisch<br>bedingte Leistungsstörungen, schlechtes Gedächtnis<br>periphere Durchblutungsstörungen, Tinnitus<br>Claudicatio intermittens |                                                                                              |                 |                                                         |
| Herz-Blut bewegend, Herz<br>begünstigend |                    |                                                                                                                                                                                 | (Bluthochdruck), Koronarsklerose, Angina pectoris,<br>Arteriosklerose<br>Druck auf der Brust |                 |                                                         |
| stärkt Lung<br>adstringiere              |                    | ge                                                                                                                                                                              | Asthma, Atemnot,                                                                             | Dyspnoe, Keuche | en                                                      |

CHE 739, POR (1978) 478, UJH 376, LEX, MTD 333f., HOL 279f., FBR 280f.; WAG 410f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



► **Abb. 13.5** Ginkgo biloba.

Allgemeine Bemerkungen Die Blut bewegenden Eigenschaften entfalten sich besser, wenn Alkohol oder Aceton als Lösungsmittel verwendet wird. Kann als Meldekraut für das Gehirn verwendet werden.

### 13.2.8 Ruscus aculeatus

#### Siehe ► <u>Tab. 13.8</u>.

▶ **Tab. 13.8** Monografie Ruscus aculeatus.

| Name<br>(lat.)                    | Name<br>(dt.)        | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                   | Organbezug     | Tagesdosis                                   |  |
|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--|
| Ruscus<br>aculeatus,<br>rad.      | Mäusedorn,<br>Wurzel | warm       | süß, scharf,<br>leicht bitter                                                                                                               | Le, Mi, Ni, Bl | Fertigpräparate,<br>10-60-120 Tr.<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschrei                      | bung                 |            | Indikationen                                                                                                                                |                |                                              |  |
| Blut bewegend                     |                      |            | Hämorrhoiden, Venenleiden, Analfissuren<br>Amenorrhöe<br>Menstruationsbeschwerden; PMS, Knoten in der<br>Brust                              |                |                                              |  |
| Feuchtigkeit und Schleim bewegend |                      |            | Ödeme, geschwollene Augen am Morgen<br>Lymphabflussstörungen, Lymphadenitis,<br>periphere Ödeme<br>Nierensteine, Harnsediment<br>(Leukämie) |                |                                              |  |
| Leber-Qi bewegend                 |                      |            | Ikterus, Kopfschmerz<br>Juckreiz<br>Wadenkrämpfe                                                                                            |                |                                              |  |

SCH 1045, GAR 175, MON 396f., LON 203f., LEX, HOL 756f., FBR 483f., WAG 220f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP



Schwangerschaft

### 13.2.9 Salvia miltorrhiza

Siehe ► <u>Tab. 13.9</u>.

▶ **Tab. 13.9** Monografie Salvia miltorrhiza.

| Name<br>(lat.)                 | Name<br>(dt.)     | Temperatur              | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis                                                       |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Salvia<br>miltorrhiza,<br>rad. | Salbei,<br>Wurzel | neutral, leicht<br>kühl | bitter    | He, Pe, Le | 1-10 (TCM bis 60!) g<br>getr. Droge Dekokt,<br>0,5-12 ml Tinktur |

| Wandseschreikame                              | Temperatur              | Gielskattionek                                                                                                                                                            | Organbezug | Tagesdosis                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| (lat.) (ut.)                                  |                         |                                                                                                                                                                           |            |                                                                  |  |  |
| Salvia Salbei,<br>miltorrhiza, Wurzel<br>rad. | neutral, leicht<br>kühl | bitter                                                                                                                                                                    | He, Pe, Le | 1–10 (TCM bis 60!) g<br>getr. Droge Dekokt,<br>0,5–12 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                              |                         | Indikationen                                                                                                                                                              |            |                                                                  |  |  |
| Herz-Blut bewegend u                          | ınd kühlend             | koronare Durchblutungsstörungen, erweitert und säubert<br>die Herzkranzgefäße, Vorbeugung und Nachbehandlung<br>des Herzinfarkts<br>nach Traumen im Thorax mit Blut-Stase |            |                                                                  |  |  |
| Hitze im Herzen und S<br>beruhigend           | Shen                    | Unruhe und Schlafstörungen                                                                                                                                                |            |                                                                  |  |  |
| Blut bewegend                                 |                         | Metrorrhagien, Dysmenorrhöe, Amenorrhöe                                                                                                                                   |            |                                                                  |  |  |

CHE 636, POR (1978) 333, GRE 282



Schwangerschaft

# 13.2.10 Crocus sativus

Siehe ► <u>Tab. 13.10</u>.

▶ **Tab. 13.10** Monografie Crocus sativus.

| Name<br>(lat.)                 | Name<br>(dt.) | Temperatur                         | Geschmack                                                                       | Organbezug                                                                  | Tagesdosis                                                                   |  |  |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Crocus<br>sativus,<br>stigma   | Safran        | neutral                            | aromatisch,<br>bitter, süß,<br>leicht scharf                                    | He, Mi, Le, Ni                                                              | 100-500 mg getr.<br>Droge, (Cave:<br>Schwangerschaft!);<br>10-45 Tr. Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung               |               |                                    | Indikationen                                                                    |                                                                             |                                                                              |  |  |
| Blut bewege                    | Blut bewegend |                                    |                                                                                 | Menstruationsstörungen, Dysmenorrhöe; Unfruchtbarkeit; abdominelle Plethora |                                                                              |  |  |
| Obstruktionen lösend           |               | Neuralgien, rheumatische Schmerzen |                                                                                 |                                                                             |                                                                              |  |  |
| Leber- und Milz-Qi regulierend |               |                                    | abdominelle Völle, Flatulenz, chronische Diarrhöe<br>chronischer Husten, Asthma |                                                                             |                                                                              |  |  |

| Name<br>(lat.)               | Name<br>(dt.) | Temperatur                           | Geschmack                                    | Organbezug     | Tagesdosis                                                                   |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Crocus<br>sativus,<br>stigma | Safran        | neutral                              | aromatisch,<br>bitter, süß,<br>leicht scharf | He, Mi, Le, Ni | 100-500 mg getr.<br>Droge, (Cave:<br>Schwangerschaft!);<br>10-45 Tr. Tinktur |
| Wirkbeschreibung             |               | Indikationen                         |                                              |                |                                                                              |
| Shen harmonisierend          |               | depressive Verstimmung, ausgleichend |                                              |                |                                                                              |

UJH 333f., CHE642, HUM 162, SCH 892f., LEX, RÄT (1998), AYU 266f., Positivmonografie WHO



Schwangerschaft

#### **Allgemeine Bemerkung** Teuer!

# 13.2.11 Curcuma longa (domestica, xanthorriza; Javanische Gelbwurz)

Siehe ► Abb. 13.6 und ► Tab. 13.11.

#### ▶ **Tab. 13.11** Monografie Curcuma longa.

| Name<br>(lat.)                       | Name (dt.)                                                 | Temperatur  | Geschmack                                                                      | Organbezug | Tagesdosis                                          |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| Curcuma<br>longa,<br>rhiz.           | Curcuma, Wurzel<br>(chines. <i>Jiang</i><br><i>Huang</i> ) | bitter      | scharf, warm                                                                   | Mi, Ma, Le | 1-6 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 0,5-6<br>ml Tinktur |  |  |
| Wirkbescl                            | nreibung                                                   |             | Indikationen                                                                   |            |                                                     |  |  |
| Blut beweg                           | jend und Blut-Stasen                                       | zerstreuend | Schmerzen in Brust/Abdomen, Hämatome<br>gynäkologische Beschwerden, Amenorrhöe |            |                                                     |  |  |
| Qi bewegend/nach unten bewegend      |                                                            |             | abdominelle, epigastrische Schmerzen<br>Cholezystitis, Oberbauchbeschwerden    |            |                                                     |  |  |
| schmerzhafte Obstruktion zerstreuend |                                                            |             | Schulter-/Armbeschwerden (Wind-Feuchtigkeit)<br>Tumore, Hämatome               |            |                                                     |  |  |

| Name<br>(lat.)             | Name (dt.)                                                 | Temperatur | Geschmack    | Organbezug | Tagesdosis                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Curcuma<br>longa,<br>rhiz. | Curcuma, Wurzel<br>(chines. <i>Jiang</i><br><i>Huang</i> ) | bitter     | scharf, warm | Mi, Ma, Le | 1-6 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 0,5-6<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung           |                                                            |            | Indikationen |            |                                                     |

POR (1978) 336f., GRE 274f., LEX, CHE 623f., AYU 273f., MAD 1151f., FBR 212f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 13.6** Curcuma longa.

### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

### 13.2.12 Curcuma zedoaria

#### Siehe ► <u>Tab. 13.12</u>.

#### ▶ **Tab. 13.12** Monografie Curcuma zedoaria.

| Name (lat.)                                      | Name (dt.)                   | Temperatur                                                                   | Geschmack                                                        | Organbezug         | Tagesdosis                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Curcuma<br>zedoaria<br>(Zedoaria),<br>rhiz.      | Zitwerwurzel,<br>Wurzelstock | warm                                                                         | scharf, bitter                                                   | Le, Mi             | 1–9 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 0,5–6<br>ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreit                                    | Wirkbeschreibung             |                                                                              |                                                                  | Indikationen       |                                                     |  |  |  |
| Qi und Blut bewegend, Akkumulationen zerstreuend |                              |                                                                              | Blut-/Qi-Stase r<br>abdominelle/ep<br>Schmerzen<br>Dysmenorrhöe, | oigastrische Masse | en mit                                              |  |  |  |
| Nahrungsstagnation zerstreuend                   |                              | Schmerzen, Völle, Trommelbauch<br>Einschnürungsgefühle in Thorax und Abdomen |                                                                  |                    |                                                     |  |  |  |

POR (1978) 338f., LEX, CHE 666f., FBR 215



Schwangerschaft

# 13.2.13 Curcuma (aromatica/kwangsiensis)

Siehe ► <u>Tab. 13.13</u>.

▶ **Tab. 13.13** Monografie Curcuma.

| Name<br>(lat.)                     | Name (dt.)                                               | Temperatur                                                                                                               | Geschmack      | Organbezug | Tagesdosis                                           |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Curcuma, rad.                      | Curcuma, Wurzel,<br>Wurzelknollen<br>(chines. Yù Jin □□) | kalt                                                                                                                     | scharf, bitter | He, Lu, Le | 1-12 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 0,5-6<br>ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                   |                                                          |                                                                                                                          | Indikationen   |            |                                                      |  |  |
| Blut und Qi bewegend; Blut kühlend |                                                          | Dysmenorrhöe<br>Traumaschmerzen in Brust, Hypochondrium<br>oder Abdomen<br>Blut-Stase, Schmerzen aufgrund von Blut-Hitze |                |            |                                                      |  |  |

| Name<br>(lat.)             | Name (dt.)                                               | Temperatur | Geschmack                                 | Organbezug        | Tagesdosis                                           |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| Curcuma,<br>rad.           | Curcuma, Wurzel,<br>Wurzelknollen<br>(chines. Yù Jin □□) | kalt       | scharf, bitter                            | He, Lu, Le        | 1-12 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 0,5-6<br>ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbesc                   | Wirkbeschreibung                                         |            |                                           | Indikationen      |                                                      |  |  |  |
| Hitze des I                | Hitze des Herzens klärend; Herzporen öffnend             |            |                                           | örungen bei Hitze | <u>)</u> -                                           |  |  |  |
| Leber-Qi-Stagnation lösend |                                                          |            | Stagnationssymptome in der Leber-Leitbahn |                   |                                                      |  |  |  |
| Feuchte-Hitze klärend      |                                                          |            | Gelbsucht                                 |                   |                                                      |  |  |  |

POR (1978) 335f., LEX, CHE 621, Positivmonografie ESCOP



Schwangerschaft

# 13.2.14 Boswelia serrata (Olibanum)

Siehe ► <u>Tab. 13.14</u>.

▶ **Tab. 13.14** Monografie Boswelia serrata.

| Name<br>(lat.)                              | Name<br>(dt.) | Temperatur   | Geschmack                                       | Organbezug                | Tagesdosis                                                              |  |  |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Boswelia<br>serrata<br>(Olibanum,<br>gummi) | Weihrauch     | warm         | scharf, bitter                                  | He, Le, Mi                | 1-9 g getr. Droge,<br>(keine<br>Langzeiteinnahme);<br>9-90 Tr. Tinktur; |  |  |
| Wirkbeschreibung                            |               |              | Indikationen                                    |                           |                                                                         |  |  |
| Qi und Blut bewegend, Blockaden<br>brechend |               | Dysmenorrhöe |                                                 | lut<br>Wind-Feuchtigkeit, |                                                                         |  |  |
| Heilung, Gewebebildung fördernd             |               |              | chronische Ulzera/Wunden, Wundheilungsstörungen |                           |                                                                         |  |  |

| Name<br>(lat.)                              | Name<br>(dt.) | Temperatur   | Geschmack      | Organbezug | Tagesdosis                                                              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Boswelia<br>serrata<br>(Olibanum,<br>gummi) | Weihrauch     | warm         | scharf, bitter | He, Le, Mi | 1-9 g getr. Droge,<br>(keine<br>Langzeiteinnahme);<br>9-90 Tr. Tinktur; |
| Wirkbeschreibung                            |               | Indikationen |                |            |                                                                         |

FBR 109f., WAG 138f., CHE 626f., AYU 180f., SCH 1183f., TIB 319, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



Schwangerschaft

**Allgemeine Bemerkungen** Die Droge wird aus verschiedenen Pflanzen gewonnen.

# 13.2.15 Commiphora molmol/-myrrha

Siehe ► <u>Tab. 13.15</u>.

▶ **Tab. 13.15** Monografie Myrrha.

| Name<br>(lat.)         | Name<br>(dt.)                            | Temperatur  | Geschmack                                                                | Organbezug                                                      | Tagesdosis                                                                |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Myrrha,<br>gummi       | Myrrhe                                   | neutralwarm | würzig, bitter                                                           | Le                                                              | Myrrhentinktur äußerlich<br>als Mundwasser; 5–45 Tr.<br>Tinktur innerlich |  |  |  |
| Wirkbeso               | Wirkbeschreibung                         |             |                                                                          |                                                                 |                                                                           |  |  |  |
| Qi und Blu<br>brechend | Qi und Blut bewegend, Blockaden brechend |             |                                                                          | Schmerzen im Unterbauch, Myome, Endometriose,<br>Regelstörungen |                                                                           |  |  |  |
| Feuchtigke<br>bewegend |                                          | hleim       | Gelenkschmerz<br>Mukoviszidose,                                          | en (Wind-Feuchte<br>Darmmykosen                                 | 2-Bi)                                                                     |  |  |  |
| Hitze able             | Hitze ableitend                          |             |                                                                          | schlecht heilende Wunden, Halsgeschwüre                         |                                                                           |  |  |  |
| bewegend               |                                          |             | lokale Anwendung: Zahnfleischentzündungen,<br>Zahnschmerzen, Tonsillitis |                                                                 |                                                                           |  |  |  |

| Name<br>(lat.)   | Name<br>(dt.) | Temperatur   | Geschmack      | Organbezug | Tagesdosis                                                                |
|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Myrrha,<br>gummi | Myrrhe        | neutralwarm  | würzig, bitter | Le         | Myrrhentinktur äußerlich<br>als Mundwasser; 5–45 Tr.<br>Tinktur innerlich |
| Wirkbeschreibung |               | Indikationen |                |            |                                                                           |

SCH 1141f., CHE 628f., MAD 1943, TIB 351f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



Schwangerschaft

**Allgemeine Bemerkungen** Die Droge wird aus verschiedenen Pflanzen gewonnen.

### 13.2.16 Hirudo medicinalis

Siehe ► <u>Tab. 13.16</u>.

▶ **Tab. 13.16** Monografie Hirudo medicinalis.

| Name<br>(lat.)               | Name (dt.)                              | Temperatur  | Geschmack           | Organbezug     | Tagesdosis   |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|--|--|--|
| Hirudo<br>medicinalis        | Blutegel<br>lebendes,<br>beißendes Tier |             |                     | He, Le, Ni, Bl | 1-9-20 Tiere |  |  |  |
| Wirkbeschro                  | Wirkbeschreibung                        |             |                     | Indikationen   |              |  |  |  |
| Qi und Blut b                | ewegend, Blockado                       | en brechend | Varikosis           |                |              |  |  |  |
| Hitze ausleitend             |                                         |             | Geschwüre, Furunkel |                |              |  |  |  |
| Wind-Feuchtigkeit ausleitend |                                         |             | Arthrose, Arthritis |                |              |  |  |  |

POR (1978) 351, SCH 1347f., ASC 161f.

Cave

### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft, Blutmangel, große Schwäche

#### **Allgemeine Bemerkungen**

- Die lebenden Tiere nur auf mit reinem Wasser gewaschener Haut verwenden, da sie sonst nicht beißen.
- In China werden die abgetöteten Tiere zum Tee genommen oder pulverisiert (bis 1 g) verordnet.

# 13.2.17 Wichtige Blut bewegende Kräuter in anderen Gruppen

- Chelidonium, herb. (► Kap. 9.2.1)
- Silybum mar./Carduus marianus, fruct. (► Kap. 9.2.2)
- Vitex agnus castus, fruct. (► Kap. 9.2.3)
- weitere Kräuter aus ▶ Kap. 9.2
- Rheum, rhiz. ( Kap. 4.2.3)
- Ammi vis., fruct. (► <u>Kap. 14.4.3</u>)
- Hypericum, herb. (► <u>Kap. 15.2.2</u>)
- Angelica sin., rad. (► Kap. 18.6.2)

### 13.3 Rezepturen

### 13.3.1 Dysmenorrhöe (Blut-Stase)

Siehe ► <u>Tab. 13.17</u>.

▶ Tab. 13.17 Rezeptur Dysmenorrhöe.

| Kräuter                               | Menge | Temperatur | Geschmack                              | Wirkung in der<br>Rezeptur           |
|---------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Ruta grav., herb.                     | 30 ml | warm       | bitter, aromatisch<br>scharf           | bewegt Blut und Qi<br>im Uterus      |
| Verbena off., herb.                   | 30 ml | neutral    | bitter,<br>adstringierend,<br>(scharf) | reguliert Qi, bewegt<br>Blut         |
| Artemisia vulg., herb.                | 30 ml | warm       | bitter, aromatisch<br>(scharf)         | bewegt Qi und Blut<br>im Uterus      |
| Curcuma longa, rhiz.<br>(Jiang Huang) | 10 ml | warm       | scharf, bitter                         | bewegt Blut, bewegt<br>Qi nach unten |

**Dosierung**  $3 \times 30$  Tr. tgl., vom Eisprung bis zum 1. Tag der Menstruation

#### **Symptome und Befunde**

- dunkles, klumpiges Menstruationsblut, Hypermenorrhöe,
   Schmerzen vor der Menstruation, Bauchschmerzen
- Puls: saitenförmig
- Zungenkörper: livide, gestaute Unterzungenvenen

**Syndrome** Leber-Blut-Stase

#### **Therapieprinzip**

- Leber-Blut-Stasen bewegen.
- Qi bewegen.

### 13.3.2 Varikosis (Blut-Stase und Feuchtigkeit)

Siehe ► <u>Tab. 13.18</u>.

► Tab. 13.18 Rezeptur Varikosis.

| Kräuter | Menge | Temperatur | Geschmack | Wirkung in der |
|---------|-------|------------|-----------|----------------|
|         |       |            |           | Rezeptur       |

| Kräuter                            | Menge | Temperatur   | Geschmack                                                 | Wirkung in der<br>Rezeptur                                                 |
|------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Melilotus off.,<br>herb.           | 30 ml | kühl         | leicht bitter, etwas<br>süß, salzig,<br>aromatisch-scharf | bewegt Blut, kühlt, bewegt<br>Feuchtigkeit                                 |
| Aesculus<br>hipp., sem.            | 30 ml | neutral/warm | bitter, sauer, süß                                        | bewegt Blut, stützt Mitte und<br>Bindegewebe                               |
| Centella<br>asiat., herb.          | 15 ml | kühl         | bitter, süßlich, etwas<br>scharf                          | stärkt Qi und Jing und Shen                                                |
| Juniperus,<br>fruct.               | 15 ml | leicht warm  | aromatisch, etwas<br>scharf, etwas sauer                  | Diuretikum, trocknet und stützt die Mitte                                  |
| Achillea mill.,<br>herb. cum flor. | 10 ml | neutral      | scharf, aromatisch,<br>bitter, adstringierend             | adstringiert, stützt die Mitte,<br>bewegt Qi, harmonisiert die<br>Rezeptur |

**Dosierung**  $3-4 \times 30-40$  Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

- schwere, geschwollene Beine, Schmerzen in den Beinen, Venenzeichnungen (Varikosis)
- schwache, blässliche Person mit oberflächlicher Atmung und Verdauungsstörungen
- "weiches, schwammiges Fleisch"
- Puls: schwach (Xi), links rau (Se)
- **Zungenkörper:** livid zyanotisch, gedunsen, gestaute Unterzungenvenen, weißer Belag

**Syndrome** Blut-Stase, Milz-Qi-Mangel

#### **Therapieprinzip**

- Blut-Stasen-bewegen.
- · Qi stärken.
- Feuchtigkeit ausleiten.

### 13.3.3 Trauma (Blut-Stase)

Siehe ► <u>Tab. 13.19</u>

▶ **Tab. 13.19** Rezeptur Trauma.

| Kräuter                  | Menge | Temperatur | Geschmack                                                  | Wirkung in der<br>Rezeptur                                      |
|--------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Arnica<br>mont., rad.    | 40 ml | warm       | etwas bitter, scharf,<br>leicht süß                        | bewegt Blut, Schock,<br>Traumata                                |
| Hypericum perf., herb.   | 30 ml | warm       | leicht bitter, süß,<br>adstringierend                      | bewegt Qi und Blut,<br>wundheilend (auch<br>innerlich), sediert |
| Melilotus<br>off., herb. | 20 ml | kühl       | leicht bitter, etwas süß,<br>salzig, aromatisch-<br>scharf | bewegt Blut, kühlt, bewegt<br>Feuchtigkeit                      |
| Ruta grav.,<br>herb.     | 10 ml | warm       | bitter, aromatisch<br>scharf                               | bewegt Blut, sediert, stärkt                                    |

#### **Dosierung** $9 \times 10$ Tr. tgl. im Mund halten

**Symptome und Befunde** stumpfes Trauma, Schmerzen, Hämatome (frische Verletzung) – egal, wo die Verletzung ist, egal, wie stark die Schmerzen sind

#### **Therapieprinzip**

- Blut bewegen.
- Qi bewegen.
- Shen beruhigen.

**Modifizierung** Bei Verletzungen mit großem seelischem Gewicht Melilotus gegen Chelidonium oder Verbena oder Leonurus card. tauschen.

**Zur lokalen Anwendung** Einige Tropfen mit einer Arnika-Salbe vermischen und dann äußerlich aufgetragen.

### 13.3.4 Angina pectoris (Blut-Stase)

Siehe ► <u>Tab. 13.20</u>.

▶ **Tab. 13.20** Rezeptur Angina pectoris.

| Kräuter                     | Menge | Temperatur | Geschmack                             | Wirkung in der Rezeptur                                    |
|-----------------------------|-------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ammi<br>visnaga, sem.       | 30 ml | warm       | scharf, leicht<br>bitter-aromatisch   | bewegt Herz-Blut und blockiertes<br>Herz-Qi; Spasmolytikum |
| Crataegus,<br>flor. et fol. | 20 ml | kühl       | leicht bitter, süß,<br>adstringierend | Herz-Qi stärkend, Herz-Blut<br>bewegend                    |
| Cactus                      | 20 ml | kühl       | bitter, leicht süß                    | Herz-Qi stärkend und bewegend,<br>Blut bewegend            |
| Salvia milt., rad.          | 15 ml | kühl       | bitter                                | bewegt Blut, kühlt das Herz                                |
| Convallaria,<br>herb.       | 15 ml | neutral    | bitter, scharf, süß                   | bewegt Blut, stärkt Herz Qi                                |

#### Cave

Differenzialdiagnose Herzinfarkt

**Dosierung**  $6 \times 20$  Tr. tgl.

**Symptome und Befunde** zeitweise Schmerzen in der Brust, die in den linken Arm ausstrahlen; Angstgefühle mit Herzklopfen; Hitzegefühle hinter dem Sternum

#### **Syndrome**

• Herz-Blut-Stase

• latente Herz-Hitze

# Therapieprinzip

- Herz-Blut bewegen.
- Das Herz kühlen.

# 14 Kräuter, die Schleim vertreiben und/oder Husten lindern

#### 14.1 Grundsätzliches

#### 14.1.1 Pathophysiologie

Schleim (Tán Yin  $\square$ ) ist ein sekundärer pathogener Faktor, d. h., dass andere pathologische Entgleisungen vorausgehen, aufgrund derer sich dann Schleim im Körper bildet. Er kann sich in der Oberfläche (Biao  $\square$ ) und im Inneren (Li  $\square$ ) befinden.

Es handelt sich um die pathologische Ansammlung von Körpersäften, die im Laufe eines Verlangsamungs-, Stagnations- und Eindickungsprozesses zu flüssiger bis zähflüssiger bis annähernd fester Substanz werden – dichter und noch zäher als Feuchtigkeit oder Wasser (Shui []).

Schleim ist einerseits das Ergebnis pathologischer Entgleisungen im Energiehaushalt, also der Zweig (Biao []), nicht die Wurzel (Ben []) einer Erkrankung, andererseits bildet er oft die Ursache weiterer pathologischer Vorgänge und schwerer Erkrankungen.

Schleim kann nicht mit einigen wenigen Symptomen definiert werden. Allgemein wichtige diagnostische Hinweise auf Schleim sind:

- schleimige Ausscheidungen bes. aus den Atemwegen, Übergewicht, aufgedunsenes Gesicht, dicke Daumen, Völlegefühle über Brust oder Oberbauch
- geschwollene Zunge, klebriger, zäher, schleimiger Zungenbelag
- Puls: schlüpfrig (Hua) oder saitenförmig (Xian)

### 14.1.2 Eigenschaften von Schleim

Die Chinesische Medizin unterscheidet zwischen sichtbarem und nicht sichtbarem Schleim, wobei es zu einem Wechsel zwischen den beiden Formen kommen kann.

Clavey bevorzugt die Bezeichnung "äußerer Schleim" für sichtbaren und "innerer Schleim" für nicht sichtbaren, da Letzterer durchaus als Tumor unter der Haut oder als Übergewicht zu sehen sein kann (vgl. CLA 2).

#### Sichtbarer Schleim

Sichtbarer oder substanzhafter Schleim (You Xíng Zhi Tán [[]]]) ist derjenige, der als schleimiges Sputum abgehustet wird, also Schleim aus der Lunge. "Er bildet sich in der (schwachen) Milz und sammelt sich in der Lunge." – "Die Lunge ist der Speicher des Schleims." Diese Sätze beschreiben in der TCM die Tatsache, dass sich Schleimbildung im Organismus meist zuerst in der Lunge manifestiert, was sich zeigt, wenn Erkältungskrankheiten recht bald zu Husten mit schleimigem Auswurf führen. Auch ist in der Praxis sehr häufig das erste Anzeichen von latentem Schleim, dass Patienten ständig schleimiges Sekret im Nasen-Rachen-Raum haben und sich räuspern oder es morgens aus Nase und Bronchien befördern.

#### Nicht sichtbarer Schleim

Er kann sich in den Leitbahnen, unter der Haut, in Gelenken, in Herz, Nieren oder Gallenblase befinden (genauer s. u. Manifestationen). Dass die Chinesische Medizin auch Schleim diagnostiziert, der als "nicht sichtbar" bezeichnet wird, beruht auf der Erfahrung, dass im Laufe einer erfolgreichen Therapie oft sichtbare schleimige Ausscheidungen den Körper verlassen. (vgl. POR 1978: 379) Zum substanzlosen, unsichtbaren Schleim (Wú Xíng Zhi Tán []]) gehört auch der, der die Herzöffnungen verlegt, die sieben Sinnesöffnungen verstopft und so den Geist (Shén []) benebelt (s. weiter unten, vgl. Fülle-Syndrome in Kap. 15.1.3).

#### Schleim und Qi

Die zähe Qualität von Schleim (Yin □) behindert den freien Fluss des Qi (Yáng □), bewirkt also Stagnation und behindert so die Funktion der Zang Fu. Sein zäher, klebriger, stagnierender Charakter führt zu chronischen Krankheitsprozessen. Um dem entgegenzuwirken, werden Qi bewegende Methoden und Kräuter in die Behandlung gegen Schleim integriert. Kräuter, die Qi bewegen und auch Schleim vertreiben, sind z. B. Artischockenblätter, Rosmarin, Pommeranzenschalen, Benediktendistel (alle ► Kap. 9) und Fenchel, Andorn, Ysop aus dieser Gruppe.

Der Prozess der Stagnation und Eindickung von Körperflüssigkeiten kann so weit gehen, dass feste materielle Zusammenballungen entstehen, wie gutartige oder bösartige Tumore und Steine der Harn- oder Gallenwege.

Das Erscheinungsbild von Schleim kann recht wechselhaft sein ("er bewegt sich mit dem Qi"), die Symptome sind mal vorhanden, dann wieder nicht wahrnehmbar, wie in Wellen. Außerdem kann sich nicht sichtbarer Schleim durch inneren Wind recht plötzlich von einem Ort des Körpers zu einem anderen

bewegen und so ebenso plötzliche Symptome verursachen (Apoplex, Anfallsleiden).

#### Schleim und Xue-Stase

Da sich die Flüssigkeiten und das Blut physiologisch in ständigem Austausch befinden, können sich auch ihre jeweiligen pathologischen Stagnationen gegenseitig beeinflussen. Schleim (Stagnation der Flüssigkeiten) kann Stase des Blutes mit verursachen oder verstärken. Blut-Stase fördert die Entstehung von Schleim (vgl. MAC 2010: 386). Schleim und der pathologische Teufelskreis von Blut-Stase und Schleim spielen häufig eine Rolle bei der Entstehung von schweren Erkrankungen der modernen Welt wie Herzinfarkt, Apoplex, Krebserkrankungen.

#### Wirkungen des Schleims auf Shen

Die zähe und stagnierende Qualität von Schleim hat auch ihre Entsprechungen in Geist (Shén  $\square$ ) und Wanderseele (Hún  $\square$ ).

Meist wird hiervon erst gesprochen, wenn die "Herzporen verstopft" sind und das Bewusstsein entweder ganz verloren (Bewusstlosigkeit) oder völlig vernebelt ist (psychotische Zustände).

Es gibt aber weniger dramatische, subtilere Zeichen von Schleim bei vielen Patienten. Das Denken wird unklar, da Shen "benebelt" ist und das klare Yang der Milz nicht aufsteigen kann. Es besteht eine Neigung, an alten Denk- und Verhaltensmustern zu "kleben". Schmerzhafte, verdrängte, unverdaute (nicht transformierte) emotionale Erlebnisse können in einem Zustand der Stagnation eingekapselt und im Schleim gleichsam in "Watte gepackt" sein. Interessant ist die These von A. Hicks, dass ungeweinte Tränen zu Säfteakkumulation und Schleim im Herzen führen können (HIC 17–23).

Maciocia sieht ein Zusammenwirken von Qi und Shen darin, dass das Qi in seiner Bewegung "in bzw. aus dem Geist" (MAC 2008: 85; vgl. ebd. 411) ein-und austritt und dieses Kommen und Gehen eine Funktion der sog. "Wanderseele" Hun ☐ ist. "Sie ist verantwortlich für Ideen, Ziele, Projekte, Ideale, Pläne, Inspiration, Inspektion, Lebensträume und Hoffnungen." (MAC 2008: 85) Bringt man dies mit Schleim in Verbindung, so ließe sich sagen, dass Schleim das freie Kommen und Gehen von Hun bzw. Shen beeinträchtigen kann.

Dies alles zeigt sich deutlich, wenn unter Schleim ableitender Therapie Menschen einen klareren Blick (Shén Míng □□) bekommen, eingefahrene Lebensmuster und Glaubenssysteme ändern, verdrängte Erlebnisse bearbeiten und sich ihrer häufigen Unklarheit bewusst werden.

In diesem Sinne besonders auf Shen wirkende Kräuter sind z. B. Kalmus (► Kap. 6), Majoran, Primelblüten, Rosmarin (► Kap. 9). Grundsätzlich kann aber jede Schleim vertreibende Therapie auch auf Shen wirken. Das analoge Denken der Chinesischen Medizin erlaubt es, diese seelischgeistigen Aspekte sowohl als mögliche Ursache als auch als mögliche Auswirkung der Pathologie Schleim zu werten.

#### 14.1.3 Ursachen von Schleim

Obwohl Schleim oft von Hitze verursacht wird oder sich mit Hitze verbindet, ist er grundsätzlich ein Yin-Pathogen (Ansammlung von Säften), das in erster Instanz durch mangelhafte Aktivität von Yin dynamisierenden Yang-Prozessen entsteht) (

Tab. 14.1). Umgekehrt ist Schleim als Yin-Pathogen ein Yang schwächender Faktor, der vor allem das Yang der Mitte (weiter) schwächt (vgl. MAC 2010: 385).

▶ **Tab. 14.1** Ursachen der Schleimbildung.

| Pathologisches<br>Muster           | Art und Weise der Schleimbildung                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milz-Qi-Schwäche                   | Umwandlung und Transport von Flüssigkeiten schwach, es entsteht Feuchtigkeit und daraus<br>Schleim               |
| Milz- und Nieren-Yang-<br>Schwäche | Umwandlung und Ausscheidung von Flüssigkeiten schwach, es entsteht Feuchtigkeit und daraus Schleim               |
| Lungen-Qi-Schwäche                 | Hinabführen der Flüssigkeiten schwach, es entsteht Feuchtigkeit und daraus Schleim, vor allem im Oberen Erwärmer |
| Stagnation                         | lokale oder systemische Stagnation von Leber-Qi oder Blut-Stase fördert die Bildung von<br>Schleim               |
| Hitze                              | Hitze-Fülle oder Leere-Hitze dickt die Körperflüssigkeiten ein                                                   |

#### 14.1.4 Manifestationen von Schleim nach ihrem Ort

- sichtbarer Schleim: Schleim in der Lunge mit Abhusten von schleimigem Sputum
- nicht sichtbarer Schleim:
  - subkutaner Schleim mit eher weichen Schwellungen und Knoten (Lipome, Struma, Lymphknoten)
  - o Schleimakkumulation im Verlauf der Leitbahnen mit Taubheitsgefühlen
  - o Schleim in den Gallen- und Harnwegen mit Steinbildung
  - Schleimbildung in den Gelenken mit Knochendeformationen bei sehr chronischen Bi-Syndromen
  - o Schleim, der die Herzporen blockiert mit leichten bis starken Shen-Störungen

(vgl. MAC 2010: 450ff.)

## 14.1.5 Schleim und andere Pathogene

Siehe ▶ Tab. 14.2.

▶ Tab. 14.2 Arten von Schleim je nach seiner Verbindung mit anderen Pathogenen (Einteilung nach MAC 2010: 451ff.).

| Art von<br>Schleim        | Zeichen                                                                                                          | betroffene Zang Fu,<br>Energiesysteme |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Feuchtigkeit-<br>Schleim  | Abhusten von viel weißem, lockerem Schleim Übelkeit, Druckgefühl auf<br>Brust und Solarplexus geschwollene Zunge | Lunge                                 |  |
| Kälte-<br>Schleim         | Abhusten von weißem Schleim<br>Brustdruckgefühl<br>langsamer Puls                                                | Lunge, Magen, Herz                    |  |
| Hitze-<br>Schleim         | Abhusten von dunklerem, zähem Schleim<br>Brustdruckgefühl<br>rotes Gesicht<br>schneller Puls                     | Lunge, Magen, Herz                    |  |
| Wind-<br>Schleim          | Apoplex<br>Hemiparese<br>Schwindel<br>schräge Zunge                                                              | Leitbahnen                            |  |
| Qi-Schleim                | Druckgefühl in der Kehle bei emotionaler Krise                                                                   | Leber-Qi                              |  |
| Schleim-<br>Flüssigkeiten | plätschernde<br>Borborygmen Abhusten von wässrigem Schleim<br>Durchfall<br>Schwindel<br>geschwollene Zunge       | vor allem Magen, Darm,<br>Lunge       |  |

## 14.1.6 Therapieprinzip

Da die Kräuter, die Husten lindern, meist auch Schleim vertreiben und umgekehrt, ist es in der Materia medica der TCM üblich, die Pathologien Husten und Schleim in einem Kapitel aufzuführen. Wir folgen dieser traditionellen chinesischen Einteilung und haben die Arzneigruppe entsprechend benannt.

Aber sowenig wie Schleim auf das Atemsystem beschränkt ist, sowenig ist Husten ausschließlich durch Schleim zu erklären. Husten an sich ist "rebellierendes" Lungen-Qi. Dieser kann auch durch Wind in der Oberfläche, Qi-Leere, Stagnation oder Hitze entstehen. Sehr häufig liegen jedoch Schleim-Befunde vor, die den Einsatz Schleim umwandelnder und Husten stillender Kräuter verlangen.

Die Kräuter, die Schleim aus der Lunge vertreiben, haben oftmals auch systemischen Einfluss und vermindern die Schleimbildung im ganzen Organismus. Viele von ihnen werden auch bei anderen Formen von Schleim verwendet.

#### Strategien zum Vertreiben von Schleim

"Schleim vertreiben" ist ein Oberbegriff für alle Strategien, um Schleim zu behandeln ( $\triangleright$  Tab. 14.3).

Die drei Strategien, die Schleim "zerteilen" und "nach außen ableiten", leiten nur die pathogene Fülle ab und behandeln nicht die Ursachen der Schleimbildung. Sie sind tendenziell aggressiv und können Qi und Säfte schwächen. Die entsprechenden Kräuter sind von starkem Geschmack, scharf (zerteilend) oder salzig (auflösend, hier vor allem die in der chinesischen Materia medica gebräuchlichen Algen). Diese werden kurzfristig eingesetzt.

"Schleim transformieren" ist eine mildere Form der Behandlung, die die pathologische Substanz in eine Form umwandelt, die ausgeschieden werden kann. Einerseits wirkt diese Behandlungsstrategie weniger aggressiv als die oben genannten Schleim zerteilenden Strategien. Hier wird also die Fülle sanfter abgeleitet. Andererseits stärkt der aromatische Geschmack die Milz in ihrer Umwandlungs- und Transportfunktion. So wird der weiteren Bildung von Schleim entgegengewirkt. Diese Kräuter sind aromatisch (Yun Hua []] – Transport und Umwandlung – stärkend, Qi bewegend), scharf (zerteilend) und bitter (trocknend). Sie können über längere Zeit gegeben werden, weil sie sowohl ableiten als auch tonisieren.

▶ **Tab. 14.3** Zusammenfassung der Behandlungsmöglichkeiten von Schleim-Erkrankungen in der Chinesischen Medizin (vgl. NWI 61, 100f.).

| Therapie (dt.)                                   | Therapie<br>(engl.)       | Therapie<br>(chines.) | Erklärung                                                                                                            | Pinyin-<br>Umschrift | Beispiel<br>(Kraut)                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Schleim<br>vertreiben                            | dispel phlegm             | Qu Tán □□             | Überbegriff                                                                                                          | Qu Tán               | alle<br>Kräuter in<br>diesem<br>Kap.    |
| Schleim zerteilen,<br>auflösen                   | disperse<br>phlegm/globus | Xiao Tán 🛮            | Schleim auflösen, zerteilen, wenn er zu<br>stark verdichtet ist, um aufgelöst oder<br>ausgeschieden werden zu können | Xiao Tán             | Primula,<br>rad.                        |
| Schleim nach außen ableiten                      | sweep phlegm              | Huò Tán 🛮             | Schleim direkt zur Ausscheidung bringen,<br>z.B. über Abhusten oder Stuhl                                            | Huò Tán              | Hedera,<br>fol.                         |
| Schleim über<br>Erbrechen nach<br>außen ableiten | attack phlegm             | Gong Tán<br>□□        | Schleim direkt über Erbrechen zur<br>Ausscheidung bringen                                                            | Gong Tán             | (keine<br>Kräuter in<br>diesem<br>Buch) |
| Schleim<br>transformieren,<br>wandeln            | transform<br>phlegm       | Huà Tán []            | Schleim in ausscheidungsfähige Form transformieren; Yun-Hua stärken                                                  | Huà Tán              | Angelica,<br>rad.                       |

Um zu entscheiden, ob Schleim vorrangig zerstreut, transformiert oder ob energetische Mangelzustände gestärkt werden sollen, muss bei der Diagnose das Verhältnis von Fülle und Leere geklärt werden. Schleim ist eine pathogene Energie, also immer eine Fülle. Die meisten Fälle sind aber so gelagert, dass nur die langfristige Tonisierung der Energien, deren Schwäche zur Entstehung des Schleims geführt haben, also die von Milz, Niere, Lunge, die Ableitung des Schleims bewirkt.

Es ist grundsätzlich wichtig, sich die Langwierigkeit des Entstehungsprozesses und somit der Behandlungsdauer zu vergegenwärtigen. Bei den oft chronischen Befunden oder bei geschwächten Patienten sollten Schleimbefunde nicht zu aggressiv, sondern allmählich und sanft korrigiert werden, um Yin und Qi nicht unnötig zu schwächen. Vor allem Kräuter, die das Milz-Qi stärken (

Kap. 18.2), sollten hinzugefügt werden.

#### Säfte

Es ist zu beachten, dass Schleim vertreibende, zerteilende und ableitende Kräuter meist trocknend wirken und die Säfte schmälern können. Bei langer Anwendung, etwa bei Schleim in Verbindung mit Hitze oder bei Schwäche von Blut und Yin ist auf den Schutz der Flüssigkeiten bzw. deren Befeuchtung zu achten. Pflanzen wie Plantago oder Verbascum lösen Schleim und befeuchten gleichzeitig. Bei Verwendung von trocknenden Drogen wie Marrubium oder Primula veris sollten befeuchtende Kräuter hinzugefügt werden, z. B. Althea (

Kap. 18.8.9) oder Linum (

Kap. 4.3.4), die auch zähen Schleim verflüssigen.

#### Hitze

Wenn Hitze über Eindickung der Säfte zur Schleimbildung geführt hat oder bei gleichzeitiger Anwesenheit von Hitze und Schleim – ein häufiger Teufelskreis –, wird vorrangig mit Arzneien behandelt, die innere Hitze ausleiten (▶ Kap. 3). Wenn Schleim durch Hitze sehr zäh und trocken geworden ist, kann es notwendig sein, Säfte befeuchtende Pflanzen hinzuzufügen, um ihn zu verflüssigen und so "ausscheidungsfähig" zu machen.

## Einteilung der Arzneien

Es gibt wärmende, kalten Schleim wandelnde (Wen Huà Hán Tán □□□□, ▶ <u>Kap.</u>

14.2) und Hitze klärende und Schleim wandelnde (Qing Rè Huà Tán □□□□□, ▶ <u>Kap.</u>

14.3) Kräuter gegen Schleim. Das Temperaturverhalten der notwendigen

Rezeptur wird natürlich entsprechend der Diagnose zusammengestellt.

Hinsichtlich der praktischen therapeutischen Anforderungen werden die Schleim vertreibenden und Husten stillenden Kräuter in drei Unterkapiteln unterteilt:

- <u>Kap. 14.2</u>: wärmende Kräuter, die Kälte-Schleim oder Schleim-Feuchtigkeit vertreiben
- <u>Kap. 14.3</u>: kühlende Kräuter, die Hitze-Schleim oder trockenen Schleim vertreiben
- <u>Kap. 14.4</u>: Kräuter, die Husten und Keuchen/Asthma lindern

#### 14.1.7 Inhaltsstoffe und Geschmack

Schleim vertreibende Kräuter im oben beschriebenen Sinne sind unter den westlichen Heilpflanzen z. B. unter denjenigen zu finden, die das Abhusten fördern, Drüsenschwellungen behandeln (erweichend), Steinbildung und Kristallisationsneigung entgegenwirken, Fettablagerungen verhindern oder abbauen.

#### **Saponine**

Die stark ableitenden Kräuter, die Schleim zerteilen (Xiao Tán []) oder nach außen ableiten (Huò Tán []), haben nach westlich naturheilkundlichem Denken oft eine "verflüssigende" Wirkung. Sie setzen die Viskosität der Körperflüssigkeiten herab und wirken der Neigung von Eindickung der Säfte bis hin zur Kristallisation entgegen. Das tun vor allem Saponindrogen. Saponine verflüssigen alle Körperflüssigkeiten und reizen die Drüsen zur Sezernierung flüssigen Sekretes, machen so zähen Schleim ausscheidungsfähig; sie regen Diurese, Cholerese und Darm an und werden eingesetzt, um den Stoffwechsel allgemein vor allem in seinen Ausscheidungsvorgängen anzuregen. Unter den Expektorantia und den Antidyskratika sind sie stark vertreten. (Primula, rad., Hedera, fol., Verbascum, flor., Viola odorata, rad.)

## Bitterstoffe und ätherische Öle

Die milderen Arzneien, die als Schleim transformierend eingestuft sind, sind unter den westlichen Heilpflanzen vor allem unter den Amara aromatica zu finden, also unter denen, die Bitterstoffe und ätherische Öle enthalten. Die Bitterstoffe verbessern die biochemischen Sekretions- und Resorptionsvorgänge und die Peristaltik der Magen-Darm-Passage, was eine Tonisierung von Milzund Magen-Qi und eine Absenkung des Qi von Magen und Därmen bedeutet. Dadurch wird die Ausscheidung trüber Substanzen über den Stuhl angeregt.

Die Bitterstoffe wirken über einen reflektorischen Reiz auf die Geschmacksknospen der Zunge, diese anregende Wirkung ist andauernd, lässt also nach Absetzen eines Bittertees nicht gleich nach. Im Gegensatz dazu hört die genannte Saponinwirkung nach Absetzen der Einnahme auf, weil sie weniger ein energetischer Reiz als vielmehr eine chemisch-stoffliche Wirkung ist. Das Qi der Mitte wird vom bitteren Geschmack also langfristig angeregt.

In der chinesischen Pharmakologie wird vor zu viel Bitterem gewarnt, weil es die Säfte austrocknet. Dies ist biomedizinisch so zu erklären, dass die vermehrte Sekretion aller Drüsen längs der Magen-Darm-Passage, die durch den Reiz auf die Bitterknospen ausgelöst wird, kurzfristig die Säfte zum Fließen bringt (und Feuchtigkeit ableitet). Bei zu langer Anwendung oder übermäßiger Dosierung führt das aber dazu, dass die starke Drüsensezernierung eine zu große Menge von Flüssigkeit aus dem Inneren anfordert und zur Ausscheidung bringt, also systemisch austrocknet. Dieser Mechanismus ist noch deutlicher bei den Saponinen zu beobachten. Dem kann mit befeuchtenden Heilkräutern und Lebensmitteln entgegengewirkt werden.

Die ätherischen Öle sind für die "aromatische" Wirkung im Sinne der TCM verantwortlich, sie wärmen, aktivieren und entstauen durch Hyper-ämisierung. Energetisch beleben der leichte, volatile aromatische und scharfe Geschmack und Geruch die Milz. Sie durchdringen trübe Feuchtigkeit, stimulieren das Milz-Qi und aktivieren die Qi-Bewegung.

## 14.2 Wärmende Kräuter, die Kälte-Schleim und Schleim-Feuchtigkeit vertreiben

Symptome bei kaltem Schleim können sein:

- weißes, dünnes Sekret bei Schnupfen, Bronchitis, Asthma
- Druck im Thorax, Übelkeit bis Erbrechen mit Appetit- und Durstlosigkeit, Durchfall

Die Arzneien sind warm, aromatisch (ätherische Öle), bitter und trocknend (Bitterstoffe, Gerbstoffe). Sie tonisieren Yun Hua  $\square$  der Milz durch ihre aromatische Wirkung und werden deshalb alle neben dem Ableiten von Kälte-Schleim auch zur langfristigen Tonisierung von Yang und Qi der Mitte, z. B. in der Behandlung gegen andere Formen von kaltem Schleim wie Übergewicht oder Schwellungen, verwendet.

## 14.2.1 Angelica archangelica

Siehe ► <u>Abb. 14.1</u> und ► <u>Tab. 14.4</u>.

▶ **Tab. 14.4** Monografie Angelica archangelica.

| Name (lat.)                            | Name<br>(dt.)                                                             | Temperatur | Geschmack                                                                         | Organbezug                                                                             | Tagesdosis                                     |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Angelica archangelica, rad.            | Engelwurz                                                                 | warm       | aromatisch,<br>bitter, scharf                                                     | Lu, He, Mi, Ma,<br>Di, Dü                                                              | 1-3 g getr. Droge als Infus,<br>1-3 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                       |                                                                           |            | Indikationen                                                                      |                                                                                        |                                                |  |  |
| kalten Schleim der Lunge ableitend     |                                                                           |            | Bronchitis, Husten, Sinusitis mit viel Schleim                                    |                                                                                        |                                                |  |  |
| Lungen-Qi tonisierend                  | Lungen-Qi tonisierend                                                     |            |                                                                                   | Schwächezustände                                                                       |                                                |  |  |
| Feuchtigkeit, Kälte und V<br>befreiend | Feuchtigkeit, Kälte und Wind ausleitend, Oberfläche befreiend             |            |                                                                                   | Sinusitis<br>Rheuma                                                                    |                                                |  |  |
| , ,                                    | Milz-Qi stärkend, -Yang wärmend, Yun Hua<br>tonisierend Magen-Qi stärkend |            |                                                                                   | Dyspepsie, Übergewicht, Magersucht, allgemeine Schwäche<br>Appetitlosigkeit, Gastritis |                                                |  |  |
| Qi der Därme regulierend               |                                                                           |            | Darmkoliken, Blähungen                                                            |                                                                                        |                                                |  |  |
| Herz-Qi und -Yang stärkend, wärmend    |                                                                           |            | kalte Extremitäten, Mangel an Vitalität, Palpitationen,<br>Durchblutungsstörungen |                                                                                        |                                                |  |  |

MAD 529f., FIS (1990) 67f., KRÖ1 120, Positivmonografien Kommission E, ESCOP



▶ **Abb. 14.1** Angelica archangelica.

## 14.2.2 Thymus vulgaris

Siehe ► <u>Tab. 14.5</u>.

▶ **Tab. 14.5** Monografie Thymus vulgaris.

| Name (lat.)   | Name    | Temperatur Geschmack   | Organbezug Tagesdosis  |
|---------------|---------|------------------------|------------------------|
| Maille (lat.) | Ivaille | leniperatur deschinack | Organibezug lagesubsis |
|               | (dt.)   |                        |                        |
|               | (ut.)   |                        |                        |

| <b>Name</b> s <b>Val</b> garis,<br>herb.                                                                                  | Namen<br>(dt.)  | <u>√emp</u> eratur | Serchtsen, seharf,<br>bitter,<br>zusammenziehend                                                                                          | <b>Qr,वन,गफेट,दाए</b><br>Bl, Niere      | <b>Tខ្សេចទូ៧ល្ខៈទេ</b> oge<br>als Infus, 1-4 ml<br>Tinktur |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Wirkbeschreibung<br>Thymus vulgaris,<br>herb.                                                                             | Thymian         | warm               | Indikationen<br>aromatisch, scharf,<br>bitter,<br>zusammenziehend                                                                         | <del>Lu, Mi, Ma, He,</del><br>BI, Niere | 1-5 g getr. Droge<br>als Infus, 1-4 ml<br>Tinktur          |  |
| Wirkbeschreibung                                                                                                          |                 |                    | Indikationen                                                                                                                              |                                         |                                                            |  |
| Schleim-Kälte der Lunge transformierend, ableitend, trocknend; expektorierend                                             |                 |                    | Schnupfen, Bronchitis, Asthma mit hellem Schleim                                                                                          |                                         |                                                            |  |
| Wind-Kälte der Oberfl                                                                                                     | äche ableitend  |                    | frische Atemwegsinfekte                                                                                                                   |                                         |                                                            |  |
| Lungen-Qi absenkend                                                                                                       | , spasmolytisch | 1                  | spastischer Husten, Keuchhusten                                                                                                           |                                         |                                                            |  |
| Feuchtigkeit trocknend und Kälte-Schleim der Mitte<br>transformierend Milz-, Magen-Yang wärmend,<br>stärkend, regulierend |                 |                    | Dyspepsie mit weichem/ungeformtem Stuhl, Appetitmangel,<br>Übelkeit, schlechte Darmflora, Diarrhöe, Darmpilzen,<br>Darmwürmern, Blähungen |                                         |                                                            |  |
| Nieren-, Herz-Yang wärmend, Geist-Shen aufhellend                                                                         |                 |                    | Hypothyreose, depressive ängstliche Gemütslage                                                                                            |                                         |                                                            |  |
| Feuchtigkeit und Kälte<br>transformierend, trock                                                                          |                 | wärmer             | rezidivierende Harnwegsinfekte von Leere und Kälte, vaginaler<br>Ausfluss mit Bakterien oder Pilzen                                       |                                         |                                                            |  |

MAD 2707f., KRÖ1 353f., ROS (2003), Positivmonografien Kommission E, WHO, ESCOP

## 14.2.3 Foeniculum vulgare

Siehe ► <u>Tab. 14.6</u>.

▶ **Tab. 14.6** Monografie Foeniculum vulgare.

| Name (lat.)                                                                         | Name<br>(dt.)     | Temperatur | Geschmack                                                                                                    | Organbezug            | Tagesdosis                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Foeniculum vulgare, fruct., cont.                                                   | Fenchel,<br>Samen | warm       | aromatisch, leicht<br>scharf, süß                                                                            | Mi, Ma, Lu, Le,<br>Ni | 1–3 g getr. Droge als<br>Infus, 1–5 ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                                    |                   |            | Indikationen                                                                                                 |                       |                                                |
| Qi der Mitte regulierend; Milz und Magen wärmend,<br>tonisierend; Kälte ableitend   |                   |            | Blähungen, krampfige Schmerzen, Dyspepsie, Aufstoßen,<br>chronische Verstopfung, Durchfall                   |                       |                                                |
| kalten Schleim der Lunge ableitend                                                  |                   |            | Husten mit hellem Schleim, Bronchospasmus                                                                    |                       |                                                |
| Qi der Lunge regulierend                                                            | , absenkend       |            | spastischer Husten, Bronchospasmus                                                                           |                       |                                                |
| Leber-Qi bewegend und regulierend                                                   |                   |            | Dyspepsie, Krämpfe von Stagnation und Kälte in Magen,<br>Darm, Blähungen                                     |                       |                                                |
| Uterus wärmend, Qi bewegend, Chong Mai regulierend, Laktation regulierend, anregend |                   |            | Amenorrhöe, verspätete/unregelmäßige Menstruation;<br>Dysmenorrhöe; PMS; stockende, ungenügende Milchbildung |                       |                                                |
| Nieren wärmend, Qi regulierend, Harn treibend                                       |                   |            | Nykturie, häufiges Wasserlassen                                                                              |                       |                                                |

MAD 1358, KRÖ2, 76f., POR (1978), HOM, Positivmonografien Kommission E, WHO, ESCOP

**Anmerkung** In den chinesischen Pharmakopöen wird der Fenchelsamen als sehr warm bis heiß kategorisiert und unter die Kräuter, die das Innere (Li Li 🗍

wärmen, eingeordnet. Dies geht aus der Erfahrung der westlichen Pflanzenheilkunde nicht hervor.

## 14.2.4 Origanum majoranum (Majorana hortensis)

Siehe ► Abb. 14.2 und ► Tab. 14.7.

▶ **Tab. 14.7** Monografie Origanum majoranum.

| Name (lat.)                                                                           | Name<br>(dt.)     | Temperatur | Geschmack                                                                                                                  | Organbezug            | Tagesdosis                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| Origanum<br>majoranum, herb.                                                          | Majoran,<br>Kraut | warm       | aromatisch, bitter,<br>zusammenziehend, wenig<br>scharf                                                                    | Lu, Mi, Ma,<br>Uterus | 1-3 g getr.<br>Droge als Infus,<br>1-5 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                                                      |                   |            | Indikationen                                                                                                               |                       |                                                   |  |  |
| Feuchtigkeit und Kälte-Schleim der Lunge (spez. vom Kopf) ausleitend, transformierend |                   |            | Schleimhautkatarrhe am Kopf, bes. Nase, Nebenhöhlen, allerg.<br>Rhinitis mit hellem Schleim; Bronchitis mit hellem Schleim |                       |                                                   |  |  |
| Milz-Magen-Yang wärmend, Yun-Hua stärkend, Qi<br>regulierend                          |                   |            | Magen-Darm-Katarrhe und Dyspepsie mit Krämpfen, Blähungen                                                                  |                       |                                                   |  |  |
| Feuchtigkeit, Schleim                                                                 | om Kopf able      | itend      | Dumpfheit, Kopfschmerzen, Schlafsucht                                                                                      |                       |                                                   |  |  |
| Uterus wärmend, Qi regulierend (hier ist Origanum vulgare, Oreganokraut stärker)      |                   |            | Dysmenorrhöe, Geburtsstockung                                                                                              |                       |                                                   |  |  |
| Oberfläche von Wind-k                                                                 | Kälte befreien    | d          | frische Erkältung, bes. Schnupfen, Grippe                                                                                  |                       |                                                   |  |  |

KRÖ2 172, MOH 10/98, MAD, MTD (1992), Negativmonografie E (1992 wegen geringer Arbutin- und Hydrochinon-Konzentration, deshalb wird vom Langzeitgebrauch abgeraten)

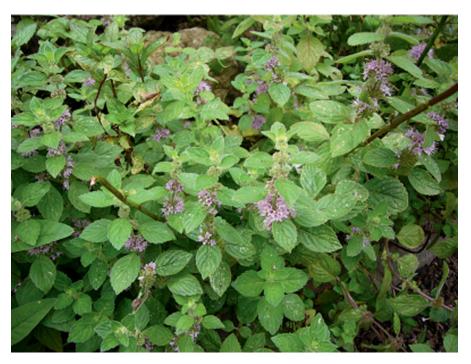

▶ **Abb. 14.2** Origanum majoranum.

## 14.2.5 Pimpinella anisum

Siehe ► <u>Tab. 14.8</u>.

▶ **Tab. 14.8** Monografie Pimpinella anisum.

| Name (lat.)                      | Name<br>(dt.) | Temperatur       | Geschmack                                  | Organbezug        | Tagesdosis                                     |
|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Pimpinella anisum, fruct., cont. | Anis          | warm             | aromatisch, leicht<br>scharf, süß          | Lu, Mi, Ma        | 1-3 g getr. Droge als<br>Infus, 1-5 ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung                 |               |                  | Indikationen                               |                   |                                                |
| Qi der Mitte regulierend         | , Magen und   | d Milz wärmend   | Blähungskoliken, nerv                      | vöse Dyspepsie, Ü | belkeit, Appetitmangel                         |
| Kälte-Schleim der Lunge          | transformi    | erend, ableitend | Erkältungen mit hellem Schleim, Bronchitis |                   |                                                |
| Lungen-Qi regulierend            |               |                  | Bronchitis, Asthma bronchiale              |                   |                                                |
| Laktation regulierend, a         | nregend       |                  | Milchstockung, Milchbildungsmangel         |                   |                                                |

MAD 547, KRÖ2, 19, Positivmonografien Kommission E, WHO, ESCOP

## 14.2.6 Weitere Kräuter gegen kalten Schleim

- Inula helenium, rhiz. (▶ Kap. 18.2.2)
- Acorus calamus, rhiz. (► Kap. 6.2.1)

- Zingiber viride, rhiz. (frischer Ingwer; ▶ Kap. 2.2.1)
- Tussilago farfara, fol. (► Kap. 14.4.1)
- Zanthoxylum, cort. (► Kap. 8.2.9)
- Cnicus Benedictus, herb. (► Kap. 9.2.15)
- Cynara, herb. (► Kap. 9.2.10)

## 14.3 Kühlende Kräuter, die Hitze-Schleim vertreiben

Symptome bei Hitze-Schleim können gelbes bis braunes, grünes, blutiges oder eingetrocknetes Sekret aus Bronchien, Nase und Nebenhöhlen sein.

Diese Kräuter sind oft scharf (zerteilend), manche bitter, meist kühl bis kalt. Sie werden auch in der Behandlung gegen Struma, Tumore und zur Apoplexieprophylaxe eingesetzt, wenn es sich um heißen Schleim handelt.

Wenn Hitze über Eindickung der Säfte zur Schleimbildung geführt hat, wird vor allem mit Innere Hitze ausleitenden Kräutern behandelt. Ist der Schleim sehr zäh und ausgetrocknet, so dass er kaum abgehustet werden kann, werden befeuchtende Kräuter (Schleimdrogen) zugefügt.

#### 14.3.1 Verbascum

Siehe ► Abb. 14.3 und ► Tab. 14.9.

▶ Tab. 14.9 Monografie Verbascum.

| Name<br>(lat.)                                                                 | Name (dt.)                       | Temperatur | Geschmack                                                                                             | Organbezug | Tagesdosis                                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Verbascum, flor.                                                               | Königskerze,<br>Wollblume, Blüte | kühl       | leicht kratzend-<br>scharf, leicht süß                                                                | Lu         | 0,5-3 g getr. Droge als<br>Infus, 1-3 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                                               |                                  |            | Indikationen                                                                                          |            |                                                  |  |  |
| trockenen, zähen Hitze-Schleim der Lunge<br>zerteilend, befeuchtend, ableitend |                                  |            | Atemwegskatarrhe mit zähem Schleim von Nase, Nebenhöhlen,<br>Hals, Bronchien, beginnende Otitis media |            |                                                  |  |  |
| Wind-Hitze ausleitend, Lunge leicht befeuchtend                                |                                  |            | trockene gereizte Atemwegsschleimhäute mit zähem Sekret,<br>trockener Husten, Heiserkeit              |            |                                                  |  |  |

MAD 2793, KRÖ1 399, FIS (1990) 139, Positivmonografie Kommission E



▶ **Abb. 14.3** Verbascum.

## 14.3.2 Hedera helix

Siehe ► <u>Tab. 14.10</u>.

► **Tab. 14.10** Monografie Hedera helix.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |  |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|--|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |  |

| Name<br>Nata,                                          | Mame<br>Matter   | <b>Temperatur</b> | GRACKMAFKnd<br>bitter                                                                                                                             | <u>Qr,̃g</u> anbezug | ্ৰিপ্ৰক্রিজ্ঞা Droge als Dekokt, 1-3 ml<br>Tinktur |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Wirkbesc                                               | hreibung         | J                 | Indikationen                                                                                                                                      |                      |                                                    |  |  |
| Hedera<br>helix, fol.                                  | Efeu,<br>Blätter | kühl              | leicht scharf und<br>bitter                                                                                                                       | Lu, Le               | 0,5–3 g getr. Droge als Dekokt, 1–3 ml<br>Tinktur  |  |  |
| Wirkbeschreibung                                       |                  | Indikationen      |                                                                                                                                                   |                      |                                                    |  |  |
| zähen Hitz<br>zerteilend                               | e-Schleim        | der Lunge         | Atemwegskatarrhe mit grüngelbem Schleim, Sinusitis mit zähem Schleim, Otitis media, Husten mit klebrigem Schleim, Nasenpolypen, Asthma bronchiale |                      |                                                    |  |  |
| Lungen-Wi                                              | nd-Hitze a       | ableitend         | Erkältung mit Fieber, Grippe                                                                                                                      |                      |                                                    |  |  |
| Lungen-Qi absenkend                                    |                  |                   | Asthma, spastische Bronchitis, Keuchhusten                                                                                                        |                      |                                                    |  |  |
| Schleim-Tumore zerteilend,<br>Feuchte-Hitze ausleitend |                  |                   | Myome, Zysten, Polypen, Gallensteine, Ikterus                                                                                                     |                      |                                                    |  |  |

MAD 1517., KRÖ1 113, KAR 174, KRA (2000), Positivmonografie Kommission E

## 14.3.3 Plantago lanceolata/major

Siehe ► Abb. 14.4 und ► Tab. 14.11.

▶ **Tab. 14.11** Monografie Plantago lanceolata.

| Name (lat.)                                                                   | Name (dt.)                            | Temperatur                                                                                                                                                                                        | Geschmack                                                                                               | Organbezug          | Tagesdosis                                                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Plantago<br>lanceolata/major,<br>herb.                                        | Spitzwegerich/Breitwegerich,<br>Kraut | kühl bis kalt                                                                                                                                                                                     | fad; leicht<br>zusammenziehend,<br>bitter, salzig                                                       | Lu/Bl, Därme,<br>Ma | 1-10 g getr.<br>Droge als<br>Dekokt (evtl.<br>vorher<br>Mazerat), 3-<br>10 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibur                                                               | ng                                    |                                                                                                                                                                                                   | Indikationen                                                                                            |                     |                                                                                       |  |  |
| Spitzwegerich                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                     |                                                                                       |  |  |
| Lungen-Hitze kläre                                                            | end und Hitze-Schleim ableitend       | akute und chronische Katarrhe der Atemwege mit<br>gefärbtem, zähem bis blutig tingiertem Schleim,<br>Fieber, Entzündung der Schleimhäute, auch bei<br>Asthma, Keuchhusten, früher bei Tuberkulose |                                                                                                         |                     |                                                                                       |  |  |
| Breitwegerich                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                     |                                                                                       |  |  |
| Hitze und Hitze-Sc                                                            | hleim am Kopf klärend                 |                                                                                                                                                                                                   | Otitis media (innerlich und lokal) Zahnschmerzen                                                        |                     |                                                                                       |  |  |
| Feuchte-Hitze aus den Därmen ableitend; adstringierend,<br>Blutungen stoppend |                                       |                                                                                                                                                                                                   | Dysenterie mit blutigen Durchfällen, Colitis,<br>blutende Hämorrhoiden, Gastroenteritis,<br>Magenulzera |                     |                                                                                       |  |  |
| Feuchte-Hitze der                                                             | Blase ableitend                       | Zystitis mit starkem Drang und Reizung                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                     |                                                                                       |  |  |

KAR 272, KRÖ1 328, MAD 2164, HOF, HOL, MTD (1992), ROS (2009), Positivmonografien Kommission E, WHO, ESCOP

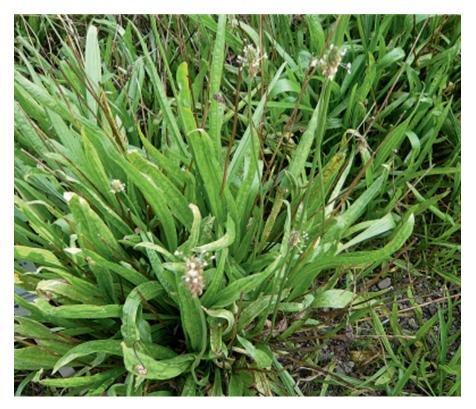

▶ Abb. 14.4 Plantago lanceolata.

Anmerkung Beide Wegeriche leiten mild Feuchte-Hitze und Hitze-Schleim ab. Vor allem pflegen, schützen und kühlen sie die Schleimhäute. Der Spitzwegerich hat seinen wichtigen Platz in der Behandlung von Kindern und – ähnlich wie der Schachtelhalm – als Beigabe zu harscher wirkenden Drogen gegen Schleim und Hitze, um das zarte Yin der Lunge zu schützen und in der Nachbehandlung (z. B. nach Bronchitis, Pneumonie) die Schleimhäute wieder aufzubauen.

## 14.3.4 Primula veris/officinalis

Siehe ► Abb. 14.5 und ► Tab. 14.12.

▶ **Tab. 14.12** Monografie Primula veris.

| Name<br>(lat.)         | Name (dt.)                        | Temperatur  | Geschmack                      | Organbezug | Tagesdosis                                            |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Primula<br>veris, rad. | Schlüsselblume,<br>Primel, Wurzel | leicht warm | scharf-<br>kratzend,<br>bitter | Lu, He     | 0,2-1 g getr. Droge als<br>Dekokt, 0,2-1,5 ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung       |                                   |             | Indikationen                   |            |                                                       |

| Name<br>(lat.)                                        | Name (dt.)                        | Temperatur     | Geschmack                                                                      | Organbezug | Tagesdosis                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| Primula<br>veris, rad.                                | Schlüsselblume,<br>Primel, Wurzel | leicht warm    | scharf-<br>kratzend,<br>bitter                                                 | Lu, He     | 0,2-1 g getr. Droge als<br>Dekokt, 0,2-1,5 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschro                                           | eibung                            |                | Indikationen                                                                   |            |                                                       |  |  |
| zähen Hitze-S                                         | Schleim der Lunge zerteil         | end, ableitend | Bronchitis mit zähem Schleim, Asthma, Keuchhusten, Sinusitis mit zähem Schleim |            |                                                       |  |  |
| Feuchtigkeit t                                        | trocknend und Hitze ausl          | eitend         | Grieß, Steine in Blase und Niere, Blasenentzündung                             |            |                                                       |  |  |
| Wind-Feuchtigkeit-Kälte/-Hitze ableitend (Bi-Syndrom) |                                   |                | harnsaure Diathese, Gicht, Rheuma                                              |            |                                                       |  |  |
| Inneren Wind<br>(eher die Blüt                        | und Schleim absenkend<br>ten)     | , ableitend    | Apoplex, Migräne, Schwindel                                                    |            |                                                       |  |  |

KAR 279, KRÖ1 315, MAD 2223, Positivmonografien Kommission E, ESCOP

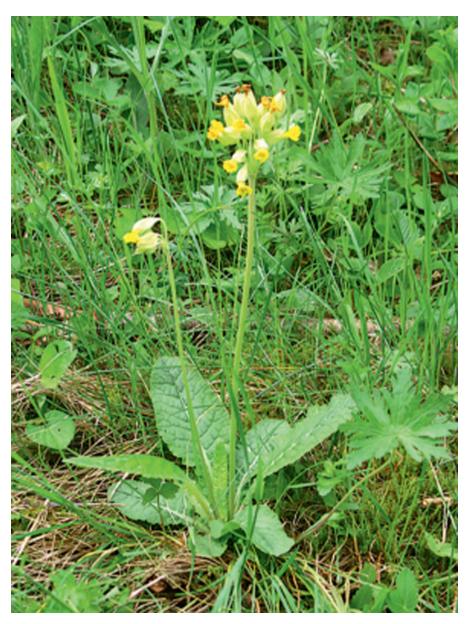

► **Abb. 14.5** Primula veris.

Beachte: Die Primelwurzel ist recht scharf und trocknend, sie kann das Yin des Magens verletzen. Der hohe Saponingehalt reizt die Schleimhaut von Magen und Rachen. Es sollten Kräuter wie Althaea, Glycyrrhiza und/oder Chamomilla hinzugefügt werden, um das Yin von Magen und Lunge zu schützen. Die Primelwurzel ist leicht warm, wird aber eher bei heißem als bei kaltem Schleim eingesetzt, da sie sich vor allem eignet, sehr zähen Schleim zu zerteilen. Sie wird nicht als Einzeldroge angewendet, sondern innerhalb einer Rezeptur eher niedrig dosiert.

## 14.3.5 Marrubium vulgare

Siehe ► Abb. 14.6 und ► Tab. 14.13.

► **Tab. 14.13** Monografie Marrubium vulgare.

| Name (lat.)                    | Name<br>(dt.)                                                            | Temperatur     | Geschmack                                                                                                                         | Organbezug                      | Tagesdosis                                     |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Marrubium<br>vulgare, herb.    | Andorn,<br>Kraut                                                         | leicht warm    | bitter, etwas<br>scharf                                                                                                           | Lu, Mi, Le                      | 1-3 g getr. Droge als Infus, 1-5 ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibu                 | ng                                                                       |                | Indikationen                                                                                                                      |                                 |                                                |  |  |
| zähen Hitze-Schle<br>ableitend | im der Lun                                                               | ge zerteilend, | Bronchialkatarrhe, akute und besonders chronische mit zähem Schleim (z. B. Raucherhusten), Keuchhusten, auch unproduktiver Husten |                                 |                                                |  |  |
| Feuchtigkeit trock             | nend und H                                                               | litze klärend  | Ikterus, Fieber, Wechselfieber (früher Malaria), Durchfall, Gastritis,<br>Colitis                                                 |                                 |                                                |  |  |
| •                              | Qi der Mitte tonisierend und regulierend,<br>Magensaftsekretion anregend |                |                                                                                                                                   | efühl und Blähung<br>öe, Anämie | gen, Schwäche, Appetitmangel,                  |  |  |
| Qi regulierend                 |                                                                          |                | Obstipation von Gallenstau stockende Geburt, Wochenfluss,<br>Menstruation, Dysmenorrhöe                                           |                                 |                                                |  |  |

KRÖ1 42, MAD 1843, Positivmonografie Kommission E



▶ **Abb. 14.6** Marrubium vulgare.

## 14.3.6 Eucalyptus globulus

Siehe ► <u>Tab. 14.14</u>.

▶ **Tab. 14.14** Monografie Eucalyptus globulus.

| Namp (lat.)<br>globulus, fol.               | <b>Namy</b> ptus,<br><b>Matte</b> r | Temperatur  | <b>Seachman,ck</b><br>scharf                                                                            | Qrganbezug   | ্ৰিক্তন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান্ত als Infus, 3-9 ml<br>Tinktur |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Wirkbeschreib                               | ung                                 |             | Indikationen                                                                                            |              |                                                       |  |  |  |  |
| Eucalyptus<br>globulus, fol.                | Eukalyptus,<br>Blätter              | leicht kühl | aromatisch,<br>scharf                                                                                   | Lu           | 2-15 g getr. Droge als Infus, 3-9 ml<br>Tinktur       |  |  |  |  |
| Wirkbeschreib                               | Wirkbeschreibung                    |             |                                                                                                         | Indikationen |                                                       |  |  |  |  |
| Hitze-Schleim de<br>ableitend               | er Lunge trans                      | formierend, | Atemwegsentzündungen von Kopf bis Lunge mit Verschleimung und schwierigem Abhusten, Keuchhusten, Asthma |              |                                                       |  |  |  |  |
| Oberfläche befreiend, Wind-Hitze ausleitend |                                     |             | Grippe, Halsentzündung, Sinusitis, Infekte mit Muskelschmerzen,<br>Kopfschmerzen, Trigeminusneuralgien  |              |                                                       |  |  |  |  |
| Feuchte-Hitze al                            | oleitend                            |             | Entzündung der Harnwege, rheumatische Beschwerden                                                       |              |                                                       |  |  |  |  |

MAD 1305f., KAR 138, KRA (2000), Positivmonografien Kommission E, WHO, ESCOP

## Nebenwirkungen

selten: Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall

## **K** Kontraindikationen

Kinder unter 12 Jahren, erstes Schwangerschaftsdrittel

## 14.3.7 Glechoma hederacea

Siehe ► <u>Abb. 14.7</u> und ► <u>Tab. 14.15</u>.

▶ **Tab. 14.15** Monografie Glechoma hederacea.

| Name (lat.)                                      | Name (dt.)           | Temperatur | Geschmack                                                                        | Organbezug                                     | Tagesdosis                                           |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Glechoma hederacea<br>(Hedera terrestris), herb. | Gundermann,<br>Kraut | neutral    | leicht bitter,<br>aromatisch,<br>zusammenziehend                                 | Lu (Bl, Le)                                    | 1-5 g getr.<br>Droge als<br>Infus, 2-6 ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                                 |                      |            | Indikationen                                                                     |                                                |                                                      |  |  |
| alten trüben Hitze-Schleim tra                   | ansformierend        |            | chronische Bronchitis, Asthma, Sinusitis mit Schleim,<br>Eiter, Blut; Skrofulose |                                                |                                                      |  |  |
| alte trübe Feuchtigkeit, Feuch<br>ausleitend     | nte-Hitze, toxisch   | ne Hitze   | chronische Krankheiten<br>in Harn-, Gallenwegen,                                 | J.                                             | eß und Steine                                        |  |  |
| Lungen-Qi stärkend                               | Lungen-Qi stärkend   |            |                                                                                  | Lungenschwäche, Nachbehandlung von Tuberkulose |                                                      |  |  |
| lokale Anwendung                                 |                      |            | schlecht heilende, eitrige Wunden, entzündete,<br>juckende Augen                 |                                                |                                                      |  |  |

MAD 1463, FIS (1990) 101f., KRÖ1 150f., SCW 306, Jän 200, GES 458, keine Monografie der Kommission E

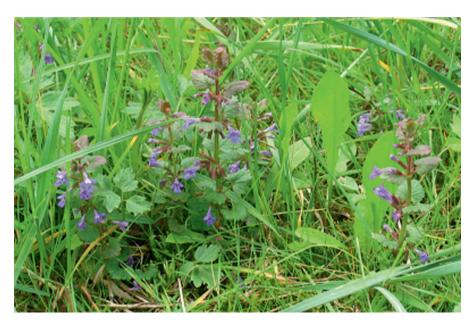

▶ **Abb. 14.7** Glechoma hederacea.

## 14.3.8 Weitere Kräuter gegen heißen Schleim

- Viola odorata, rad. (► Kap. 15.2.6)
- Scrophularia, rad. ( Kap. 3.3.4)
- Hyssopus, herb., Tussilago farfara, fol. (▶ Kap. 14.4)
- Hydrastis, rad. (► <u>Kap. 3.7.3</u>)
- Phytolacca, rad., Thuja, herb. (► Kap. 3.3)

## 14.4 Kräuter, die Husten und Asthma lindern

Diese Kräuter gibt man mit dem Ziel, bestimmte Symptome wie Husten und Bronchospasmus zu lindern. Dies ist natürlich nur die Behandlung der Manifestation, nicht der energetischen Ursache der Erkrankung. Deshalb sind in dieser Gruppe Kräuter ganz verschiedener Energetik vertreten. Gemeinsam ist ihnen, dass sie das rebellierende Lungen-Qi regulieren, d. h. es dabei unterstützen, sich wieder abzusenken.

Dies geschieht zum Teil, indem sie zusammengeballtes Qi in der Brust zerstreuen (scharfe Kräuter wie Ammi visnaga, Lobelia, Ephedra), zum Teil, indem sie bei Leere oder mangelnder Kommunikation von Lunge und Niere das Qi adstringieren (Kräuter wie Hyssopus, Tussilago, Schisandra). Sie leiten fast alle zugleich Schleim ab.

Die Ursache der Stagnation des Lungen-Qi muss später oder parallel durch Hinzufügung anderer Kräuter in einer Rezeptur behandelt werden. Bei Husten, der durch pathogene Energien in der Oberfläche verursacht wird, werden Oberfläche befreiende (▶ <u>Kap. 2</u>), bei inneren Ursachen stärkende (▶ <u>Kap. 18</u>), Qi regulierende (▶ <u>Kap. 9</u>) oder zusammenziehende Kräuter (▶ <u>Kap. 19</u>) hinzugefügt.

## 14.4.1 (Tussilago) Farfara

Siehe ► <u>Abb. 14.8</u> und ► <u>Tab. 14.16</u>.

▶ **Tab. 14.16** Monografie (Tussilago) Farfara.

| Name<br>(lat.)                                               | Name<br>(dt.)          | Temperatur   | Geschmack                                                                                                                          | Organbezug | Tagesdosis                                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--|--|
| (Tussilago)<br>Farfara, fol.                                 | Huflattich,<br>Blätter | neutral      | zusammenziehend, leicht<br>bitter, süß                                                                                             | Lu, Ma     | 1-6 g getr. Droge als<br>Dekokt; 0,5-3ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschre                                                  | ibung                  |              | Indikationen                                                                                                                       |            |                                                  |  |  |
| Lungen-Qi abs                                                | senkend, Hus           | ten stillend | Husten mit Spasmus, bes. bei Schwäche und bei Kindern, Asthma,<br>Botenpflanze zur Lunge                                           |            |                                                  |  |  |
| Hitze-Schleim ausleitend Hitze klärend und Toxine ausleitend |                        |              | trockene, gereizte, entzündete Mund- und Rachenschleimhaut, Magen-<br>und Darmreizungen festsitzender Bronchialschleim, Reizhusten |            |                                                  |  |  |
| Qi mild tonisierend                                          |                        |              | Schwäche bei Kindern und alten Menschen                                                                                            |            |                                                  |  |  |

FIS (1990) 113, MAD 1338, Jän 234ff., BÜH 211, Positivmonografie Kommission E



▶ **Abb. 14.8** (Tussilago) Farfara.

## **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft und Stillzeit, Säuglinge (wegen der Pyrrolizidinalkaloide)

Beachte: Für Erwachsene nicht länger als 2 × 2-3 Wochen pro Jahr.

## 14.4.2 Hyssopus officinalis

Siehe ► Abb. 14.9 und ► Tab. 14.17.

▶ **Tab. 14.17** Monografie Hyssopus officinalis.

| Name (lat.)                                             | Name<br>(dt.) | Temperatur    | Geschmack                                                                               | Organbezug           | Tagesdosis                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| Hyssopus officinalis, herb.                             | Ysop          | neutral       | bitter, zusammenziehend,<br>aromatisch, scharf                                          | Lu, Ma, Därme,<br>Le | 1-4 g getr. Droge als<br>Dekokt, 6-12 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreib                                           | ıng           |               | Indikationen                                                                            |                      |                                                  |  |  |  |
| Lungen-Qi stärke<br>Oberfläche stabil                   |               | gulierend, so | spontanes Schwitzen durch Qi-Leere, Schwächezustände, nervöse<br>Erschöpfung            |                      |                                                  |  |  |  |
| Schleim aus der Lunge ausleitend und<br>Husten stillend |               |               | chron. Bronchialkatarrh mit zähem Schleim, Bronchitis Brustenge,<br>Keuchhusten, Asthma |                      |                                                  |  |  |  |

| Name (lat.)                                 | Name<br>(dt.)                            | Temperatur                                         | Geschmack                                                                                                                           | Organbezug           | Tagesdosis                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| Hyssopus officinalis, herb.                 | Ysop                                     | neutral                                            | bitter, zusammenziehend,<br>aromatisch, scharf                                                                                      | Lu, Ma, Därme,<br>Le | 1-4 g getr. Droge als<br>Dekokt, 6-12 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreibu                              | Wirkbeschreibung                         |                                                    | Indikationen                                                                                                                        |                      |                                                  |  |  |  |
| Qi der Mitte tonis                          | Qi der Mitte tonisierend, Qi regulierend |                                                    | Verdauungsschwäche, Appetitmangel, Blähungen, nervöse Erschöpfung<br>Blähungen, Gelbsucht, "Lebertraurigkeit" (Hildegard v. Bingen) |                      |                                                  |  |  |  |
| Oberfläche befreiend, Wind-Kälte ausleitend |                                          | frische fiebrige Erkältung, Halsentzündung, Grippe |                                                                                                                                     |                      |                                                  |  |  |  |

MAD 1597f., KRÖ1 404f., HOL, MTD 150, Negativmonografie Kommission E (da Wirksamkeit "nicht belegt")



▶ **Abb. 14.9** Hyssopus officinalis.

## 14.4.3 Ammi visnaga

Siehe ► <u>Tab. 14.18</u>.

▶ **Tab. 14.18** Monografie Ammi visnaga.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Mame<br>Vistaga,<br>fruct.                               | Mame,<br>felferIte           | Temperatur | <b>Sasrhmask</b> aromatisch                                                                                                                     | Qr,gae,n be, xurg | ন্ত্ৰিছ বুণুহর্না Droge als Infus, 0,3-2 ml<br>Tinktur |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Wirkbesch<br>Ammi<br>visnaga,<br>fruct.                  | reibung<br>Ammei,<br>Früchte | warm       | Indikationen<br>scharf, bitter<br>aromatisch                                                                                                    | Lu, He, Le, Ni    | 0,5-2 g getr. Droge als Infus, 0,3-2 ml<br>Tinktur     |  |  |
| Wirkbesch                                                | reibung                      |            | Indikationen                                                                                                                                    |                   |                                                        |  |  |
| stagnierend<br>Herzens be                                | -                            | Blut des   | funktionelle Herz-Beschwerden, Angina pectoris (langfristig zur Vorbeugung),<br>mangelnde Koronardurchblutung, Verkrampfungen der Koronargefäße |                   |                                                        |  |  |
| stagnierendes Lungen-Qi regulierend,<br>entkrampfend     |                              |            | Asthma bronchiale (langfristig zur Vorbeugung), Keuchhusten, Verkrampfung der Bronchialmuskulatur                                               |                   |                                                        |  |  |
| stagnierendes Qi der Leber<br>erweichend und regulierend |                              |            | Nieren-, Gallen- oder Darmkoliken                                                                                                               |                   |                                                        |  |  |

WAG 261, Kar 17, WEI 227, 276, 311, JÄN 19, Negativmonografie Kommission E (1994), wegen seltener pseudoallergischer Reaktionen und eines reversiblen Ikterus, Positivmonografie WHO

## Nebenwirkungen

- fotosensibilisierend
- Bei längerer Einnahme können sich Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafstörung, allergische Reaktionen und eine Erhöhung der Leberwerte einstellen.

## **K** Kontraindikationen

- Schwangerschaft und Stillzeit
- vorgeschädigte Leber, andere potenziell leberschädigende Substanzen

## Beachte: Während der Anwendung Sonnenbäder und Solarien meiden.

## 14.4.4 Sanguinaria canadensis

Siehe ► <u>Tab. 14.19</u>.

▶ **Tab. 14.19** Monografie Sanguinaria canadensis.

| Name (lat.)                                 | Name (dt.)             | Temperatur    | Geschmack                                                                         | Organbezug | Tagesdosis                                             |  |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|
| Sanguinaria canadensis, rhiz.               | Kanadische<br>Blutwurz | warm bis heiß | bitter, scharf                                                                    | Lu         | 0,18-1,5 g getr. Droge als<br>Dekokt, 0,3-3 ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                            |                        |               | Indikationen                                                                      |            |                                                        |  |
| Kälte-Schleim transformierend und ableitend |                        |               | chronischer Husten, keuchender Husten oder Asthma mit<br>zähem Schleim, Sinusitis |            |                                                        |  |

| Name (lat.)                                  | Name (dt.)             | Temperatur    | Geschmack                              | Organbezug | Tagesdosis                                             |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sanguinaria canadensis, rhiz.                | Kanadische<br>Blutwurz | warm bis heiß | bitter, scharf                         | Lu         | 0,18-1,5 g getr. Droge als<br>Dekokt, 0,3-3 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreibung                             | Wirkbeschreibung       |               |                                        |            | Indikationen                                           |  |  |  |
| Lungen- und Herz-Qi regulierend und bewegend |                        |               | Keuchhusten, Krupp, Herz-Qi-Stagnation |            |                                                        |  |  |  |

MAD 2426, MTD, ROS (2003) 843, FEM 396, keine Monografie der Kommission E

#### Cave

Vorsicht bei der Dosierung: toxisch: es können ab 0,3g-Dosen Erbrechen, Durchfall, Lähmungen durch die Alkaloide auftreten, die Pflanze wurde als Brechmittel benutzt.

#### 14.4.5 Lobelia inflata

Siehe ► <u>Tab. 14.20</u>.

▶ **Tab. 14.20** Monografie Lobelia inflata.

| Name (lat.)                                  | Name (dt.)            | Temperatur              | Geschmack                                                                              | Organbezug    | Tagesdosis                                      |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Lobelia inflata,<br>herb.                    | Indianischer<br>Tabak | neutral, leicht<br>warm | scharf                                                                                 | Lu, Därme, He | 1-3 g getr. Droge als Dekokt, 1-5<br>ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                             |                       |                         | Indikationen                                                                           |               |                                                 |  |  |
| Lungen-Qi regulierend und entspannend        |                       |                         | Husten, Asthma, Krupphusten, Verkrampfung der<br>Bronchialmuskulatur, Bronchialspasmen |               |                                                 |  |  |
| Schleim der Lunge ausleitend, expektorierend |                       |                         | Atemwegserkrankungen mit Schleim                                                       |               |                                                 |  |  |
| Qi der Därme regulierend und bewegend        |                       |                         | Bauchkrämpfe, Verstopfung, Reizdarm                                                    |               |                                                 |  |  |
| Qi von Herz und Uterus regulierend           |                       |                         | Angina pectoris, Hypertonie Dysmenorrhöe, Schmerzen während der<br>Geburt              |               |                                                 |  |  |

ROS (2003) 55, STA 185, CUL, FEM 258

**Hinweis** Lobelia ist verschreibungspflichtig!

## Nebenwirkungen

Höhere Dosis als angegeben kann Erbrechen hervorrufen.

## 14.4.6 Ephedra sinica

Siehe ► <u>Tab. 14.21</u>.

▶ **Tab. 14.21** Monografie Ephedra sinica.

| Name<br>(lat.)                                                                   | Name (dt.)                           | Temperatur | Geschmack                                                                                                         | Organbezug | Tagesdosis                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ephedra sinica, herb.                                                            | Ephedra<br>(Meerträubchen),<br>Kraut | warm       | scharf                                                                                                            | Lu, He, Bl | 0,5-7 ml Tinktur, 0,5-2 g<br>getr. Droge als Infus oder<br>Dekokt |
| Wirkbeschreibung                                                                 |                                      |            | Indikationen                                                                                                      |            |                                                                   |
| das Äußere von Wind-Kälte befreiend, die Oberfläche öffnend, stark diaphoretisch |                                      |            | akute Erkältung (Wind-Kälte) mit Frösteln, Kopfschmerzen, fehlendem Schwitzen allergische Rhinitis oder Urtikaria |            |                                                                   |
| Lungen-Qi verteilend, absenkend                                                  |                                      |            | akutes Asthma, Keuchen, Husten                                                                                    |            |                                                                   |

WEI 273, POR (1978), KAR 132, ROS (2003) 861, KOE (1991)

**Hinweis** Ephedrakraut ist zurzeit verschreibungspflichtig, da ephedrinhaltige Arzneimittel auf Grund der zentralstimulierenden Wirkung auf der Dopingliste des IOC und des deutschen Sportbundes stehen.

Bei Asthma und schweren Allergien können Patienten aber durchaus eine Verschreibung von ihrem Arzt bekommen. Zum Umgang mit der Dosierung s. u. Rezeptur in ▶ <u>Kap. 14.5.3</u>.

## **№** Nebenwirkungen

Schlaflosigkeit, diffuse Schweiße, Herzklopfen, motorische Unruhe, Kopfschmerzen, da Ephedra besonders im Oberen Erwärmer massiv das Qi zerstreut und es nach außen bringt

## **Kontraindikationen**

- Unruhe, Engwinkelglaukom, Hypertonie, Hyperthyreose, Herzerkrankungen, Diabetes mell. und gleichzeitige Einnahme von Monooxidase-Hemmern. Nicht bei Kindern unter 6 Jahren.
- Energetisch gesehen ist Ephedrakraut kontraindiziert bei allen Schwächezuständen vor allem Yin-Leere, Leere-Hitze und allgemein starker Neigung zum Schwitzen.

#### Cave

gleichzeitige Einnahme von Sympathikomimetika

## 14.4.7 Weitere Kräuter, die Husten lindern

- Schisandra ( Kap. 19.2.6)
- · Euphorbia hirta
- · Prunus serotina

## 14.5 Rezepturen

# 14.5.1 Akuter Atemwegskatarrh (Kälte-Schleim nach Eindringen von Wind-Kälte)

Siehe ▶ Tab. 14.22.

▶ **Tab. 14.22** Rezeptur Akuter Atemwegskatarrh.

| Kräuter                      | Menge             | Temperatur | Geschmack                              | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                |
|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angelica arch., rad.         | 40 g              | warm       | aromatisch, bitter,<br>scharf          | kalten Schleim der Lunge ableitend, Oberfläche<br>befreiend, Milz-Qi und Yun Hua stärkend, wärmend                     |
| Inula<br>helenium,<br>rad.   | 40 g              | warm       | süß, bitter,<br>aromatisch, scharf     | Schleim der Lunge ableitend und transformierend,<br>Lungen-Qi absenkend und tonisierend, Milz-Magen-<br>Qi tonisierend |
| Farfara,<br>fol.             | 30 g              | neutral    | zusammenziehend,<br>leicht bitter, süß | Husten stillend, Lungen-Qi absenkend, Schleim ausleitend                                                               |
| Hyssopus,<br>herb.           | 30 g              | neutral    | bitter, aromatisch                     | Schleim der Lunge ableitend, Husten stillend                                                                           |
| Zingiber<br>viride,<br>rhiz. | 3<br>Scheiben/Tag | warm       | scharf, aromatisch                     | Milz und Magen wärmend, Schleim transformierend                                                                        |

#### **Zubereitung und Dosierung**

- 1 gehäufter EL Kräuter plus eine Scheibe Ingwer pro Becher, als Infus (20 Min.), 3-5 × tgl.
- oder: 7-10 g Kräutermischung plus 3 Scheiben Ingwer in 1,5 l Wasser 2 Min. köcheln, 20 Min. zugedeckt ziehen lassen und aufbewahren, über den Tag verteilt trinken.
- Die Kräutermischung kann als Tinktur gegeben werden.

Das Rezept ist berechnet auf 14 Tage bei 7-10 g/Tag.

#### **Symptome und Befunde**

 nach akuter Erkältung seit 1-2 Wochen viel klarer, weißer Schleim aus Nase, Bronchien, Husten, noch Kälteschauer über den Rücken

- häufig erschöpft, antriebslos, blasses Gesicht; Ernährung mit sehr viel Rohkost und Milchprodukten
- Puls: oberflächlich (Fu), langsam (Chi), schlüpfrig (Hua)
- Zungenkörper: blass, Zahneindrücke; dicker, klebriger, weißer Belag

#### **Syndrome**

- · Kälte-Schleim in der Lunge
- Wind-Kälte in der Oberfläche
- chronischer Milz-Yang-Mangel mit Feuchtigkeit und Neigung zur Bildung von Schleim

Westliche Befunde akute Erkältungskrankheit mit Schnupfen oder Bronchitis

#### **Therapieprinzip**

- Kälte-Schleim aus der Lunge ableiten, Absteigen des Lungen-Qi wiederherstellen.
- Oberfläche von Wind und Kälte befreien und wärmen.
- Milz-Yang wärmen, Yun Hua stärken, Kälte-Schleim und Feuchtigkeit transformieren.

# 14.5.2 Akute Bronchitis, Sinusitis (Hitze-Schleim der Lunge)

Siehe ▶ <u>Tab. 14.23</u>.

▶ **Tab. 14.23** Rezeptur Akute Bronchitis, Sinusitis.

| Kräuter                     | Menge | Temperatur  | Geschmack                   | Wirkung in der Rezeptur                                                                     |
|-----------------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primula, rad.,<br>tinct.    | 10 ml | leicht warm | scharf                      | zähen Schleim der Lunge zerteilend, ableitend                                               |
| Hedera, fol.,<br>tinct.     | 30 ml | kühl        | leicht scharf<br>und bitter | zähen, heißen Schleim der Lunge zerteilend, Hitze der<br>Lunge kühlend, Lungen-Qi absenkend |
| Eukalyptus, fol., tinct.    | 20 ml | leicht kühl | aromatisch,<br>scharf       | Schleim der Lunge transformierend, ableitend,<br>trocknend; Lungen-Qi absenkend             |
| Thuja, herb.,<br>tinct.     | 20 ml | neutral     | aromatisch                  | Schleim der Lunge transformierend, ableitend                                                |
| Marrubium,<br>herb., tinct. | 20 ml | leicht warm | bitter                      | zähen, heißen Schleim der Lunge zerteilend, ableitend;<br>Qi der Lunge regulierend          |

**Anwendung** Die Dosis sollte der aktuellen Situation angepasst werden, sie kann zwischen  $3-5 \times 10-30$  Tropfen betragen. Die Tropfen sollten nach dem

Essen eingenommen werden, da die Saponine den Magen reizen können.

Die Gabe von schleimlösenden Kräutern als Tinktur ist sehr sinnvoll, da Saponine (hier Primula, Hedera) und ätherische Öle (hier Eukalyptus, Thuja) sehr gut alkohollöslich sind. Außerdem hat Alkohol eine warme, bewegende, Yang-betonte Energie und bringt die Wirkung der Kräuter schnell in den Körper, deshalb ist eine Tinktur generell gut geeignet, um eine schnelle, bewegende Wirkung zu erreichen. Um das Lungen-Yin zu schützen, das durch Hitze leicht verletzt wird, könnte ein Dekokt aus Althaea, Equisetum, Plantago lanceolata, Glycyrrhiza nebenbei getrunken werden, dies würde auch den Magen schützen.

#### **Symptome und Befunde**

- Husten oder Nasensekret mit viel gelbem, grünem oder braunem Sputum
- Puls: schlüpfrig (Hua), voll (Shi), schnell (Shuo)
- Zungenkörper: dicker, gelber bis brauner Belag

**Syndrome** Hitze-Schleim in der Lunge

**Westliche Befunde** z. B. akute Sinusitis, Bronchitis mit oder ohne mikrobielle Infektion

#### **Therapieprinzip**

- Hitze-Schleim aus der Lunge ableiten.
- Rebellierendes Lungen-Qi regulieren.

# 14.5.3 Krampfartiger Husten (Lungen-Qi kann sich nicht absenken)

Siehe ▶ Tab. 14.24.

▶ **Tab. 14.24** Rezeptur Krampfartiger Husten.

| Kräuter                                              | Menge | Temperatur | Geschmack                                             | Wirkung in der<br>Rezeptur                         |
|------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ephedra, herb., tinct. – verschreibungspflichtig!    | 25 ml | warm       | scharf                                                | Lungen-Qi verteilend,<br>absenkend                 |
| Lobelia, herb., tinct.<br>(verschreibungspflichtig!) | 25 ml | neutral    | scharf                                                | Lungen-Qi regulierend                              |
| Hyssopus, herb., tinct.                              | 25 ml | neutral    | bitter, zusammenziehend,<br>aromatisch                | Lungen-Qi regulierend,<br>Schweiß hemmend          |
| Salvia off., herb., tinct.                           | 20 ml | neutral    | zusammenziehend, bitter,<br>aromatisch, leicht scharf | Schweiß hemmend,<br>Schleim der Lunge<br>ableitend |

| Kräuter                   | Menge | Temperatur | Geschmack | Wirkung in der<br>Rezeptur                   |
|---------------------------|-------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| Glycyrrhiza, rad., tinct. | 5 ml  | neutral    | süß       | toxische Kräuter mildernd,<br>antiallergisch |

Anwendung Die Tinkturmischung wird in der akuten Phase eingenommen, um die Bereitschaft zum Bronchospasmus zu senken, oft kann die notwendige Menge an Asthmaspray so verringert werden. Es hat sich bewährt, Ephedratinktur und den Rest der Kräuter separat zu bestellen, um Ephedra tropfenweise dosieren zu können und so eine individuelle Dosierung zu finden. In dem Fall beginnt man mit Gaben von 3 Tropfen Ephedratinktur 3 × pro Tag, die anderen Kräuter mit 3 × 30 Tropfen dazu. Ephedra wird gesteigert, bis die Wirkung befriedigend ist bzw. reduziert, falls Nebenwirkungen auftreten. Der stark zerstreuenden Wirkung von Ephedra ist durch Hyssopus und Salvia entgegengewirkt, ohne die Heilwirkung zu mindern.

#### Symptome und Befunde

- Husten anfallartig mit keuchendem, pfeifendem oder bellendem Geräusch, Krampfgefühl hinterm Sternum, Druckgefühl in der Brust
- Puls: gespannt (Xian)

## **Syndrome**

Verschiedene Ursachen können dazu führen, dass das Lungen-Qi nicht absteigen kann, z. B.:

- Äußerer Wind (mit Kälte oder Hitze)
- Schleim-Flüssigkeiten in der Lunge
- Hitze der Lunge
- Leere von Lungen-Qi und /oder -Yin, evtl. vergesellschaftet mit Leere von Nieren-Yang oder -Yin

**Westliche Befunde** Bronchospasmen: Es kann sich um die akute Verschlimmerung einer Bronchitis oder chronischen Asthmas handeln.

## Therapieprinzip

- Rebellierendes Lungen-Qi regulieren, absenken.
- Husten stillen (mit dieser Rezeptur wird symptomatisch die Stagnation des Lungen-Qi reguliert, die Ursache muss gesondert behandelt werden).

**Hinweis** Die Rezeptur ist wegen Ephedra und Lobelia verschreibungspflichtig. Sie kann vom Arzt als Privatrezept verschrieben werden.

(Es empfiehlt sich, die Ephedra-Tinktur in einer Pipettenflasche zu bestellen, s. o.)

## 14.5.4 Struma (Schleimknoten, Qi-Schleim)

Siehe ▶ Tab. 14.25.

▶ **Tab. 14.25** Rezeptur Struma.

| Kräuter                      | Menge | Temperatur | Geschmack                            | Wirkung in der Rezeptur                                                            |
|------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Scrophularia, rad.           | 50 g  | kühl       | bitter, scharf                       | heißen Schleim, bes. Knoten am Hals<br>vertreibend, Leber-Qi bewegend              |
| Acorus, rhiz.                | 50 g  | warm       | aromatisch, scharf,<br>bitter        | Yun Hua stärkend, Feuchtigkeit ableitend;<br>Schleim zerteilend                    |
| Taraxacum, herb.<br>cum rad. | 35 g  | kühl       | bitter                               | Feuchtigkeit ableitend, Hitze von Leber und<br>Magen klärend, Leber-Qi regulierend |
| Cichorium, rad.              | 40 g  | kühl       | bitter                               | Leber-Qi regulierend, Magen-Hitze klärend                                          |
| Urtica, herb.                | 30 g  | neutral    | fad, süß, salzig,<br>zusammenziehend | Feuchtigkeit und Schleim ableitend                                                 |
| Phaseolus, fruct.            | 25 g  | neutral    | fad                                  | Feuchtigkeit ableitend                                                             |

#### **Zubereitung und Dosierung**

• 10 g/Tag: 20 Min. köcheln (Dekokt)

#### **Symptome und Befunde**

- seit Jahren leicht sichtbarer Kropf rechts
- Engegefühl im Hals bei Ärger
- Energiemangel, bes. morgens "nicht klar im Kopf" und nach dem Essen
- Verlangen nach kalter Milch; hoher Kaffeekonsum und Stress
- Übergewicht
- Puls: gespannt (Xian), schlüpfrig (Hua)
- **Zungenkörper:** Zahneindrücke; Zentrum und vorderes Drittel rot; dicker gelb-grauer, schleimiger Belag im mittleren und hinteren Drittel

#### **Syndrome**

- · Qi-Schleim, Schleimknoten
- · Magen-Hitze
- Leber-Qi-Stagnation
- · Leere des Milz-Qi, Feuchtigkeit und Schleim

Westlicher Befund Struma nodosa et cystica bei eythyreoter Stoffwechsellage

#### **Therapieprinzip**

- Qi-Fluss regulieren.
- Schleim zerteilen, Verhärtungen erweichen.
- Feuchtigkeit ableiten, Milz entlasten.
- Magen-Hitze klären.

#### **Kommentar**

Um eine objektive (radiologischer Befund) und subjektive (Engegefühl) Verbesserung zu erreichen, muss die Behandlung mindestens sechs Monate durchgeführt werden. Die Rezeptur reicht so für 23 Tage und muss den Reaktionen und aktuellen Befunden angeglichen und dann wieder verordnet werden.

## 14.5.5 Lipome (Schleimknoten)

Siehe ▶ <u>Tab. 14.26</u>.

▶ Tab. 14.26 Rezeptur Lipome.

| Kräuter                        | Menge | Temperatur | Geschmack                            | Wirkung in der Rezeptur                                                            |
|--------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cynara, herb.                  | 55 g  | neutral    | bitter                               | Schleim vertreibend, Leber-Qi bewegend,<br>Fettstoffwechsel anregend               |
| Cnicus<br>benedictus,<br>herb. | 45 g  | warm       | bitter                               | Qi der Mitte regulierend, stärkend, Schleim<br>vertreibend, Feuchtigkeit ableitend |
| Urtica, herb.                  | 40 g  | neutral    | fad, süß, salzig,<br>zusammenziehend | Feuchtigkeit und Schleim ableitend                                                 |
| Acorus, rhiz.                  | 40 g  | warm       | bitter, scharf,<br>aromatisch        | Yun Hua stärkend, Schleim zerteilend,<br>transformierend und ableitend             |
| Juniperus, fruct., cont.       | 45 g  | warm       | aromatisch                           | Feuchtigkeit transformierend und ableitend, Milz<br>und Magen tonisierend          |
| Zanthoxylum, cort.             | 35 g  | warm       | scharf, aromatisch,<br>bitter        | Qi und Blut in den Leitbahnen bewegend,<br>Schleim vertreibend, Mitte wärmend      |

Mischung 1: Cynara, herb.; Cnicus ben., herb.; Urtica, herb.; Acorus, rhiz.; 180 g

Mischung 2: Juniperus, fruct., cont.; Zanthoxylum, cort.; 80 g

**Zubereitung und Dosierung** Rezeptur für ca. 20 Tage: 13g/Tag: 9 g aus Mischung 1 20Min. köcheln, danach 4 g aus Mischung 2 hinzugeben, Deckel sofort schließen, noch 1 Min. köcheln lassen und weitere 20 Min. ziehen lassen.

#### **Symptome und Befunde**

- diverse weiche, verschiebliche, schmerzlose Knoten unter der Haut, keine Hautverfärbung
- Skleren leicht gelb
- Völlegefühl und Aufstoßen nach dem Essen
- Müdigkeit, Schweregefühl, Neigung zu Übergewicht, regelmäßiger Konsum von Bier
- Bewegungsmangel und sitzende Tätigkeit, emotionaler Stress
- **Puls:** schlüpfrig (Hua), langsam (Chi)
- Zungenkörper: geschwollen mit Zahneindrücken, leicht blass, feucht

#### **Syndrome**

- Leere des Milz-Qi, Feuchtigkeit, Schleimakkumulation unter der Haut
- Leber-Qi-Stagnation
- Magen-Qi-Schwäche

#### **Westlicher Befund** Lipome

#### **Therapieprinzip**

- Yun Hua der Milz stärken, Feuchtigkeit transformieren.
- Qi der Mitte stärken und regulieren.
- Schleim vertreiben, transformieren.

#### Kommentar

Um eine Verbesserung zu erreichen, muss die Behandlung mindestens sechs Monate durchgeführt werden. Die Rezeptur reicht für 20 Tage und muss den Reaktionen und aktuellen Befunden angeglichen und dann wieder verordnet werden.

# 15 Sedierende, den Geist (Shen) beruhigende Kräuter

## 15.1 Grundsätzliches

Die Kräuter dieser Gruppe haben die Funktion, ähnlich denen des 

Kap. 16, überschießende Yang-Funktionen zu sedieren, abzusenken 
(lat. sedere = setzen). Hier wird in erster Linie der 
Herzfunktionskreis - Sitz des Geist-Shen - sediert, beruhigt. 
Übermäßige mentale, emotionale Erregung wird abgesenkt, 
geordnet.

Traditionell unterteilt die Chinesische Medizin diese Gruppe in 2 Untergruppen:

- 1. Angst, Schreck niederdrückende und den Geist beruhigende Kräuter, also Kräuter, die aufsteigende Angst "deckeln" und so Shen beruhigen. Diese Gruppe enthält im Wesentlichen schwere Mineralien und Metalle, die in diesem Kräuterbuch ausgespart bleiben, obwohl die europäische Heilmitteltradition durchaus die Verwendung von Mineralien und Metallen kannte.
- 2. das Herz nährende und den Geist beruhigende Kräuter, also Kräuter, die Shen 🛘 verankern.

Es bestehen Überschneidungen mit ► <u>Kap. 16</u> (Leber befriedende Kräuter), auch deshalb weil die Leber einen starken Einfluss auf die Entstehung von Shen-Störungen hat.

Shen-Störungen, also Störungen des Geistes und der Seele, zeigen sich in Symptomen wie:

- Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Nervosität,
- Fahrigkeit, Konzentrationsstörungen, Gedankensprüngen,
- unangemessene, ungeordnete Gefühle, übersteuerte Emotionen, emotionale Überforderung, Palpitationen,
- Angst, Schlafstörungen,

- Depressionen,
- manisches Verhalten bis zu Psychosen, Tobsucht und Raserei.

Puls und Zungenbefund differieren je nach Ätiologie.

# 15.1.1 Psyche und Soma in der Chinesischen Medizin

An dieser Stelle ist es angebracht, über die psychophysische Konzeption der chinesischen und – im Vergleich dazu – der griechischrömischen Medizintheorie zu reflektieren, betrifft dies doch alle Wirkbeschreibungen und Indikationen, die die Psyche betreffen. (SEE 142ff.)

"Im Neijing gibt es keine systematische Abhandlung der Emotionen. Diese sind eingebunden in die Wandlungen der Jahreszeiten auf der Matrix der fünf inneren Funktionskreise Leber, Herz, Milz, Lunge, Nieren entsprechend den fünf Wandlungsphasen" (WSC 63). Hinzu kommt, "dass das chinesische Verständnis von Emotionen nicht identisch ist mit unserer Definition von Psyche" (OTS 160).

Der Begriff "Psyche" stammt aus dem Altgriechischen ψυχή, psyché, und bedeutet ursprünglich Atem, Atem-Hauch und Seele. "Seine inhaltliche Prägung erfuhr unser Verständnis von Psyche durch 2000 Jahre Christentum. Geist und Seele sind mit der christlichen Vorstellung von 'Sünde' und 'Schuld' beladen. Diese Assoziation ergibt sich aus dem christlichen Gegensatz von Geist und Fleisch." (OTS ebd.) Folglich denken und empfinden wir Europäer in einem Psyche-Soma-Gegensatz. Im Chinesischen existiert weder für Psyche noch für Soma ein Begriff.

"Die Sieben Emotionen entstehen im Zuge der Auseinandersetzungen (Bewegungen, Aktivitäten) des seelischgeistigen Erlebens (Qing Zhi []]; wörtlich: Gefühl und Willen) im menschlichen Körper selbst (Renti Benshen), sie greifen direkt die Funktionen der Organe (Zang Fu) an, beeinflussen die Zirkulation von Qi und Blut; deswegen sieht die Chinesische Medizin in den Sieben

Emotionen einen führenden inneren Krankheitsfaktor. Die Sieben Emotionen repräsentieren den durch jedwelchen äußeren Reiz konstituierten "psychischen" Zustand des Menschen. Normalerweise führen diese äußeren Reize nicht zu krankhaften Äußerungen der Sieben Emotionen. Sollten die Reize aber zu stark oder langandauernd sein, oder wenn der Mensch sie nicht korrekt verarbeiten kann, können sie zu Krankheiten führen." (Hubei Zhonyi Xueyuan, zit. nach OTS 51, 161).

Damit wird deutlich, dass den Emotionen nicht derselbe Eigenwert zukommt wie in unserem westlichen Denken: "Emotionen werden in der chinesischen Sicht durch die Dinge der Außenwelt angeregt, dann führen sie zu Veränderungen der Organe, von Qi und Blut etc.; letztlich wird shen, die alles kontrollierende Funktion des Herzens, in diese Unruhe und Disharmonie einbezogen. Nur in dieser Funktion werden die Emotionen verstanden. Sie sind Krankheitsfaktoren, nicht die Erkrankung selbst." (OTS 162).

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch verstehen, warum die Arzt-Patienten-Kommunikation innerhalb der Chinesischen Medizin in ihrem Herkunftsland sehr viel weniger auf der psycho-verbalen Ebene stattfindet. Der Behandler in China liest aus den Zeichen und Symbolen somatischer Beschwerden des Patienten, ob es sich um eine emotional bedingte Störung oder eine primär somatische Störung handelt. Klagt ein Patient zum Beispiel über "Völlegefühl unter dem rechten Rippenbogen" und "Migräne", so schließt der chinesische Behandler auf "Ärger", drückt dies aber organbezogen als "Leber-Qi-Stagnation" aus, eben weil die Hauptursache für dieses Syndrom emotionale Entgleisungen sind.

Dennoch sei hier angemerkt, dass – im Gegensatz zu oben Beschriebenem – Emotionen (e-motion = Herausbewegen) sehr wohl unabhängig von äußeren Reizungen entstehen können, z. B. aus Erfahrungen, Träumen, Bestrebungen (Zhi  $\square$ ) oder Liebe.

In der Chinesischen Medizin wird die seelisch geistige Dimension im Herz (Xin) somatisiert, lokalisiert, fokussiert. So wie die Gefühlsregungen (Fünf Emotionen Wu Zhi □□) in einem wechselseitigen Verhältnis zu den Organen stehen, finden sich auch die Fünf Wirkkräfte Wu Shen (Hun □, Shen □, Yi □, Po □, Zhi □) in wechselwirkendem Verhältnis zu den Organsystemen.

"Wenn allein von Shen [] die Rede ist, also ohne den Kontext der fünf Yin-Organsysteme, so steht der Geist-Shen häufig im Zusammenhang einer allgemeinen Lebens- und Geisteskraft; er selbst stellt eine spezifische Verbindung zwischen Essenz (Jing []) und Qì [] dar. Shen wird damit zwar dem Herzen zugeordnet; doch durchflutet er den ganzen menschlichen Leib." (MES 151) Das Gehirn erhielt in der chinesischen Tradition erst durch Li Shizhens Formulierung, dass das Gehirn der Ort des ursprünglichen Shen sei, eine über die Funktion als außerordentliches Organ hinausgehende Bedeutung. (vgl. MES 202)

# 15.1.2 Psyche und Soma in der Humoralpathologie

Vergleichbare Ansätze vertrat die Humoralpathologie nach Galen (Galenos von Pergamon, 2. Jh. n. Chr., griechischer Arzt und Anatom): die Temperamente (Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker, Melancholiker) spiegeln die unterschiedlichen Säftemischungen und Qualitäten der Elemente wider. Vermittelndes Agens von Körper zu Seele ist Pneuma (spiritus). Den Seelenkräften zugeordnet sind die wichtigsten Körperorgane: *Spiritus animalis* wird im Gehirn erzeugt, *Spiritus vitalis* im Herz und *Spiritus naturalis* in der Leber. Die Kraft oder das Lebensvermögen, welches die Seele aus sich heraus entwickelt, um die Funktionen zu erfüllen, ist die Facultas (lat. Möglichkeit, Fähigkeit, Vermögen). (HUM 43ff.)

Aus dem Blickwinkel der Humoralpathologie werden "Shen-Störungen" folgendermaßen unterschieden:

• Phrenitis/Gehirnentzündung: fiebrige Erkrankung mit Wahnsinn als Leitsymptom, anhaltendes Delirium mit Fieber; durch

- auslösende Ursachen wie Sonnenstich, Trunkenheit, Zorn oder Traumata
- Paraphrenitis: geringeres Delirium, Entzündung des Brustraums etwa infolge einer Hepatitis, das Gehirn ist nur sekundär betroffen
- einfacher Wahnsinn aufgrund einer Leere des Gehirns oder etwa Blutverlusten
- Melancholie: fieberfreier Wahnsinn (Paranoia) durch schwarzgallige Säfte, depressive Stimmungslage
- Manie: aggressive Form des Wahnsinns, Raserei, auffallende Aktivität (Hitze im Herz)
- Gedächtnisstörungen oder Intelligenzminderung aufgrund kalter, schleimiger Säfte
- Schlafsucht/Lethargus aufgrund schleimiger Säfte, kalter Mischungsstörungen oder faulender Säfte
- Alpdruck/Incubus: schizoide Episoden aufgrund von dickem Schleim oder schwarzer Galle

# 15.1.3 Shen-Störungen in der Syndrom-Differenzierung

Geist-Shen, eingeordnet in die Wandlungsphase Feuer, wird an herausragender Stelle durch Hitze-Befunde beeinträchtigt.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Fülle und Mangel.

Eine Beunruhigung des Shen, Ruhelosigkeit, kann sich in beiden Fällen zeigen. Ihr Charakter unterscheidet sich jedoch je nachdem, ob ihr eine Fülle oder Mangel zugrunde liegt. Fülle-Syndrome zeigen sich oft als Hitze, Schleim oder andere Blockaden.

#### Fülle-Syndrome

#### Schleim-Feuer erregt das Herz

• Shen-Störungen wie irres Reden, Lachen und Weinen ohne Grund und Regel, Schizophrenie, Manie

- Erregungszustände mit aggressivem Charakter
- Schlafstörung durch Erregung und Albträume oder auch Abgestumpftheit bis Koma
- Palpitationen, Hitzewallungen, evtl. Herzstiche und Blutungen
- Puls: schnell (Shuo), saitenförmig (Xian), schlüpfrig (Hua)
- **Zungenkörper:** tief- bis scharlachrot, oft mit betonter und geschwollener Spitze; Belag: schmierig gelb, je nach Schleimmenge dicker
- geeignete Kräuter: Viola odorata, herb.; Hedera helix Zur symptomatischen Unterstützung: Helleborus niger, Ruta graveolens, Eschscholzia califor.

#### **Therapieprinzip**

- Herz-Feuer klären.
- Feuer ausleiten.
- Schleim lösen und Herzöffnungen wieder durchgängig machen.
- Geist-Shen beruhigen.

#### Cave

In seiner vollen Ausprägung erfordert dieses Syndrom psychiatrische Behandlung.

#### **Loderndes Herz-Feuer**

- Shen-Störungen mit extremer Ruhelosigkeit, Manie
- Palpitationen, Zungengeschwüre, Durst, starke Hitzegefühle
- Puls: voll (Shi), schnell (Shuo), überflutend (Hong)
- **Zungenkörper:** hochrot, an der Spitze noch stärker gerötet und geschwollen, evtl. mit trockenem gelbem Belag und einem Mittelriss bis zur Spitze
- wichtige Kräuter: Viola odorata, Melilotus, Rheum, Polygonum bistorta

#### Hitze greift das Perikard an

- Shen-Störungen durch hochfiebrige Erkrankungen (Fieberwahn)
- wichtige Kräuter: Rumex spp., Baptisia, Viola odorata, herb.

#### **Emporloderndes Leber-Feuer**

- ausgeprägte Unruhezustände, Reizbarkeit, Wutanfälle, Gewaltbereitschaft
- notwendig: Hitze klärende Kräuter (> Kap. 3)
- ergänzend passende Kräuter (Bezug zu Shen/Hun): Asperula odorata, Citrus aurantium amara, Verbena off., Passiflora incar., Rheum

#### **Herz-Blut-Stase**

- stechende Schmerzen in der Herzgegend, große Angst, psychische Unruhe, Herzschmerzen
- Lippenzyanose, Palpitationen
- Puls: oft saitenförmig (Xian), dünn (Xi), rau (Se)
- **Zungenkörper:** purpurrot evtl. mit Flecken oder Streifen, zyanotisch gestauten Unterzungenvenen
- wichtige Kräuter: Ammi visnaga, Arnika, Shen bewegende Kräuter (wie Hypericum)
- Ätiologisch beteiligt an der Entstehung von Herz-Blut-Stase sind oft emotionale oder intellektuelle Überlastung und Überforderung sowie stressiges Leben, was zu einer Herz-Qi-Stagnation und in der Folge zu Blut-Stase führt.
- geeignet für Stagnationen des Herz-Qi mit Shen-Störungen: Hypericum, Melissa off., Leonurus card.
- für Leber-Qi-Stagnation mit Ärger, Stimmungswechsel,
   Depression s. Qi regulierende Kräuter (► Kap. 9).

#### Cave

Angina pectoris

## Schleim-Kälte benebelt den Geist/Schleim staut das Herz-Yang

- Shen-Störungen wie Introvertiertheit, Selbstgespräche, Aphasie, Verwirrtheit, Depression und Lethargie
- Auffallend ist, dass die Dynamik der Hitze fehlt und der Patient eher langsam, unscharf, freudlos wirkt.
- Schleimrasseln im Hals, senile Erscheinung, stumpfe Augen
- Puls: schlüpfrig (Hua), evtl. verlangsamt (Chi)
- Zungenkörper: geschwollen mit dickem, weißem, schlüpfrigem, klebrigem Zungenbelag
- wichtige Kräuter: Convallaria, Ruta grav., Veronica off., Primula, flor., Rosmarin oder auch Camphora

#### Schleim-Feuchtigkeit blockiert den Kopf

- mit Shen-Symptomen wie Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit, Unruhe, aber auch Dumpfheit und Langsamkeit
- passende Kräuter: z. B. Acorus calamus, Cnicus benedictus

## **Mangel-Syndrome**

Die struktiven Ressourcen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Shen. Feuer (Herz) und Wasser (Nieren) befinden sich im Kreis der Fünf Wandlungsphasen auf einer Achse, der Achse der Aktualität. Somit stehen Zhi [ (Wille) und Shen [ (Geist) in einem engen Verhältnis, auf das die Yin-Reserven einen nachhaltigen Einfluss haben. Ist diese Reserve geschwächt, machen Patienten vordergründig einen relativ freudigen, lebendigen und humorvollen Eindruck. Im genauen diagnostischen Blick entpuppt sich dies als überschießende, wenig verankerte Aktivität, also als Überdrehtheit mit zu häufigem Lachen unter der subjektiven Devise "Hauptsache gut drauf". Demgegenüber verbreiten Patienten mit Herz-Blut-Leere zwar auch eine hektische Freude, grübeln aber mehr und sind müder als Yin-Leere-Patienten.

#### **Herz-Yin-Mangel**

- Palpitationen mit Angst, Schlafstörungen, Panikattacken, Ruhelosigkeit
- "oft misstrauische, aber leicht zu täuschende Naturen"
- Hitzewallungen, Nachtschweiß, rote Wangen und andere Yin-Mangel-/Leere-Hitze-Symptome
- Puls: dünn (Xi), schnell (Shuo)
- **Zungenkörper:** normal oder gerötete Zungenspitze oder rot, trocken mit wenig oder ohne Belag
- wichtige Kräuter: Valeriana, Borago off., Cimicifuga rac., Humulus, Centella asiatica

#### **Herz-Blut-Mangel**

- eher hektische Freude, mehr Schwäche, mehr Grübeln, der Patient wirkt also schlapper und müder
- Schlafstörungen, traumgestörter Schlaf, Schwindel und evtl.
   Depression, Vergesslichkeit und Blässe
- Puls: dünn (Xi), rau (Se)
- Zungenkörper: blass, evtl. dünn, evtl. "eingedellte" Herzspitze
- wichtige Kräuter: Avena sativa (zur Herz-Blut-Stärkung ist Avenasativa-Urtinktur vorzuziehen), Melissa off., Valeriana, Eisen; außerdem: Kräuter zur allgemeinen Stärkung des Blutes (► <u>Kap.</u> 18.6)
- Volksmedizin: echte (!) Eisennägel in einen Apfel stecken, anrosten lassen und den Apfel (ohne Nägel) essen

#### Herz und Niere harmonieren nicht

- Shen-Störungen wie Rastlosigkeit, Schlaflosigkeit, erotische Träume/Erotomanie
- kaum fassbare nebulöse Ängste
- Palpitationen, chronische tägliche Fieber, Schweiße im Schlaf, LWS-Beschwerden und andere Yin-Mangel-Symptome
- Puls: dünn (Xi) schnell (Shuo)

- Zungenkörper: rot mit stärker geröteter Zungenspitze ohne Belag, Herz-Riss in der Mittellinie (ähnliche Symptome finden sich bei Nieren-Yin-Mangel mit leerer Hitze)
- empfehlenswerte Kräuter: Avena sativa, Centella/Hydrocotyle asiatica, Panax quinquefolium; Hitze-Zeichen des Herzens sind zu berücksichtigen (s. o.)

## Mangel-Syndrome der aktiven Energie

#### **Herz-Yang-Mangel**

- Der Patient wirkt introvertiert, kalt und ängstlich, empfindet Freude eher innerlich und hat wenig Mut etwas anzupacken.
- **Puls:** schwach (Ruo), tief (Chen), rau (Se)
- Zungenkörper: blass, geschwollen, zyanotisch, feucht
- wichtige Kräuter: Cinnamomum spp., Arnika

#### Herz- und Gallenblasen-Qi-Mangel

- Der seelische Ausdruck ist ähnlich dem bei Herz-Yang-Mangel.
- Furchtsamkeit, Mutlosigkeit, Alpträume, unangemessene Sorgen, Schüchternheit und Phobien, ängstliche Palpitationen, Panikattacken, evtl. Depressionen und Schlafstörungen
- Puls: schwach (Ruo), dünn (Xi), schnell (Shuo)
- Zungenkörper: unauffällig
- wichtigstes Kraut: Veronica off., evtl. Leonurus cardiaca

Neben der oben erwähnten Achse der Aktualität (Shen-Geist [] und Zhi-Wille []), also der Achse von Emotionalität und Rationalität, ist auch die Achse der Potenzialität, also Po [] (Trauer, Schuld, Dazugehören, Herde) und Hun [] (Ärger, Aggression, Zorn, Autonomie), zu betrachten und gegebenenfalls in der Rezeptur zu beachten.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die energetische Ausbalancierung zwar den Individuen Kraftpotenziale zur Verfügung stellt, die von diesen auch dazu genutzt werden können, reale Probleme zu ertragen, dies aber oft alleine nicht ausreicht. So kann z. B. ein wirklich schlechter, Konflikt beladener Arbeitsplatz auf Dauer nicht durch eine noch so gute Rezeptur kompensiert werden. Die Lösung der zugrunde liegenden Konflikte ist immer die beste (z. B. einen angemessenen Arbeitsplatz finden).

Zur nachhaltigen Therapie von Shen-Störungen sind weitere Pathomechanismen zu eruieren und bei der Zusammenstellung von Rezepturen zu berücksichtigen:

- äußere Agenzien wie klimatische Exzesse oder Infektionskrankheiten (z. B. durch Fiebermittel den Fieberwahn besänftigen)
- innere Agenzien wie Schocks, hochakute Konflikte, starke oder lange andauernde Emotionen, deren Hitzepotenzial oft von der Leber zum Herz übertragen wird (bei Hitze-Befunden: Kombination der Sedativa z. B. mit Kräutern aus <u>Kap. 3</u>)
- neutrale Agenzien, weder innere noch äußere Pathogene, z. B.
   Exzesse in vino et venere, die Hitze besonders im Magen hervorrufen und auf das Herz übergreifen
- Fehlernährung, Gifte und Bestrahlung (Noxen meiden und gegebenenfalls Unterstützung durch antitoxische Kräuter)
- Bei Leere-Hitze (► <u>Kap. 3.5</u>), Yin-Mangel oder Störungen des Blutes (Xue) sind die struktiven Reserven zu untersuchen und mit entsprechenden Kräutern im Rezept zu behandeln (► <u>Kap. 18.6</u>,
   <u>Kap. 18.8</u>).
- Blut als Heimstätte des Shen ist genau zu betrachten (► <u>Kap. 12</u>,
   <u>Kap. 13</u>, ► <u>Kap. 18.6</u>).
- Schleimbildung im Sinne einer überlasteten Mitte, aber auch im Sinne einer Chronifizierung emotionaler Probleme und akuter Pathologien wie Feuchtigkeitsstörungen, muss in Rezepten berücksichtigt werden (► <u>Kap. 14</u>, ► <u>Kap. 6</u>, ► <u>Kap. 7</u>, ► <u>Kap. 10</u>).
- besondere Beachtung der Leber: Hitze-Pathogene (► <u>Kap. 3</u>),
   Leber-Yang (► <u>Kap. 16</u>), freier Fluss der Energie (► <u>Kap. 9</u>)

(POR 1978: 288f.; POR 1984: 248f.; GRE 2009: 9f., 60, 217f.; HUM 245f.; GRE 2004: 145f., 181f., 385f.; PLA 1f.; FOL 1603f.)

Auch wenn alle Kräuter Shen beeinflussen, gibt es doch einige, die dies in besonderem Maße bewerkstelligen. Diese sind im Folgenden aufgeführt.

# 15.2 Kräuter

# 15.2.1 Eschscholzia california

Siehe ► Abb. 15.1 und ► Tab. 15.1.

▶ **Tab. 15.1** Monografie Eschscholzia california.

| Name (lat.)                    | Name (dt.)                    | Temperatur | Geschmack                                                                                            | Organbezug | Tagesdosis                                           |  |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--|
| Eschscholzia california, herb. | Kalifornischer<br>Mohn, Kraut | kühl       | leicht bitter                                                                                        | He, Le     | 1-5 g getr. Droge<br>für Infus; 10-60 Tr.<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung               |                               |            | Indikationen                                                                                         |            |                                                      |  |
| Shen absenkend, beruhigend     |                               |            | Schlafstörungen Ängste Palpitationen                                                                 |            |                                                      |  |
| Leber-Yang absenkend           |                               |            | Übererregtheit leichte Hypertonie, Kopfschmerzen<br>Enuresis nocturna                                |            |                                                      |  |
| Qi bewegend                    |                               |            | Schmerzen, Zahnschmerzen, Kopfschmerzen<br>Krämpfe, Koliken, Menstruationskrämpfe<br>Muskelschmerzen |            |                                                      |  |

LEX, RÄT (1998), MTD 345f., HOL 844f., FBR 252f.; WAG 234, HOM 211



► **Abb. 15.1** Eschscholzia california.

**Allgemeine Bemerkungen** gutes symptomatisches Schlafmittel; angstlösend

#### Cave

Schwangerschaft

# 15.2.2 Hypericum perfoliatum

Siehe ▶ <u>Abb. 15.2</u> und ▶ <u>Tab. 15.2</u>.

▶ **Tab. 15.2** Monografie Hypericum perfoliatum.

| Name<br>(lat.)                                                  | Name (dt.)                                   | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                               | Organbezug                                                                                                                        | Tagesdosis                                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Hypericum perfoliatum, herb.                                    | Johanniskraut                                | warm       | leicht bitter, süß,<br>adstringierend                                                                                                                                                   | He, Le, Bl, Lu,<br>Ni                                                                                                             | 1-8 g getr. Droge<br>für Infus; 10-60-<br>120 Tr. Tinktur |  |  |
| Wirkbeschr                                                      | eibung                                       |            | Indikationen                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                           |  |  |
| Shen harmonisierend, Herz-Qi bewegend und stärkend              |                                              |            | Melancholie, Depr<br>klimakterische Bes<br>Schock, Angstzust                                                                                                                            | schwerden                                                                                                                         |                                                           |  |  |
| Leber-Qi bewegend, Inneren Wind<br>beruhigend, Hun besänftigend |                                              |            | Kopfschmerzen, Migräne, Trigeminusneuralgie<br>Störungen der Gallesekretion, Miktionsstörung, Magen-<br>Darm-Koliken; Dysmenorrhöe<br>Apoplexie                                         |                                                                                                                                   |                                                           |  |  |
| Blut beweger<br>Blut")                                          | Blut bewegend ("resolviert geronnenes Blut") |            |                                                                                                                                                                                         | Verletzungen, stumpfe Traumen; Hämorrhagien                                                                                       |                                                           |  |  |
| Wind-Feuchti                                                    | Wind-Feuchtigkeit und Schleim ableitend      |            |                                                                                                                                                                                         | Verschleimung des Atmungstraktes<br>Bronchitis, Kurzatmigkeit, dünner weißer Schleim<br>Muskelschmerzen und Verspannungen, Rheuma |                                                           |  |  |
| adstringieren                                                   | adstringierend                               |            |                                                                                                                                                                                         | Diarrhöe, Enteritis, uterine Blutungen<br>Bettnässen, chron. Zystitis                                                             |                                                           |  |  |
| Wind-Feuchtigkeit trocknend und Hitze<br>klärend                |                                              |            | Hauterkrankungen (Ekzeme, Dermatitis); Zystitis;<br>Enteritis; Kinderkrankheiten; virale Infekte, mit<br>Hautbeteiligung (Röteln, Windpocken; Kribbeln,<br>Brennen, Schmerzen der Haut) |                                                                                                                                   |                                                           |  |  |
| Qi und Blut bewegend                                            |                                              |            | lokale Anwendung: Verletzungen, stumpfe Traumen,<br>Prellungen, Neuralgien, Muskelschmerzen und<br>Verspannungen                                                                        |                                                                                                                                   |                                                           |  |  |

HUM 176, SCH 944f., LON 292f., LEX, RÄT (1998), MTD 183f., HOL 565f., FBR 309f.; WAG 413f., HOM 264f., ROS, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 15.2** Hypericum perfoliatum.

# Nebenwirkungen

fotosensibilisierend, MAO-Hemmung

# **☑** Wechselwirkungen

mit einer Reihe Psychopharmaka

# Allgemeine Bemerkungen

• zur Behandlung von Depressionen über einen längeren Zeitraum geben

• wichtigstes Nervinum des Paracelsus

# 15.2.3 Veronica officinalis

Siehe ► <u>Abb. 15.3</u> und ► <u>Tab. 15.3</u>.

▶ **Tab. 15.3** Monografie Veronica officinalis.

| Name (lat.)                                                            | Name (dt.)           | Temperatur    | Geschmack                                                                                                                                               | Organbezug                  | Tagesdosis                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veronica officinalis,<br>herb.                                         | Ehrenpreis,<br>Kraut | neutralwarm   | aromatisch,<br>adstringierend,<br>bitter, (süß)                                                                                                         | He, Ga, Lu, Mi,<br>Ma, (Bl) | 1-9 g getr.<br>Droge für<br>Infus; 10-30-<br>90-120 Tr.<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                       |                      |               | Indikationen                                                                                                                                            |                             |                                                                    |
| Gallen- und Herz-Qi s<br>ruhigen Sinnes; gibt<br>erleichtert die Zunge | Mut und Entschl      | •             | Furchtsamkeit, Schüchternheit, Mutlosigkeit,<br>Sorgen, Melancholie, angstvolle Palpitationen                                                           |                             |                                                                    |
| Lungen-Qi stärkend                                                     | und Oberfläche ı     | regulierend   | Infektionsprophylaxe Atemnot,<br>"Schwachbrüstigkeit"                                                                                                   |                             |                                                                    |
| Milz-Qi stärkend ("m<br>böse Feuchte")                                 | acht mager und       | verzehrt alle | Verdauungsstörungen<br>Appetitlosigkeit<br>Gedächtnisschwäche                                                                                           |                             |                                                                    |
| Schleim und Feuchtigkeit umwandelnd und beseitigend                    |                      |               | Bronchitiden mit viel Schleim, Asthma, Husten,<br>Keuchatmung<br>Arteriosklerose, Cholelithiasis, Gallen- und<br>Nierengrieß<br>Lymphknotenschwellungen |                             |                                                                    |
| Wind (und Feuchtigkeit) aus Haut und Gelenken ableitend                |                      |               | rheumat. Erkrankungen; Gicht; Altersjucken<br>Hauterkrankungen, juckende Ekzeme                                                                         |                             |                                                                    |

HUM 219, SCH 1091f., LON 179f., LEX, FBR 566f., GAR 218, TAB; MON 488f., HOM 310, MAD 2802f., UJH 583f.



▶ **Abb. 15.3** Veronica officinalis.

**Allgemeine Bemerkungen** wichtiges Shen-Kraut, der "deutsche Ginseng"; (Veronica virginica = Leptandra: andere Energetik, kühlt v. a. Feuchte-Hitze)

# 15.2.4 Valeriana officinalis

Siehe ► <u>Abb. 15.4</u> und ► <u>Tab. 15.4</u>.

▶ **Tab. 15.4** Monografie Valeriana officinalis.

| Name (lat.)                 | Name<br>(dt.)       | Temperatur   | Geschmack                             | Organbezug               | Tagesdosis                                               |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valeriana officinalis, rad. | Baldrian,<br>Wurzel | neutral      | bitter, süß,<br>aromatisch,<br>scharf | He, Le, Lu, Ma,<br>Därme | 1-9 g getr. Droge für<br>Infus; 10-60-150 Tr.<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung            |                     | Indikationen |                                       |                          |                                                          |

| Name (lat.)                                   | Name<br>(dt.)       | Temperatur | Geschmack                                                                                                         | Organbezug               | Tagesdosis                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| Valeriana<br>officinalis,<br>rad.             | Baldrian,<br>Wurzel | neutral    | bitter, süß,<br>aromatisch,<br>scharf                                                                             | He, Le, Lu, Ma,<br>Därme | 1-9 g getr. Droge für<br>Infus; 10-60-150 Tr.<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreil                                 | bung                |            | Indikationen                                                                                                      |                          |                                                          |  |  |
| Shen beruhigend                               |                     |            | Hypertonie, Nervenschwäche, Panikattacken<br>Schlaflosigkeit, nervöse Herzleiden<br>Unruhezustände, Angstzustände |                          |                                                          |  |  |
| Leber-Yang besänftigend, Leber-Wind sedierend |                     |            | Kopfschmerzen, Migräne<br>Epilepsie, Konvulsionen, Krämpfe<br>Gesichtslähmung                                     |                          |                                                          |  |  |
| Qi bewegend                                   |                     |            | Spasmen, Schmerzen<br>Keuchhusten, Asthma<br>Darmkoliken, Reizdarm<br>Magenkrämpfe, Gastritis                     |                          |                                                          |  |  |
| diuretisch                                    |                     |            | Ödeme, Aszites<br>Steinleiden<br>Bettnässen                                                                       |                          |                                                          |  |  |
| leicht Yin und Blut stärkend                  |                     |            | Hitzewallungen<br>Augenstörungen<br>Palpitationen, Magen-Darm-Ulzera<br>Knochenbrüche, Wundheilungsstörung        |                          |                                                          |  |  |

HUM 218, SCH 1087f., LON 286f., LEX, FBR 558f., GAR 214f., TAB; MON 480f., HOM 513, MAD 2770f., TIB 363f., HOL 522f., AYU 524f., FOS 209; LBF 58, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



► **Abb. 15.4** Valeriana officinalis.

Allgemeine Bemerkungen Leicht Yin und Blut stärkend, somit gut für Leere-Hitze, kann aber bei exzessivem Gebrauch Hitze erzeugen und Cannabis-ähnliche Wirkungen haben; evtl. paradoxe Wirkung z. B. bei Schilddrüsenerkrankungen

# 15.2.5 Melissa officinalis

Siehe ► Abb. 15.5 und ► Tab. 15.5.

▶ **Tab. 15.5** Monografie Melissa officinalis.

| Name (lat.)                                                             | Name<br>(dt.)                        | Temperatur  | Geschmack                                                                                                                                                                          | Organbezug                                                                                       | Tagesdosis                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| Melissa<br>officinalis, fol.                                            | Melisse,<br>Blätter                  | neutralwarm | sauer,<br>aromatisch,<br>leicht bitter                                                                                                                                             | He, Pe, Lu, Le,<br>Ma                                                                            | 1-10 g getr. Droge<br>für Infus; 10-60-90<br>Tr. Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreib                                                           | ung                                  |             | Indikationen                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                          |  |  |
| Shen und Hun beruhigend, blockierten Shen<br>bewegend, Herz-Qi stärkend |                                      |             | Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen, Neurasthenie,<br>Hysterie, Melancholie, Traurigkeit, Hypochondrie,<br>Phobien, Tinnitus<br>Palpitationen, Müdigkeit                          |                                                                                                  |                                                          |  |  |
| leicht Herz- und                                                        | leicht Herz- und Leber-Blut stärkend |             |                                                                                                                                                                                    | Anämie, Chlorose, Schwindel, Ohnmacht, Vertigo,<br>Hitzewallungen, graue Haare, "schwache Augen" |                                                          |  |  |
| Qi bewegend und regulierend                                             |                                      |             | Krämpfe in Magen, Bauch und Herz,<br>Blähungen, Koliken, nervöse Magen-Darm-Störungen<br>Gastritis, Brechreiz, Mundgeruch<br>Blähungen, Dyspepsie<br>Dysmenorrhöe, unruhige Mutter |                                                                                                  |                                                          |  |  |
| Wind-Hitze ausleitend                                                   |                                      |             | Asthma, chronische Bronchitis<br>Herpes                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                          |  |  |

HUM 186, SCH 973f., LON 260f., LEX, FBR 363f., GAR 138f., TAB; MON 286f., MAD 1866f., MTD 137f., TSF 362f., KÖL 219f., WILL 354f., ZIZ 301f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

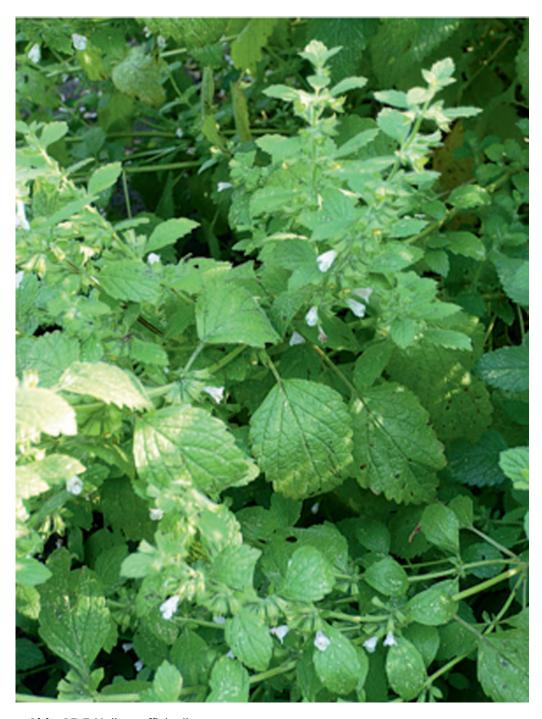

► **Abb. 15.5** Melissa officinalis.

**Allgemeine Bemerkungen** synergistisch mit hochprozentigem Alkohol im Melissengeist zur Erfreuung älterer Menschen

# 15.2.6 Viola odorata

Siehe ▶ <u>Abb. 15.6</u> und ▶ <u>Tab. 15.6</u>.

▶ **Tab. 15.6** Monografie Viola odorata.

| Name (lat.)                             | Name (dt.)                                                                 | Temperatur | Geschmack                                                                                                        | Organbezug                                                                                            | Tagesdosis                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Viola odorata,<br>herb., flor.,<br>rad. | Veilchen,<br>Kraut/Blüten/Wurzel                                           | kühl       | aromatisch,<br>süß, wässerig,<br>etwas scharf                                                                    | Lu, He, Pe, Le                                                                                        | 1-5 g getr.<br>Droge für<br>Infus; 10-30-<br>90-120 Tr.<br>Tinktur/extr.<br>fluid. |  |  |
| Wirkbeschreil                           | bung                                                                       |            | Indikationen                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                    |  |  |
| Lungen-Hitze k                          | Lungen-Hitze klärend, Hitze-Schleim ausleitend                             |            |                                                                                                                  | Husten mit gelbem Auswurf, Sinusitis; Fieber;<br>Laryngitis raue Kehle, Halsschmerzen                 |                                                                                    |  |  |
|                                         | trockenen Schleim befeuchtend, Lungen-Yin<br>stärkend, Leere-Hitze kühlend |            |                                                                                                                  | chronischer Husten; trockener Husten, Husten<br>mit zähem Sputum; trockener Mund und<br>Rachen, Durst |                                                                                    |  |  |
| toxische Hitze I                        | toxische Hitze kühlend                                                     |            |                                                                                                                  | Geschwüre, Geschwulst Furunkel, Karbunkel<br>Akne                                                     |                                                                                    |  |  |
| Hitze (-Schleim) im Herz kühlend        |                                                                            |            | Geistesverwirrung, Schlaflosigkeit, Unruhe,<br>Fieber schwaches Herz (Palpitationen) erregten<br>Shen beruhigend |                                                                                                       |                                                                                    |  |  |
| Inneren Wind b                          | esänftigend                                                                |            | Epilepsie Hypertonie                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                    |  |  |

HUM 220, SCH 1094f., LON 395f., LEX, TAC 144, FBR 568f., GAR 219f., MAD 2821f., KÖL 311f., WILL 484f., AYU 534f.



► Abb. 15.6 Viola odorata.

Allgemeine Bemerkungen Kühlendes Shen-Kraut. Zur Behandlung von Lungen-Hitze oder Hitze-Schleim ist die Wurzel geeigneter, für Herz- oder Shen-Indikationen sind Kraut oder Blüten einzusetzen.

# 15.2.7 Anemone pulsatilla

Siehe ► <u>Tab. 15.7</u>.

▶ **Tab. 15.7** Monografie Anemone pulsatilla.

| Name<br>(lat.)       | Name (dt.)                         | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis                                                   |
|----------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Anemone puls., herb. | Küchenschelle/Kuhschelle,<br>Kraut | kalt       | bitter    | He, Ni     | 0,36-0,9 g<br>getr. Droge,<br>0,5-3ml<br>Tinktur (1 :<br>10) |

| Windsesch Nationag (dt.)                                         |                                                                            | Gielskattioaek                                     | Organbezug                                                                                                           | Tagesdosis                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| puls., Kraut                                                     | kalt                                                                       | சுர்<br>Hiteewallungen<br>Reizüberflutung          | nit Hitze-Empfindu<br>, <b>Aehlaf</b> losigkeit, I<br>J, Ängstlichkeit, Po<br>Menstruation (Dys<br>, Asthma, Bruster | Н <b>урзкакț</b> ivität;<br>anjik <b>attockge</b> , |
| herb.<br>Qi der Leber und Niere regulierend und<br>Blut bewegend | herb.<br>QI der Leber und Niere regulierend und bewegend,<br>Blut bewegend |                                                    |                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                  |                                                                            | ausgeliefert füh                                   | g mit Angst/Schoo<br>llen/innerlich unte                                                                             | er Druck                                            |
| Wirkbeschreibung                                                 |                                                                            | stehen durch e<br>indikationen<br>selbst: Angst zu | xtreme Ansprüch<br>Lversagen/die Ko                                                                                  | e an sich<br>ntrolle zu                             |
|                                                                  |                                                                            | verlieren                                          | J. 7.                                                                                                                |                                                     |

ROS, HOM 416f., GAR 164f., HOL 593f., MAD 2242f., SCH 1029, MTD 179f., SPA 83, UJH 490f.

Allgemeine Bemerkungen Die Pflanze ist sehr giftig und daher verschreibungspflichtig. Sie enthält in allen Teilen bis zu 0,1 % Protoanemonin, das bei innerer Aufnahme zu Erbrechen, Durchfall und Schwindelanfällen, aber auch zu Krämpfen und Lähmungserscheinungen führen kann. Beim Trocknen der Pflanze wird Protoanemonin in das ungiftige Anemonin überführt.

Die berühmte homöopathische Pulsatilla wird aus der frischen Pflanze hergestellt.

# **Kontraindikationen**

Schwangerschaft

#### 15.2.8 Weitere sedierende Kräuter

Abschließend sei auf eine Auswahl von Kräutern verwiesen, die in anderen Kapiteln stehen, aber wichtig sind, um den Geist auszubalancieren, die einen besonders ausgeprägten Shen-Bezug haben:

- Acorus calamus, rhiz. (► Kap. 6.2.1)
- Asperula odor., herb.; Leonurus card., herb., Crocus sat. (► <u>Kap.</u>
   13.2)
- Avena sat., fruct.; Cimicifuga rac., rhiz. (▶ <u>Kap. 18.8</u>)

- Centella/Hydrocotyle asiatica
- Helleborus niger, rad.; Lavandula off., flor. (► Kap. 16.2)
- Humulus lup., strob. (► <u>Kap. 3.5.1</u>)
- Piper methysticum (zur Zeit in Deutschland geächtet; ► <u>Kap. 15</u>)
   Piperis methystici rhiz. tinct., extr., fluid.
  - 60-120 Tr. tgl.
  - warm, trocken; aromatisch-scharf, (anästhesierend)
  - Herz, Niere, Leber; stärkt und bewegt Herz-Qi, stärkt Nieren-Qi, bewegt Leber-Qi, beruhigt Shen
  - o angstlösend, schlaffördernd
  - o gutes und sicheres Kraut
- Passiflora inc., herb.; Stachys off., herb. (► Kap. 16.2)
- Ruta grav., herb. (► Kap. 13.2.3)
- Verbena off., herb. (► <u>Kap. 9.2.7</u>)
- ergänzend die Purgativa Rheum palm., rhiz., und Senna, fol.
   (► <u>Kap. 4.2</u>)
- stark wirksame Kräuter, die in diesem Buch nicht behandelt werden, wie Mandragora off., Papaver spp., Hyoscyamus niger oder Anagallis arvensis

# 15.3 Rezepturen

# 15.3.1 Ängstliche Lethargie (Herz- und Gallenblasen-Qi-Mangel)

Siehe ▶ <u>Tab. 15.8</u>.

▶ Tab. 15.8 Rezeptur Ängstliche Lethargie.

| Kräuter                    | Menge | Temperatur  | Geschmack                                        | Wirkung in der Rezeptur                            |
|----------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Veronica off.,<br>herb     | 30 ml | neutralwarm | aromatisch,<br>adstringierend, bitter,<br>(süß)  | gibt Mut und Entschlusskraft                       |
| Leonurus<br>cardiaca       | 20 ml | neutral     | bitter, leicht würzig-<br>scharf, adstringierend | bewegt und stärkt das Herz-<br>Qi, Shen beruhigend |
| Eleutherococcus sent., rad | 20 ml | warm        | süß, scharf, bitter                              | stärkt Qi und Yang von Herz<br>und Niere           |

| Kräuter                   | Menge | Temperatur | Geschmack                        | Wirkung in der Rezeptur                                      |
|---------------------------|-------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Centella asiat.,<br>herb. | 20 ml | kühl       | bitter, süßlich, etwas<br>scharf | stärkt Qi, Jing und Shen                                     |
| Cinchona, cort.           | 10 ml | kühl       | bitter                           | stärkt Herz und Milz, über die<br>Mitte leicht Blut stärkend |

**Dosierung**  $3 \times 30$  Tr. tgl.

# **Symptome und Befunde**

- furchtsam, schüchtern, mutlos
- ängstliche Palpitationen, Panikattacken
- Durchschlafstörung, Palpitationen
- Puls: schwach (Ruo)Zungenkörper: blass

**Syndrom** Herz- und Gallen-Qi-Mangel

## **Therapieprinzip**

- Herz-Qi stärken.
- Gallen-Qi stärken.
- Shen harmonisieren.
- Ängstlichkeit beseitigen.

# 15.3.2 Depressionen und Verwirrtheit (Schleim-Kälte benebelt den Geist/Schleim staut das Herz-Yang)

Siehe ▶ <u>Tab. 15.9</u>.

▶ **Tab. 15.9** Rezeptur Depressionen und Verwirrtheit.

| Kräuter                   | Menge | Temperatur | Geschmack                                       | Wirkung in der<br>Rezeptur                          |
|---------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ruta graveolens,<br>herb. | 30 ml | warm       | aromatisch,<br>adstringierend, bitter,<br>(süß) | bewegt Blut, zerteilt Schleim,<br>Wahnsinn bessernd |

| Kräuter                     | Menge | Temperatur | Geschmack                                        | Wirkung in der<br>Rezeptur                               |
|-----------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acorus calamus, rhiz.       | 20 ml | warm       | bitter, leicht würzig-<br>scharf, adstringierend | zerstreut Schleim, öffnet die<br>Sinne, stärkt die Mitte |
| Eleutherococcus sent., rad. | 20 ml | warm       | süß, scharf, bitter                              | stärkt Qi und Yang von Herz<br>und Niere                 |
| Hypericum perf., herb.      | 20 ml | warm       | leicht bitter, süß,<br>adstringierend            | Shen harmonisierend, Hun<br>besänftigend, bewegend       |
| Convallaria, herb.          | 10 ml | neutral    | bitter, scharf, süß                              | stärkt Herz und Niere,<br>bewegt Blut und Qi             |

**Dosierung**  $3 \times 30$  Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

- Palpitationen, Atemnot, heller Auswurf
- · Schwäche, sehr müde
- unklares Denken, Depression
- Puls: schlüpfrig (Hua), langsam (Chi)
- Zungenkörper: geschwollen mit dickem, weißem, schlüpfrigem, klebrigem Zungenbelag

**Syndrom** Schleim staut das Herz-Yang.

#### **Therapieprinzip**

- Schleim zerteilen.
- Herzöffnungen durchgängig machen.
- Blut und Qi bewegen.
- Herz-Yang entfalten.

# 15.3.3 Ruhelos, getrieben mit psychotischen Tendenzen, Herzklopfen (Herz-Feuer, etwas Schleim-Hitze im Herz)

Siehe ► Tab. 15.10.

▶ **Tab. 15.10** Rezeptur Ruhelos, getrieben mit psychotischen Tendenzen, Herzklopfen.

| Kräuter                   | Menge | Temperatur | Geschmack                                                   | Wirkung in der Rezeptur                                             |
|---------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Polygonum<br>bist., rhiz. | 27 ml | kalt       | sauer, adstringierend,<br>leicht bitter                     | kühlt Hitze, klärt Feuchte-<br>Hitze, schützt das Herz vor<br>Hitze |
| Viola odorata,<br>herb.   | 20 ml | kühl       | süß, sauer, (bitter)                                        | Herzporen von Schleim-Hitze<br>befreiend, kühlend                   |
| Asperula odorata, herb.   | 20 ml | kühl       | würzig, bitter, leicht<br>scharf, (herb-<br>adstringierend) | bewegt Blut und Qi, sedierend,<br>kühlend                           |
| Rheum palm., rhiz.        | 15 ml | kühl-kalt  | bitter, sauer                                               | leitet Hitze über den Darm aus                                      |
| Taraxacum off., rad.      | 15 ml | kühl       | bitter                                                      | kühlt, leitet Hitze über den<br>Urin aus                            |
| Helleborus<br>niger, rad. | 3 ml  | warm       | sehr bitter, scharf                                         | Wahnsinn besänftigend Cave:<br>toxisch                              |

#### **Dosierung** $3 \times 30$ Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

- manisches Verhalten
- Palpitationen, Hitzegefühle in der Brust
- Schlaflosigkeit, Albträume
- Durst, dunkler Urin
- Puls: voll (Shi), schnell (Shuo), überflutend (Hong)
- **Zungenkörper:** hochrot, an der Spitze noch stärker gerötet und geschwollen, gelber Belag

#### **Syndrom** Loderndes Herz-Feuer

#### **Therapieprinzip**

- Herz-Feuer klären.
- Herzporen von Schleim-Hitze befreien.
- Shen beruhigen.

# 15.3.4 Bipolare Störung (Herz-Blut-Mangel)

Siehe ▶ <u>Tab. 15.11</u>.

▶ **Tab. 15.11** Rezeptur Bipolare Störung.

| Kräuter                      | Menge | Temperatur   | Geschmack                             | Wirkung in der Rezeptur                                         |
|------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hypericum perf., herb.       | 20 ml | warm         | leicht bitter, süß,<br>adstringierend | Shen harmonisierend, Hun besänftigend, bewegend                 |
| Valeriana off., rad.         | 20 ml | etwas warm   | bitter, süß,<br>aromatisch, scharf    | Shen beruhigend, Leber-Yang<br>absenkend, Struktivität stärkend |
| Melissa off., fol.           | 15 ml | neutral warm | sauer, aromatisch,<br>leicht bitter   | Shen und Hun beruhigend, Blut<br>stärkend und erfrischend       |
| Ruta<br>graveolens,<br>herb. | 15 ml | warm         | bitter, aromatisch<br>scharf          | bewegend, dynamisierend;<br>Wahnsinn besänftigend               |
| Tribulus terrestris, fruct.  | 15 ml | neutral      | bitter, scharf, süß                   | Leber-Yang absenkend, Wind<br>beruhigend                        |
| Avena sativa<br>Urtinktur    | 10 ml | neutral      | fade, süßlich,<br>neutral             | stärkt Herz-Blut                                                |
| Helleborus<br>niger, rad.    | 5 ml  | warm         | sehr bitter, scharf                   | Wahnsinn besänftigend Cave:<br>toxisch                          |

**Dosierung**  $4 \times 30$  Tr. tgl.

Beachte: Zu Yin- und Blut-Aufbau sind unbedingt diätetische Maßnahmen zur Unterstützung zu verordnen.

# **Symptome und Befunde**

- manisch-depressives Verhalten im Wechsel
- Schlafstörungen, Palpitationen, Schwindel
- Nachtschweiß
- Puls: dünn (Xi), rau (Se)
- Zungenkörper: blass ohne Belag, evtl. Seiten gerötet

**Syndrom** Herz-Blut-Mangel, aufsteigendes Leber-Yang

# Therapieprinzip

- Shen harmonisieren.
- Herz-Blut stärken.
- Leber-Yang absenken.

# 16 Inneren Wind auslöschende und Leber-Yang absenkende Kräuter

#### 16.1 Grundsätzliches

Die Arzneien dieser Gruppe haben, ähnlich denen in ► Kap. 15, die Funktion, übermäßige Yang-Funktionen zu sedieren, abzusenken. Hier wird der pathologisch überhöhte, überaktive Leberfunktionskreis sediert, befriedet, übermäßige Erregung wird abgesenkt.

Die Symptome reichen von Kopfschmerzen, Reizbarkeit/Jähzorn, Schwindel über Tremor, Spasmen, hohes Fieber, aggressives Verhalten bis hin zu Epilepsie und Apoplex.

Emotionaler Stress, starke Konflikte mit Wut, Ärger, Zorn, aber auch Depression sind oft unmittelbare Auslöser von emporschlagendem Leber-Yang (Gan Yáng Shàng Kàng \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \].

Mangelnde struktive Reserven wie Leber-Blut-Mangel, Leber-Yin-Mangel oder Nieren- und Leber-Yin-Mangel begünstigen das pathologische Aufsteigen des Leber-Yang, da das Yin zu wenig Substanz hat, um das Yang zu binden, festzuhalten, zu bändigen.

Das Emporschlagende Leber-Yang manifestiert sich in Symptomen wie:

- klopfender, berstender Kopfschmerz (Migräne), oft pochender Schläfenkopfschmerz
- Wut, Reizbarkeit, Neigung zu Jähzorn
- Tinnitus, Schwindel, Taubheit
- Verspannungen, Zuckungen, Taubheitsgefühle
- Schlaflosigkeit, evtl. exzessive Träume
- Puls: saitenförmig
- Zungenkörper: rot oder blass, betonte Ränder

Je nach bedingendem Substanzmangel treten Symptome in den Vordergrund, wie z. B. Sehstörungen, Schwindel bei Blut-Mangel oder Trockenheitssymptome, Hitzewallungen bei Yin-Mangel. Typische klinische Diagnosen sind Kopfschmerzen, Migräne, Neigung zu Wutanfällen, Tinnitus, Schwindel und Hypertonie.

Zu den wichtigsten Medikamenten gehören

Tanacetum/Chrysanthemum parthenium, Lavandula off., Petasitis, Matricaria/Chamomilla recutita, Stachys off./Betonica, Tribulus terrestris, Passiflora incarnata.

Die Folge des pathologisch überhöhten Aufsteigens der Energie ist eine Überlastung der primär absenkenden Funktionskreise, also des Magens (z. B. Übelkeit bei Migräne) und der Lunge (z. B. Asthma durch Lebereinfluss).

Chronischer Alkoholabusus, energetisch heiße Nahrung oder Medikamente/Drogen können die Symptome begünstigen und zusätzlich Hitze erzeugen.

Besteht die pathologische Situation länger, dann kann sich **Leber-Wind** (Gan Feng Nèi Dòng [[[]]]) herausbilden. Leber-Yang steigt immer gewaltiger auf, zieht das Blut mit sich, bis es sich am Schädeldach wie eine Sturmflut bricht. Die Leber-Yang-Symptome verschlimmern sich und werden anfallsartiger bis hin zu **Leber-Wind:** 

- Kopfschmerzattacken, Schwindelattacken
- Tremor, Spasmen, Opisthotonus
- Parästhesien, Paresen, Paralyse, Bewusstlosigkeit
- Zungenkörper: steif, zitternd und zu einer Seite gestreckt

Typische klinische Diagnosen sind Epilepsie, Apoplexie, Enzephalitis, Lähmungen und hypertone Krisen.

Steht in der Ätiologie von Leber-Wind Leber-Blut-Mangel im Vordergrund, variieren die Symptome:

- blasse Haut, Zuckungen, Tics, Augen- und Sehstörungen, Sprachstörungen und Stottern
- weniger Kopfschmerzen
- Zungenkörper: blas

Leber-Wind kann auch aus großer Hitze entstehen. Meist entwickelt sich die Hitze aus einer dramatischen Abflussbehinderung in Leber oder Gallenblase (Leberfeuer: ► <u>Kap. 3</u>) oder infektiösen Prozessen, wie z. B. Meningitis, Abszesse, Sepsis. Symptome sind:

- Konvulsionen, hohes Fieber, Koma
- Puls: schnell, voll, saitenförmig
- Zungenkörper: tiefrot, steif

Der Vollständigkeit halber die wichtigen Kräuter: Mandragora officinarum, Hyoscyamus niger, Lactuca virosa, Papaver spp., Viola odorata.

Schleim, der dem Qi folgend durch den gesamten Körper vagabundieren kann, verbindet sich gern mit Innerem Wind (z. B. Wind-Schleim führt zu Apoplex). Schleim ist als Zeichen einer Chronifizierung (Verschlackung, Dyskrasie) zu deuten. (

Kap. 14).

Hun □, die Geist- oder Wander-Seele, sozusagen der Holzanteil des Shen, wird von der pathologisch überhöhten Leber belastet, aus dem Frieden gedrängt. Diagnostisch fassbar als Schlafstörungen, Traumstörungen, übermäßiges Misstrauen, Boshaftig-, aber auch Zaghaftigkeit.

Einige Pflanzen mit besonderer Beziehung zu Hun:

- Anacyclus pyrethrum, rad. (► <u>Kap. 16.2.3</u>)
- Cimicifuga racemosa, rhiz. (► Kap. 18.8.13)
- Citrus aurantium amara, pericarp. (► Kap. 6.2.3)
- Hypericum perfoliatum, herb. (▶ <u>Kap. 15.2.2</u>)
- Matricaria Chamomilla, flor. (► Kap. 9.2.8)
- Lavandula off., flor. (► <u>Kap. 16.2.5</u>)
- Melissa off., herb. (► <u>Kap. 15.2.5</u>)
- Passiflora incarnata, herb. (> Kap. 16.2.2)
- Ruta graveolens, herb. ( Kap. 13.2.3)
- Verbena off., herb. (▶ <u>Kap. 9.2.7</u>)
- Veronica off., herb. (▶ <u>Kap. 15.2.3</u>)

Die Wirkungen der Kräuter dieser Gruppe lassen sich nicht mit Leitinhaltsstoffen beschreiben. Durch die absenkenden Eigenschaften der Arzneimittel ist generell in der Schwangerschaft Vorsicht geboten.

# 16.2 Kräuter

# 16.2.1 Stachys officinalis (Betonica)

Siehe ► <u>Abb. 16.1</u> und ► <u>Tab. 16.1</u>.

▶ **Tab. 16.1** Monografie Stachys officinalis.

| Name (lat.)                                              | Name<br>(dt.)       | Temperatur                                                                              | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                       | Organbezug | Tagesdosis                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Stachys officinalis, herb.<br>(Betonica, herb.)          | Heilziest,<br>Kraut | neutral                                                                                 | süß, bitter,<br>scharf,<br>adstringierend                                                                                                                                                                                                       | Le, Lu     | 1-8 g getr.<br>Droge für<br>Infus; 10-30-<br>120 Tr. Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                         |                     |                                                                                         | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                              |
| hyperakives Leber-Yang ber<br>Wind auslöschend; Hun stal |                     | neren Leber-                                                                            | Kopfschmerzen, Migräne, Sehstörungen,<br>Schwindel<br>Hypertonie, Palpitationen; Unruhe, nervöse<br>Anspannung geistige Stumpfheit, depressive<br>Verstimmung<br>Schmerzen (Neuralgien), Krämpfe, Apoplex,<br>Paralyse Unruhe, schlechte Träume |            |                                                              |
| Schleim und Feuchtigkeit au                              | usleitend           |                                                                                         | Asthma, Bronchitis<br>Exantheme, Wunden<br>Gicht, rheumatische Erkrankungen<br>Miktionsstörungen, Harnverhaltung, Ödeme<br>Appetitmangel                                                                                                        |            |                                                              |
| Qi regulierend                                           |                     | verspätete Menstruation, Dysmenorrhöe<br>Schmerzen unter dem Rippenbogen<br>Obstipation |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                              |
| adstringierend                                           |                     | Diarrhöe, Leukorrhöe<br>chronische Ulzera, Wunden, Ulzera<br>Hämorrhagien               |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |                                                              |

HUM 151, SCH 841, ITA 570f., UJH 547, LEX, MAD 2598f., KÖL 72, FUC 197, SPA 28

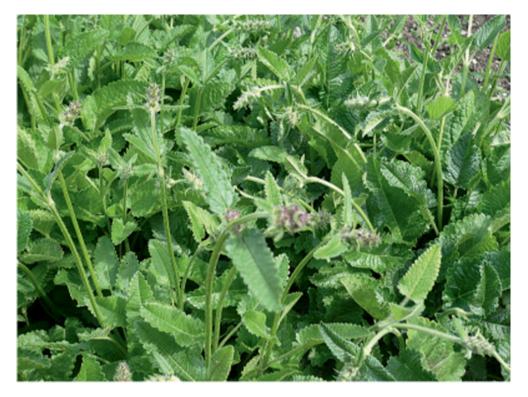

▶ **Abb. 16.1** Stachys officinalis.

# **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft, historisch: bei drohender Fehlgeburt

# 16.2.2 Passiflora incarnata

Siehe ► <u>Tab. 16.2</u>.

▶ **Tab. 16.2** Monografie Passiflora incarnata.

| Name<br>(lat.)              | Name (dt.)    | Temperatur   | Geschmack                                   | Organbezug | Tagesdosis                                                |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Passiflora incarnata, herb. | Passionsblume | neutral-kühl | leicht aromatisch-<br>bitter, süßlich, fade | He, Le     | 1-8 g getr. Droge<br>für Infus; 10-40-<br>120 Tr. Tinktur |
| Wirkbeschreibung            |               | Indikationen |                                             |            |                                                           |

| Name<br>(lat.)                                                                     | Name (dt.)    | Temperatur                                                                                                                                                                                                                                       | Geschmack                                                                                                 | Organbezug | Tagesdosis                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Passiflora incarnata, herb.                                                        | Passionsblume | neutral-kühl                                                                                                                                                                                                                                     | leicht aromatisch-<br>bitter, süßlich, fade                                                               | He, Le     | 1-8 g getr. Droge<br>für Infus; 10-40-<br>120 Tr. Tinktur |  |  |
| Wirkbesch                                                                          | reibung       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikationen                                                                                              |            |                                                           |  |  |
| hyperaktives Leber-Yang absenkend und inneren Wind auslöschend, so Shen beruhigend |               | Kopfschmerzen; Muskelverspannungen;<br>Spannungszustände, Krämpfe, Schmerzen, Neuralgien,<br>Zittern, Zuckungen, Glaukom, Eklampsie Hitzewallungen,<br>Schlafstörungen, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit; Palpitationen;<br>Hypertonie, Konjunktivitis |                                                                                                           |            |                                                           |  |  |
| Shen und Hun beruhigend                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Schlafstörungen Drogenentzug: Alkohol, Nikotin, Morphin<br>Delirium, Depressionen, Unruhe, Angst Hysterie |            |                                                           |  |  |
| Qi bewegend und regulierend                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Krämpfe, Schmerzen, Asthma, Keuchhusten Wut,<br>emotionale Anspannung                                     |            |                                                           |  |  |

MTD 345, HOL 839f., TSF 376f., UJH 459f., LEX, MAD 2070f., ZIZ 310f., REK 123, HOM 386, LFA 274

# 16.2.3 Anacyclus pyrethrum

Siehe ► <u>Tab. 16.3</u>.

▶ **Tab. 16.3** Monografie Anacyclus pyrethrum.

| Name<br>(lat.)                                    | Name (dt.)    | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                  | Organbezug | Tagesdosis                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| Anacyclus pyrethrum, rad.                         | Bertramwurzel | warm       | scharf,<br>brennend                                                                                                                                                                        | Lu, Ni, Mi | als Teedroge<br>ungebräuchlich; 10-30-<br>60- (90) Tr. Tinktur |
| Wirkbeschr                                        | eibung        |            | Indikationen                                                                                                                                                                               |            |                                                                |
| Feuchtigkeit und Schleim transformierend          |               |            | Bronchitis, verschleimte Lungen, Sinusitis, Husten,<br>Heiserkeit, Kopfschmerzen Gelenksdeformationen,<br>Mumps/Parotitis Apoplex, Lähmungen, Zungenlähmung<br>Morbus Parkinson, Epilepsie |            |                                                                |
| Nieren-Yang stärkend und erwärmend                |               |            | Frigidität und Impotenz Müdigkeit, Erschöpfung Ischialgie,<br>Lumbago Ödeme, Bettnässen; Zahnschmerzen                                                                                     |            |                                                                |
| Kälte-Wind-Feuchtigkeit ausleitend, diaphoretisch |               |            | Rheuma, Gicht chronische Fieber                                                                                                                                                            |            |                                                                |
| Milz tonisierend, Feuchtigkeit ausleitend         |               |            | bleierne Schwere im Körper, Müdigkeit Kopfschmerzen,<br>Völlegefühle, Geschmacksstörungen chronische Epilepsie                                                                             |            |                                                                |
| inneren Wind                                      | d auslöschend | _          | Kopfschmerzen, Kopfneuralgien Apoplex, Epilepsie                                                                                                                                           |            |                                                                |

HUM 201, SCH 1029, LON 485, UJH 264, LEX, MAD 2251f., ZIZ 315, KÖL 70, HVB 55, AYU 135

# **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

# **16.2.4 Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium)**

Siehe ► Abb. 16.2 und ► Tab. 16.4.

▶ **Tab. 16.4** Monografie Tanacetum parthenium.

| Name (lat.)                               | Name<br>(dt.) | Temperatur  | Geschmack                                                               | Organbezug | Tagesdosis                                                          |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tanacetum/Chrysanthemum parthenium, herb. | Mutterkraut   | neutralwarm | bitter, scharf                                                          | Le, Ni     | 0,5-3 g getr.<br>Droge für<br>Infus; 10-30-<br>60-90 Tr.<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                          |               |             | Indikationen                                                            |            |                                                                     |
| hyperaktives Leber-Yang absenkend         |               |             | Schläfenkopfschmerzen; spezifisch bei Migräne<br>Epilepsie Schwindel    |            |                                                                     |
| Qi bewegend                               |               |             | Dysmenorrhöe, Harnstau Nahrungsstagnation im Magen                      |            |                                                                     |
| Wind-Hitze zerstreuend                    |               |             | Erkältung mit Fieber Kopfschmerzen; Migräne<br>Herpes, Hautentzündungen |            |                                                                     |

SCH 1080f., HOL 591f., TSF 368f., KOS 84, LEX, MAD 1855, HOM (Nestmann), Positivmonografien ESCOP, WHO



▶ **Abb. 16.2** Tanacetum parthenium.

# **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

**Allgemeine Bemerkungen** Die Wirkung im akuten Migräneanfall ist nur mäßig. Gut wirksam ist eine Kur über Wochen.

# 16.2.5 Lavandula officinalis

Siehe ► <u>Abb. 16.3</u> und ► <u>Tab. 16.5</u>.

▶ **Tab. 16.5** Monografie Lavandula officinalis.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Namaula<br>Hatirlalis,<br>flor.                        | Namael,<br>Isten                                       | Temperatur | Geschwa, bitter,<br>leicht scharf                                                           | <b>Lergan barrug</b><br>Mitte                                                                                                                    | ন্ত্রিভার বিদ্যান বিদ |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Wirkbeschr                                             | eibung                                                 |            | Indikationen                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Lavandula officinalis, flor.                           | Lavendel,<br>Blüten                                    | etwas warm | aromatisch, bitter,<br>leicht scharf                                                        | Le, He, Därme,<br>Mitte                                                                                                                          | 0,5-6 g getr. Droge für<br>Infus; 10-45-90 Tr. Tinktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Wirkbeschr                                             | Wirkbeschreibung                                       |            | Indikationen                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| _                                                      | Shen beruhigend, hyperaktives Leber-<br>Yang absenkend |            |                                                                                             | Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Palpitationen Asthma, Spasmen<br>Kopfschmerzen mit nervöser Anspannung, Schwindel, Tremor,<br>Epilepsie, Apoplex |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Qi der Mitte und der Därme tonisierend und regulierend |                                                        |            | Darmkoliken, Reizdarmsyndrom Blähungen, Diarrhöe, Übelkeit,<br>Völlegefühl                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Herz- und Leber-Qi bewegend und regulierend            |                                                        |            | Verdauungsblockaden, Krämpfe, Koliken depressive<br>Verstimmung, Ängstlichkeit, Herzklopfen |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

HUM 180, SCH 1072f., MON 254f., UJH 411f., LEX, MAD 1721f., AYU 353f., LIN 78, WAG 107f., Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 16.3** Lavandula officinalis.

#### 16.2.6 Tribulus terrestris

Siehe ► <u>Tab. 16.6</u>.

▶ **Tab. 16.6** Monografie Tribulus terrestris.

| Name (lat.)                       | Name<br>(dt.)          | Temperatur | Geschmack                                                                                           | Organbezug                                                                         | Tagesdosis                                                |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tribulus<br>terrestris,<br>fruct. | Erd-<br>Burzeldorn     | neutral    | bitter, scharf,<br>süß                                                                              | Le, Ni, He                                                                         | 2-9 g getr. Droge für<br>Dekokt; 10-30-120 Tr.<br>Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreibung                  |                        |            | Indikationen                                                                                        |                                                                                    |                                                           |  |  |  |
| Leber-Yang absenkend              |                        |            | Schwindel, Sehstörungen, Kopfschmerz Hypertonie<br>Reizbarkeit                                      |                                                                                    |                                                           |  |  |  |
| Leber-Wind ausl                   | Leber-Wind auslöschend |            |                                                                                                     | gerötete, tränende Augen; Fotophobie, geschwollene Augen<br>Hautjucken, Windpocken |                                                           |  |  |  |
| Leber-Qi bewegend                 |                        |            | hypochondrische Schmerzen, Ikterus, Hepatitis<br>Menstruationsstörungen Blähungen, Appetitlosigkeit |                                                                                    |                                                           |  |  |  |
| Niere stärkend                    |                        |            | Neurasthenie Impotenz (Aphrodisiakum) Ödeme,<br>Steinleiden, Dysurie                                |                                                                                    |                                                           |  |  |  |

LON 182, POR (1978) 304, CHE 801f., AYU 514f., GRE 240, LEX, LFA 236f., RÄT (1998)



Schwangerschaft

## 16.2.7 Helleborus niger

Siehe ▶ <u>Abb. 16.4</u> und ▶ <u>Tab. 16.7</u>.

▶ **Tab. 16.7** Monografie Helleborus niger.

| Name (lat.)            | Name (dt.) | Temperatur | Geschmack              | Organbezug | Tagesdosis              |
|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|
| Helleborus niger, rad. | Christrose | warm       | sehr bitter,<br>scharf | Le, He, Ni | 10-15-45 Tr.<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung       |            |            | Indikationen           |            |                         |

| Name (lat.)                                      | Name (dt.)       | Temperatur | Geschmack                                                                                                   | Organbezug | Tagesdosis              |  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--|
| Helleborus niger, rad.                           | Christrose       | warm       | sehr bitter,<br>scharf                                                                                      | Le, He, Ni | 10-15-45 Tr.<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                 |                  |            | Indikationen                                                                                                |            |                         |  |
| inneren Wind sedierend<br>(Purgativum), Shen han | , ,              | senkend    | Apoplexie, Epilepsie<br>Wutanfälle<br>Kopfschmerzen<br>Psychosen, Neurosen<br>Schreck, Schock, Schockfolgen |            |                         |  |
| Schleim lösend                                   |                  |            | chronische Sinusitis, Verwirrung                                                                            |            |                         |  |
| Herz-Qi stärkend                                 |                  |            | Herzinsuffizienz, Melancholie                                                                               |            |                         |  |
| Feuchtigkeit ausleitend                          | Ödeme, Nephritis |            |                                                                                                             |            |                         |  |

HUM 174, LEX, RÄT (1998), FBR 300, UJH 386, KÖL 227f.



▶ **Abb. 16.4** Helleborus niger.

Sehr toxisch: In den oberirdischen Teilen der Christrose bestimmen Protoanemonin und Ranunculin die toxischen Eigenschaften. In den unterirdischen Teilen wurden verschiedene Saponine und Hellebrigenin (Bufadienolid) nachgewiesen. Hellebrigenin kann eine digitalisähnliche Symptomatik mit Bradykardie, Arrhythmie, Mydriasis, zentraler Erregung hervorrufen. Greift auch etwas den Magen an! Die Pflanze ist giftig für Pferde, Rinder, Hunde, Katzen u. a.

Allgemeine Bemerkung altes Schnupfmittel, um Schleim aus dem Gehirn zu purgieren: 0,5-1 g Pulver durch die Nase hochziehen, 2 Min. warten und dann herausniesen

### 16.2.8 Piscidia erythrina

Siehe ► Tab. 16.8.

▶ **Tab. 16.8** Monografie Piscidia erythrina.

| Name (lat.)                          | Name (dt.)                         | Temperatur | Geschmack                    | Organbezug     | Tagesdosis                                                 |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Piscidia<br>erythrina, cort.<br>rad. | Jamaikanische<br>Fischfängerwurzel | kalt       | bitter                       | Le, He, Uterus | 1-12 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt, 0,5-<br>45 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibu                       | Wirkbeschreibung                   |            |                              | Indikationen   |                                                            |  |  |
| Shen beruhigend                      |                                    |            | Schlaflosigkeit, Reizbarkeit |                |                                                            |  |  |
| hyperaktives Leber-Yang absenkend    |                                    |            | Migräne, Muskelspasmen       |                |                                                            |  |  |
| Schmerzen stillend                   |                                    |            | Neuralgien, Dysmenorrhöe     |                |                                                            |  |  |

LEX, RÄT (1998), FBR 434, ROS (2009)

#### Cave

Toxisch! Kann Schwitzen, Speichelfluss, Magenbeschwerden, Übelkeit, Benommenheit und Depression hervorrufen bei unsachgemäßer Verwendung.

**K** Kontraindikationen

## **Wechselwirkungen**

Piscidia ist ein wirkungsvolles Beruhigungsmittel und kann mit anderen Drogen oder Kräutern gegen Schlaflosigkeit oder Angstzustände interagieren.

## 16.2.9 Weitere Kräuter mit Bezug zu Leber-Yang oder Wind

- Tilia cordata, flor (► Kap. 2.3.2)
- Humulus lupus, strob. (► Kap. 3.5.1)
- Matricaria recutita, flor./Chamomilla (► Kap. 9.2.8)
- Menyanthes trifoliata, fol. (► <u>Kap. 10.2.9</u>)
- Ruta grav., herb. (▶ <u>Kap. 13.2.3</u>)
- Valeriana off., rad. (► <u>Kap. 15.2.4</u>)
- Cimicifuga racemosa, rad. cum rhiz. (► Kap. 18.8.13)
- Cnicus benedictus, herb. (► <u>Kap. 9.2.15</u>)

#### 16.3 Rezepturen

## 16.3.1 Migräne (Aufsteigendes Leber-Yang)

Siehe ► Tab. 16.9.

▶ **Tab. 16.9** Rezeptur Migräne.

| Kräuter                                   | Menge | Temperatur  | Geschmack                               | Wirkung in der<br>Rezeptur        |
|-------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Tanacetum/Chrysanthemum parthenium, herb. | 30 ml | neutralwarm | bitter!, scharf                         | senkt Leber-Yang                  |
| Petasites off., fol.                      | *     | warm        | etwas bitter,<br>etwas scharf           | bewegt Leber-Qi,<br>spasmolytisch |
| Lavandula off., flor.                     | 20 ml | etwas warm  | aromatisch,<br>bitter, leicht<br>scharf | senkt Leber-Yang                  |

| Kräuter                  | Menge | Temperatur   | Geschmack                              | Wirkung in der<br>Rezeptur                                   |
|--------------------------|-------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Verbena off., herb.      | 20 ml | neutral      | bitter,<br>adstringierend,<br>(scharf) | bewegt Qi, beruhigt Hun und<br>Shen, (altes Chlorose-Mittel) |
| Berberis, fruct.         | 15 ml | kühl         | bitter, sauer                          | stärkt Leber-Blut, kühlt die<br>Leber                        |
| Cimicifuga rac., rhiz.   | 10 ml | kühl         | bitter                                 | stärkt Yin, senkt Leber-Yang                                 |
| Glycyrrhiza glab., rhiz. | 5 ml  | neutral-kühl | süß                                    | stärkt Qi, harmonisiert die<br>Rezeptur                      |

<sup>\*</sup> wegen der Gesetzeslage (2011): Petadolex Kps. aus England beziehbar

**Dosierung**  $3 \times 30-40$  Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

- Halbseitenkopfschmerz, intensiv klopfender Kopfschmerz, Liegen verschlechtert
- Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, aufgetriebener Bauch, leichter Schwindel
- Puls: saitenförmig
- Zungenkörper: aufgerollte Seitenränder

**Syndrom** Aufsteigendes Leber-Yang

#### **Therapieprinzip**

- Leber-Yang absenken.
- Leber-Blut stärken.

## Rezepturen

Historisches Tee-Rezept nach Mességué, Rp. Datenbank Roos, bei Kopfschmerzen

- Baldrian
- Nelkenwurz je 1 Teil
- Lavendel

- Melisse
- Minze
- Quendel je 2 Teile

## Historisches Rezept nach Madaus/Rose (S. 2224) bei Migräne (Schlaflosigkeit, Schwindel)

- Schlüsselblumenkraut und -wurzel
- Baldrianwurzel
- Hopfenzapfen
- Lavendelblüten
- Ziestkraut
- Johanniskraut
- Nelkenwurz je 10 g

## 16.3.2 Basis-Rezeptur Krampfanfälle (Leber-Wind erhebt sich im Innern)

▶ Tab. 16.10 Basis-Rezeptur Krampfanfälle.

| Kräuter                                 | Menge | Temperatur   | Geschmack                                   | Wirkung in der Rezeptur                                       |
|-----------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Stachys off., herb.<br>(Betonica herb.) | 30 ml | neutral      | süß, bitter, scharf,<br>adstringierend      | senkt Leber-Yang, senkt inneren<br>Wind, Krämpfe, Lähmungen   |
| Passiflora incarn.,<br>herb.            | 30 ml | neutral-kühl | leicht aromatisch-<br>bitter, süßlich, fade | senkt Leber-Yang, senkt inneren<br>Wind, Krämpfe, Zittern     |
| Cnicus benedictus, herb.                | 15 ml | neutral      | bitter, scharf,<br>adstringierend           | behandelt Schleim, stützt die<br>Mitte, altes Epilepsiemittel |

Basis-Rezeptur, die angepasst und je nach Diagnose mit Yin oder Blut stärkenden und Schleim behandelnden Kräutern ergänzt werden sollte. Die Temperatur der Rezeptur sollte individuell angepasst werden (▶ <u>Tab.</u> <u>16.10</u>).

**Dosierung**  $4 \times 30$  Tr. tgl.

### 16.3.3 Tourette-Syndrom (Leber-Wind und Schleim)

Siehe ► <u>Tab. 16.11</u>.

#### ▶ **Tab. 16.11** Rezeptur Tourette-Syndrom.

| Kräuter                                 | Menge | Temperatur   | Geschmack                                                   | Wirkung in der<br>Rezeptur                                       |
|-----------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lavandula off., flor.                   | 20 ml | etwas warm   | aromatisch, bitter, leicht<br>scharf                        | senkt Leber-Yang                                                 |
| Helleborus niger, rad.                  | 5 ml  | warm         | sehr bitter, scharf                                         | Epilepsie                                                        |
| Stachys off., herb.<br>(Betonica herb.) | 20 ml | neutral      | süß, bitter, scharf,<br>adstringierend                      | senkt Leber-Yang, senkt<br>inneren Wind, Krämpfe,<br>Epilepsie   |
| Passiflora incarn., herb.               | 20 ml | neutral-kühl | leicht aromatisch-bitter,<br>süßlich, fade                  | senkt Leber-Yang, senkt<br>inneren Wind, Krämpfe,<br>Zittern     |
| Convallaria maj.,<br>herb.              | 15 ml | neutral      | bitter, leicht süß                                          | stärkt das Herz, behandelt<br>Schleim                            |
| Geum urbanum,<br>rad.                   | 10 ml | warm         | bitter-aromatischwürzig,<br>wohlriechend,<br>adstringierend | stärkt die Mitte, Blut<br>stillend, behandelt Schleim            |
| Cnicus benedictus,<br>herb.             | 10 ml | neutral      | bitter, scharf,<br>adstringierend                           | behandelt Schleim, stützt<br>die Mitte, altes<br>Epilepsiemittel |

#### **Dosierung** $4 \times 30$ Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

- Epilepsieartige Krampfanfälle, die auf wenige Muskelgruppen beschränkt sind. Die Tics kommen öfter unter emotionaler Anspannung. Vermehrtes Schlafbedürfnis.
- Puls: saitenförmig (Xian), schlüpfrig (Hua)
- Zungenkörper: leicht gerötet, dünner weißlicher klebriger Belag

#### **Syndrome** Leber-Wind und Schleim

#### **Therapieprinzip**

- Wind unterdrücken.
- $\bullet \ \ Sinnesorgane \ \ddot{o}ffnen.$
- Schleim beseitigen.

## Rezepturen

Historisches Rezept nach Schneider bei Herzschwäche, besonders im Alter, bei erhöhtem Blutdruck und bei Gefahr eines Schlaganfalls

Mistel-Fluidextrakt 20 ml Weißdorn-Fluidextrakt 10 ml 3 × tgl. 15–20 Tr.

## 16.3.4 Schwindelanfälle (Aufsteigendes Leber-Yang)

Siehe ► Tab. 16.12.

▶ Tab. 16.12 Rezeptur Schwindelanfälle.

| Kräuter                                   | Menge | Temperatur  | Geschmack                            | Wirkung in der<br>Rezeptur                    |
|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tanacetum/Chrysanthemum parthenium, herb. | 25 ml | kühl/warm   | bitter!, scharf                      | senkt Leber-Yang                              |
| Lavandula off., flor.                     | 25 ml | etwas warm  | aromatisch, bitter,<br>leicht scharf | senkt Leber-Yang, senkt<br>inneren Wind       |
| Convallaria maj., herb.                   | 20 ml | neutral     | bitter, leicht süß                   | stärkt das Herz,<br>behandelt Schleim         |
| Melissa off., fol.                        | 20 ml | neutralwarm | sauer, aromatisch,<br>leicht bitter  | senkt Leber-Yang, hilft<br>Shen, reguliert Qi |
| Mentha pip., fol.                         | 10 ml | warm        | scharf, aromatisch                   | reguliert Qi, hilft dem<br>Magen              |

**Dosierung**  $5 \times 30$  Tr. tgl.

#### **Symptome und Befunde**

- Schwindelanfälle, Hypertonie, Zuckungen
- Reizbarkeit
- Puls: saitenförmig (Xian)
- Zungenkörper: steif und schief

**Syndrom** Aufsteigendes Leber-Yang

## Therapieprinzip

- Leber-Yang absenken.
- Wind befrieden.
- Qi regulieren.

# 17 Aromatische Kräuter, die die Sinnesöffnungen freimachen

### 17.1 Grundsätzliches

Die aromatischen Arzneien sind Drogen von so starkem aromatischem Geschmack und Geruch, dass sie einen "wieder-belebenden" Effekt haben; damit ist gemeint, dass vorübergehende Bewusstlosigkeit behoben wird analog zu dem bei uns bekannten Riechsalz-Fläschchen (Hirschhornsalz) bei Ohnmacht.

In der Chinesischen Medizin wurden Arzneien dieser Gruppe zur ersten Hilfe bei Fieber, Hitze, die das Perikard angreift, Hitze-Schlag, Schleim, der die Herzporen verlegt oder Wind-Schlag (z. B. Apoplex), benutzt. Störungen dieser Art manifestieren sich u. a. als Bewusstlosigkeit, Delirium, Epilepsie, Schlaganfall oder auch in komatösen Zuständen.

Notfallsituationen dieser Art sind heute eine Domäne der Schulmedizin, daher haben wir uns entschlossen in dieser Gruppe nur Kampher als einziges aromatisches Arzneimittel zu präsentieren, denn eine "einfache" Ohnmacht oder ein Nadelkollaps lassen sich gut mit diesem Mittel beherrschen.

Kampher weist einen sehr hohen Anteil an ätherischen Ölen auf. Auch andere Kräuter mit einem hohen Gehalt an ätherischen Ölen wie Melissa, Lavandula, Rosmarin, Caryophyllus wirken belebend, aber schwächer (▶ <u>Kap. 6</u>).

Neben den extrahierten ätherischen Ölen mit belebender Wirkung wurden früher häufig verschiedene Ätherarten in Alkohol ähnlich den Riechfläschchen zur Belebung benutzt (z. B. Hoffmannstropfen, auch Ätherweingeist oder Spiritus aethereus genannt).

In der Chinesischen Medizin wird Camphora traditionell bei Fülle-Befunden angewendet. Bei Bewusstseinsstörungen aufgrund von Mangel werden in der Regel Qi-, Yang-Tonika, erwärmende Arzneien oder adstringierende Kräuter eingesetzt. Bei akuten Notfallsituationen aufgrund von Mangel z. B. Bewusstseinsverlust mit profusen Schweißen, Stuhl- oder Urininkontinenz, eiskalten Extremitäten etc. ist schulmedizinische Notfallbehandlung anzuwenden.

Wird Camphora wegen seiner guten belebenden Wirksamkeit in Mangelsituationen eingesetzt (z. B. Kreislaufschwäche) ist auf eine flankierende Rezeptur zu achten, denn Campher ist stark zerstreuend und würde bestehende Yang-, Qi-, oder Blut-Schwäche im Laufe der Zeit nur verschlimmern.

In chronischen Fällen, in denen Schleim und Feuchtigkeit dominieren, kann Acorus calamus eine passende Grundarznei sein (> Kap. 6).

## 17.2 Kräuter

## 17.2.1 Camphora

Siehe ▶ <u>Tab. 17.1</u>.

▶ **Tab. 17.1** Monografie Camphora.

| Name<br>(lat.)                                             | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                                                                    | Organbezug     | Tagesdosis                             |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--|--|
| Camphora<br>aus<br>Cinnamomum<br>camphora                  | Kampfer       | heiß       | scharf, bitter                                                                                               | He, Pe, Lu, Mi | 0,02-0,2 g<br>(gut Alkohol<br>löslich) |  |  |
| Wirkbeschrei                                               | bung          |            | Indikationen                                                                                                 |                |                                        |  |  |
| Herzporen öffnend, Blockaden zerstreuend                   |               |            | Delirium, Bewusstseinstrübung,<br>Bewusstseinsverlust, Herzstiche, Kollaps,<br>Ohnmacht, Blutdruck steigernd |                |                                        |  |  |
| Wind und Feuchtigkeit ausleitend;<br>Parasiten austreibend |               |            | Aszites, Wurmbefall, juckende Läsionen,<br>Ödeme Anfangsstadium grippaler Infekte,<br>Nasenentzündung        |                |                                        |  |  |
| bewegend, Schmerzen lindernd                               |               |            | lokale Anwendung: Traumata mit Schmerzen<br>und Schwellungen, Rheuma, Juckreiz, Krätze                       |                |                                        |  |  |

GRE 171, MON 104f., SCH 1123f., MTD 351f., POR (1978) 219, LEX, MAD 794f., AYU 228f.

#### Cave

- Kampfer ist in hoher Dosis toxisch.
- Keine Langzeitanwendung!
- Vorsicht bei Leere-Befunden



Schwangerschaft

## Ergänzungen

 Camphora, die weißen Kristalle, sind ein Destillationsprodukt aus dem Kampherbaum oder synthetisch hergestellt.

- Die Kristalle nicht erhitzen, da sie stark flüchtig sind.
   Traditionell als Räucherstoff zur religiösen Verwendung.
- Hohe Dosen wirken anaphrodisiatisch, niedrige Dosen aphrodisiatisch. Überdosis führt zu Krämpfen, Übelkeit, Ohnmacht und Haut-, Schleimhautentzündungen.

## 17.2.2 Weitere Arzneien, die die Sinnesöffnungen freimachen

- Acorus spp.
- Borneol (kühl)
- Moschus
- Styrax
- Benzoe

## 17.3 Rezepturen

## 17.3.1 Rheuma, Juckreiz

#### **Franzbranntwein**

- besteht aus Camphora, Alkohol, Menthol, Koniferenöl
- äußerlich bei Wind-Feuchtigkeit-Blockaden, rheumatischen Beschwerden, Schmerzen, Juckreiz, auch bei akuter Hypotonie

## 17.3.2 Blockierte Herzporen, Feuchtigkeitsbefunde

**Camphora** 0,5–2 Msp., oral oder nasal einzunehmen bei Ohnmachtsneigung, Kollapsneigung, Herz-Kreislauf-Störungen

Nicht zur Dauermedikation!



## Historisches Rezept Korodin® (1985; Herz-Kreislauf-Tropfen)

Kampfer 2,5 g

Menthol 0,2 g

Convallaria, tinct. 0,4 g

Crataegus, fruct. extr. 55,0 g

Valeriana, tinct. 2,0 g

3–10 Tr. auf Zucker mehrmals täglich einnehmen. Trotz der guten Balance Camphora/Crataegus sollte die Daueranwendung auf einige Wochen beschränkt bleiben bzw. sollte Intervallartig erfolgen.

### 18 Tonika

#### 18.1 Grundsätzliches

Leere oder Mangel (Xu) im Sinne der Bā Gāng ([]; Diagnostik nach den Acht Leitkriterien) bedeutet, dass das Bestreben und Vermögen eines Individuums zur Aufrechterhaltung der eigenen Intaktheit, zur ausgewogenen Aufrechterhaltung aller physischen Funktionen unzureichend geworden ist, "also zur Aufrechterhaltung seiner ausgeglichenen Funktionen nicht mehr in der Lage ist. Eine Störung dieser Art erfordert eine suppletio, wörtlich eine 'Ergänzung'." (POR 1978: 424)

Die im Chinesischen als Bu Fa [] bezeichnete "ergänzende Methode" wird üblicherweise mit dem einengenden Begriff "Tonisierung" wiedergegeben (vgl. MAG 2000b: 95f.). Gemeint ist damit das Auffüllen, Ergänzen, Wiederherstellen, Nähren, Unterstützen defizienter Energie. Im *Neijing Suwen* heißt es: "Tonisiere das, was leer ist." (DGK, <u>Kap. 20</u>) Die Leere oder der Mangel kann sich beziehen auf:

- die konstitutionelle Abwehrkraft (Zhèng □),
- Energie-Formen wie Qi, Blut, Körpersäfte (Jin Yè □□),
- die Struktivität (Yin) oder Dynamik (Yang),
- einzelne Funktionskreise (Zàng Fu □□).

Die dafür geeigneten Kräuter müssen entsprechend den diagnostisch feststellbaren Unterschieden von Leere (Xu □) stärkende, wiederherstellende, auffüllende und erhaltende oder stützende Eigenschaften besitzen.

In dieser Hinsicht besteht eine Verwandtschaft zu dem in der römisch-arabischen Pharmakologie gebräuchlichen Begriff " Roborans" (lat. *roborare* = stärken, kräftigen) für Kräuter und Arzneistoffe, die zur Kräftigung und Hebung des Allgemeinbefindens verordnet wurden.

Mangel-Zustände (Xu Zhèng □□) zeigen sich in vielgestaltigen Formen und können sich während der Therapie verändern. Oft liegen bei ein und demselben Patienten mit unterschiedlicher Gewichtung Qi-, Blut-, Yang- oder Yin-Leere kombiniert vor. Insofern muss sich die Auswahl der Kräuter sehr genau auf die im einzelnen vorliegenden Mangel-Zustände und Syndrome beziehen.

Unter Mangel-Zuständen können schulmedizinisch folgende Erkrankungen verstanden werden: viele funktionelle Erkrankungen, zum metabolischen Syndrom und dessen Voraussetzungen zählende Erkrankungen, einschließlich Anämie, Malabsorption, Maldigestion usw., neuroendokrine Störungen, Beeinträchtigungen und Störungen des Immunsystems.

Aus Sicht der Chinesischen Medizin sind jedoch nicht alle Zustände verminderter Vitalität und Schwäche durch Leere verursacht, sondern können auch durch eine Fülle bedingt sein. Ebenso sind nicht alle chronischen Zustände immer auch Leere-Zustände. Fülle und Leere sind hier sehr genau zu differenzieren.

Mangel-Zustände können einhergehen mit Stagnation oder äußeren pathogenen Faktoren. Bei Qi- oder Blut-Mangel und gleichzeitiger Stagnation werden Kräuter mit auffüllenden Eigenschaften ergänzt mit Kräutern, die bewegend und durchgängig machend wirken. Bei gleichzeitigem Befund eines inneren Mangel-Syndroms und einer Fülle in der Oberfläche müssen auffüllende und die Oberfläche befreiende Kräuter miteinander kombiniert werden. Bei allen Arten von Feuchtigkeits- und Schleim-Belastung sind entsprechende Kräuter aus ▶ Kap. 6, ▶ Kap. 7 und ▶ Kap. 14 in Betracht zu ziehen.

### 18.1.1 Inhaltsstoffe und Energetik

Nach Auffassung der chinesischen Arzneimittel-Therapie sind Qi tonisierende Kräuter per se süß, weil das Süße der Geschmack der meisten Hauptnahrungsmittel (einschließlich der Muttermilch) ist und deshalb der am meisten nährende, d. h. vor allem der den substanziellen Aspekt des Qi stärkende. Das Süße wirkt zudem harmonisierend und befeuchtend.

Auch der süße Geschmack teilt sich in zwei Kategorien:

- durch die Geschmacksnerven sensorisch feststellbarer süßer Geschmack,
- 2. der funktionale (dem theoretischen Konzept entsprechende) süße Geschmack der Tonika.

#### Das Süße ist vor allem bedingt durch

- einen hohen Kohlenhydratanteil (Stärke, Zucker). Da Zao, die rote Dattel, ist z. B. ein Tonikum, da sie sehr viel Zucker enthält.
- Adaptogene, z. B. in Ginseng, der für die Chinesen vor allem süß, für uns eher bitter schmeckt. Ginsenoside haben die Funktion des Süßen (= die Mitte tonisierend, nährend und befeuchtend), schmecken aber nicht immer süß. Im Süßholz dagegen schmecken sie süß.
- Immunopolysaccharide sind süß und gehören zu den Kohlehydraten. Sie wirken präventiv gegen Wind-Erkrankungen (sind z. B. in Echinacea enthalten).

Tatsächlich schmecken die Kräuter für europäische Gaumen meist weniger süß als viel mehr bitter. Zusätzlich sind unter den Tonika in der europäischen Tradition in besonderem Maße Bitterkräuter zu finden. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sich die Ernährung in Europa immer schon von der in China unterschied, auch was den vergleichsweise höheren Anteil am Verzehr tierischer Eiweiße in Europa betrifft. Die vor allem in den Klöstern hergestellten Elixiere ad longam vitam (Langlebigkeitselixiere) schmeckten vornehmlich bitter und aromatisch (MPR 32f.). Hier stärkt der bittere Geschmack den Magen und hilft, die Energie abzusenken. Das Aromatische "weckt" die Milz und hilft ihr beim Transport. Aromatische Öle aktivieren die Zirkulation und bewegen Leber-Qi (vgl. MAG 2000a).

Das Bittere wirkt trocknend und kann so den Funktionskreis Milz bei Feuchtigkeitsbelastung entlasten helfen.

Das warme Temperaturverhalten fördert das Yang Qi.

Um das Milz-Qi zu tonisieren, müssen diese Kräuter jedoch mit solchen aus der Gruppe der Digestiva und aus der Gruppe der Qi regulierenden Kräuter ergänzt werden. Im Falle von Schleim-Belastungen und Retention von Feuchtigkeit ist die Kombination mit Feuchtigkeit transformierenden und trocknenden Kräutern sinnvoll.

Der süße Geschmack, der am meisten nährend ist, geht bei den im Folgenden vorgestellten Pflanzen zurück auf

- den hohen Gehalt an Reservepolysacchariden (beim Alant),
- die Polysaccharide sowie Zucker bei Ginseng und Eleutherococcus,
- das Glycyrrhizin, das zur Gruppe der (normalerweise scharf schmeckenden) Saponine gehört, sowie Glukose, Saccharose und Stärke.
- Bei Convallaria und Crataegus ist der Anteil dieser Stoffe gering.
   Dafür besitzen sie und der Alant herzwirksame Glykoside bzw.
   Procyanidine, eine Form von Flavonoiden, die meist bitter schmecken.

Alant, Eleuterococcus und insbesondere Ginseng weisen Triterpensaponine auf. Die beim Ginseng als Ginsenoside bezeichneten Triterpene werden verantwortlich gemacht für die adaptogene Wirkung. Diese Stoffe sind in der Lage, die Anpassungsfähigkeit des Organismus gegenüber inneren und äußeren Störungen zu verbessern (vgl. WIC 255–258).

Die adaptogene Wirkung von Eleuterococcus, Ginseng und Alant hilft dem Patienten insbesondere, sich an Stresssituationen anzupassen und sie übt einen positiven Effekt bei Stress induzierten Erkrankungen aus.

Beim Alant sind deutlich Bitterstoffe der Sesquiterpenlaktone vertreten, die tonisierend auf die Mitte und darüber hinaus entzündungshemmend wirken. Polyacetylene im Ginseng haben eine antibakterielle, krebshemmende und Leber schützende Wirkung. Flavonoide im Süßholz haben einen süßen, leicht bitteren Geschmack und straffen das Gefäßsystem, wirken krampflösend und entzündungshemmend.

### 18.2 Qi-Tonika

#### 18.2.1 Grundsätzliches

Mit Qì 🗆 werden in der TCM die aktiven energetischen Prozesse des Menschen, also ihre nicht stofflichen Anteile, bezeichnet. Formen des Qi werden unterschieden nach

- der Herkunft innerhalb der Energie-Produktion des Organismus,
   z. B. Wèi Qì □□,
- dem Ort ihrer Zugehörigkeit, z. B. oberer Jiao □□,
- ihrer Funktion, z. B. Bau-Energie (Yíng Qì □□), Abwehr-Energie (Wèi Qì □□), aufrechtes Qi (Zhèng Qì □□),
- Funktionskreis Zang Fu, z. B. Milz-Qi, Magen-Qi, Lungen-Qi.

Allgemeiner Qi-Mangel zeigt sich als

- geringe körperliche und geistige Belastbarkeit,
- Antriebslosigkeit,
- Müdigkeit,
- blasse Gesichtsfarbe
- leichte Kurzatmigkeit
- leichtes Schwitzen tagsüber
- Anfälligkeit für Erkrankungen.

Die Symptome verschlechtern sich durch Aktivität und verbessern sich durch Ruhe. "Qi-Leere ist die erste und harmloseste Stufe von Schwäche-Zuständen." (MAC 2008: 438) Betroffen sind vor allem Kinder, alte Menschen, chronisch Kranke und Rekonvaleszente.

Qi ergänzende Kräuter dienen je nach ihren Eigenschaften dazu, den Allgemeinzustand des Patienten, eine bestimmte Qi-Form sowie das Qi eines Funktionskreises zu behandeln. Sie müssen je nach Diagnose häufig mit Yang- oder Blut-Tonika, aber auch mit bewegenden oder regulierenden sowie haltenden Kräutern kombiniert werden.

Typischerweise tritt Qi-Mangel bei den Funktionskreisen Milz/Magen, Lunge, Nieren und Herz auf. Im Zentrum stehen der Funktionskreis Milz, da er das Qi bildet, und die Lunge, da sie das Qi regiert. Beide produzieren über die Nahrung und die Atemluft das "nachhimmlische" Qi im Organismus, während die Nieren der Speicher des "vorgeburtlichen" Qi sind und diesen Energiebildungsprozess unterstützen.

#### 18.2.2 Inula helenium

Siehe ► Abb. 18.1 und ► Tab. 18.1.

▶ **Tab. 18.1** Monografie Inula helenium.

| Name (lat.)                                                                                             | Name<br>(dt.)                                                                                         | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                              | Organbezug                                                                                                                                                                                                                          | Tagesdosis                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Inula helenium,<br>rad. (Helenii<br>inula, rhiz.)                                                       | Alant,<br>Wurzel                                                                                      | warm       | süß, bitter,<br>aromatischscharf                                                                                                                                                                       | Lu, Mi, Ma                                                                                                                                                                                                                          | 1–10 g getr. Droge<br>zum Infus oder<br>Dekokt; 2–4 ml<br>Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschreibu                                                                                          | ung                                                                                                   |            | Indikationen                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |  |  |  |
| Schleim transform                                                                                       | Lungen-Qi tonisierend, absenkend<br>Schleim transformierend Qi des Oberen 3-<br>Erwärmers tonisierend |            |                                                                                                                                                                                                        | Schwächezustände, Atemnot, Kurzatmigkeit,<br>rezidivierende Infekte Husten, Atemwegskatarrhe mit und<br>ohne Schleim, Tuberkulose, Schwindsucht, Asthma,<br>chronische Bronchitis allgemeine Erschöpfung, Neigung zu<br>Erkältungen |                                                                   |  |  |  |
| Milz- und Magen-Qi tonisierend, Qi der<br>Mitte regulierend Feuchtigkeit und<br>Schleim transformierend |                                                                                                       |            | Appetitmangel, Malabsorption, Maldigestion, physiolog.<br>Verdauungsschwäche Anämie, Untergewicht, Müdigkeit<br>Verdauungsblockaden, abdominelle Distension chronisch<br>breiiger Stuhl Darm-Parasiten |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |  |  |  |
| Uterus regulierend (emmenagog)                                                                          |                                                                                                       |            | treibt Lochien und Nachgeburt (früher: Abortivum),<br>Dysmenorrhöe                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |  |  |  |
| Parasiten elimini                                                                                       | erend                                                                                                 |            | Befall mit unphysi                                                                                                                                                                                     | olog. Erregern, au                                                                                                                                                                                                                  | ıch Parasiten im Darm                                             |  |  |  |

| Name (lat.)                                       | Name<br>(dt.)    | Temperatur   | Geschmack                        | Organbezug | Tagesdosis                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inula helenium,<br>rad. (Helenii<br>inula, rhiz.) | Alant,<br>Wurzel | warm         | süß, bitter,<br>aromatischscharf | Lu, Mi, Ma | 1–10 g getr. Droge<br>zum Infus oder<br>Dekokt; 2–4 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                  |                  | Indikationen |                                  |            |                                                                   |

GES 261/62; MOH; CAN; PAN; HOL 243f.; LAB 104; COO 294; DIOS, I, Kap. 27; CUL 49, Negativmonografie Kommission E (Wirksamkeit nicht ausreichend belegt)



► **Abb. 18.1** Inula helenium.



Wegen möglicher allergischer Reaktionen gegen Alantolaktone können höhere (als oben angegebene) Dosen zu Erbrechen, Durchfall, Krämpfen und Lähmungserscheinungen führen.

## **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft

## 18.2.3 Panax ginseng

Siehe ► <u>Tab. 18.2</u>.

▶ **Tab. 18.2** Monografie Panax ginseng.

| Name<br>(lat.)                                                    | Name<br>(dt.)               | Temperatur          | Geschmack                                                                                                                     | Organbezug                                                                                                                                                                                                                    | Tagesdosis                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Panax<br>ginseng,<br>rad.<br>(Ginseng,<br>rad.)                   | Roter<br>Ginseng,<br>Wurzel | neutral bis<br>warm | süß, leicht<br>bitter                                                                                                         | Lu, Mi, Ma, He,<br>Ni                                                                                                                                                                                                         | 3-6 g getr. Droge für<br>Dekokt, 1,5-4,5 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbesch                                                         | reibung                     |                     | Indikationen                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  |  |
| Qi ausgeprä                                                       | Qi ausgeprägt stärkend      |                     |                                                                                                                               | ausgeprägter allgemeiner Qi-Mangel Yang-Qi-Kollaps-<br>Syndrom: Erschöpfung, Kurzatmigkeit, flache Atmung, kalter<br>Schweiß und kalte Gliedmaßen (in solchen Fällen Panax<br>ginseng hoch dosiert als Einzelkraut verwenden) |                                                     |  |  |  |
| Milz- und M                                                       | agen-Qi stä                 | rkend               | Lethargie, Müdigkeit, Appetitverlust, gespanntes Abdomen,<br>chronische Diarrhöe Organprolaps (Magen, Uterus, Rektum)         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  |  |
| Lungen-Qi t                                                       | Lungen-Qi tonisierend       |                     |                                                                                                                               | Kurzatmigkeit, Keuchen, rasche Erschöpftheit spontane<br>Schweiße                                                                                                                                                             |                                                     |  |  |  |
| Produktion von Säften anregend,<br>Durst lindernd                 |                             |                     | Durst erzeugende, Qi und Säfte mindernde Erkrankungen,<br>insbesondere durch hohes Fieber, extremes Schwitzen,<br>Blutverlust |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  |  |
| Herz und Shen nährend und<br>beruhigend (bei Qi- und Blut-Mangel) |                             |                     | Palpitationen, Ängstlichkeit, Unruhe, Schlafstörungen<br>Vergesslichkeit, Konzentrationsmangel                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  |  |
| Yuan-Qi-Sch                                                       | ıwäche                      |                     | Rekonvaleszenz Altersschwäche Immunschwäche                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  |  |

JUN 284; ENG 668; KAL 61; POR (1978) 419, Positivmonografien Kommission E, WHO

#### Cave

Vorsicht bei Leere-Hitze, Hypertonie

## 18.2.4 Eleutherococcus senticosus

Siehe ► Abb. 18.2 und ► Tab. 18.3.

▶ **Tab. 18.3** Monografie Eleutherococcus senticosus.

| Name (lat.)                                                              | Name<br>(dt.)                                           | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                          | Organbezug     | Tagesdosis                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Eleutherococcus<br>senticosus, rad.;<br>Acanthopanax<br>senticosus, rad. | Taigawurzel;<br>Sibirischer<br>Ginseng;<br>Teufelsbusch | warm       | süß, scharf,<br>bitter                                                                                                                                                                                             | Ni, He, Lu, Le | 1-5 g getr.<br>Droge für<br>Dekokt; 1,5-4,5<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschreibun                                                          | g                                                       |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                       |                |                                                           |
| Herz-Qi und Herz-Ya                                                      | ang stärkend                                            |            | Konzentrationsmangel, depressive Verstimmung,<br>Lustlosigkeit; Engegefühl der Brust;                                                                                                                              |                |                                                           |
| Nieren-Qi und Nieren-Yang stärkend                                       |                                                         |            | Libidomangel; Infertilität (Spermien zu langsam),<br>Harnverhalten; schwache Knochen, Schwäche der<br>unteren Extremitäten, nachlassende<br>Konzentrations- und Leistungsfähigkeit,<br>Erschöpfung, Rekonvaleszenz |                |                                                           |
| Lungen-Qi/Wei Qi tonisierend                                             |                                                         |            | Spontanschweiße, chronische Bronchitiden,<br>Infektanfälligkeit, virale Erkrankungen                                                                                                                               |                |                                                           |
| Leber regulierend                                                        |                                                         |            | psychische Verfassung je nach Ausgangslage<br>anregend oder beruhigend, z.B. bei Stress (=<br>adaptogene Wirkung)                                                                                                  |                |                                                           |

HIL 278f.; PAH 371; Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 18.2** Eleutherococcus senticosus.

#### Cave

Hypertonie, Yin-Leere und Leere-Hitze, Herzinfarkt-Patienten

## 18.2.5 Glycyrrhiza glabra

Siehe  $\triangleright$  Abb. 18.3 und  $\triangleright$  Tab. 18.4.

▶ **Tab. 18.4** Monografie Glycyrrhiza glabra.

| Name (lat.)                  | Name<br>(dt.)      | Temperatur   | Geschmack | Organbezug                     | Tagesdosis                                                        |
|------------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Glycyrrhiza<br>glabra, rhiz. | Süßholz,<br>Wurzel | neutral-kühl | süß       | Mi, Ma, Lu, alle<br>Leitbahnen | 0,5-12 g getr.<br>Droge für<br>Infus/Dekokt; 1-<br>7,5 ml Tinktur |

| <b>Warkleestatre</b> ibu     | ıngName<br>(dt.)   | Temperatur   | Geskattonek | Organbezug                     | Tagesdosis                                                        |
|------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Glycyrrhiza<br>glabra, rhiz. | Süßholz,<br>Wurzel | neutral-kühl | süß         | Mi, Ma, Lu, alle<br>Leitbahnen | 0,5-12 g getr.<br>Droge für<br>Infus/Dekokt; 1-<br>7,5 ml Tinktur |

| Wirkbeschreibung                                                                                        | Indikationen                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milz und Magen tonisierend, Qi vermehrend                                                               | Appetitlosigkeit, ungeformter Stuhl, Magersucht,<br>Mattigkeit, Dyspepsie, Sodbrennen, Krämpfe und<br>Schmerzen im Abdomen |
| Herz stärkend                                                                                           | Palpitationen, Schlafstörungen, emotionale Labilität                                                                       |
| Hitze aus dem Yang Ming (Magen, Darm) klärend                                                           | Gastritis, Ulzera, Colitis, Magen- und<br>Eingeweidespasmen und Schmerzen                                                  |
| Lungen-Trockenheit befeuchtend, Schleim ableitend                                                       | trockener, wunder Rachen; trockener (Reiz-)<br>Husten, schwierig abzuhustender Schleim, Asthma<br>bronchiale               |
| Toxische Hitze und Nässe-Hitze klärend                                                                  | Karbunkel, Furunkel, Dermatitis, Halsentzündung                                                                            |
| Wirkung anderer Kräuter abpuffernd und<br>Geschmack mildernd, Toxizität bestimmter Mittel<br>abmildernd | Einnahme scharfer, drastisch, heftig wirkender<br>Kräuter, auch Bestrahlung, Chemotherapie                                 |

POR (1978) 425f., (ROS (2009) 110f., JUN 292, MOH, BIE, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 18.3** Glycyrrhiza glabra.

hohe Dosierung bei Langzeitanwendung; nicht länger als 4–6 Wochen anwenden

#### **K** Kontraindikationen

cholestatische Lebererkrankungen, Leberzirrhose, arterielle Hypertonie, Hyperkaliämie, schwere Niereninsuffizienz, Schwangerschaft (WHO-Monografie)

## 18.2.6 Convallaria majalis

Siehe ▶ Tab. 18.5.

▶ **Tab. 18.5** Monografie Convallaria majalis.

| Name<br>(lat.)                     | Name (dt.)             | Temperatur                                                                                                                                                                                                  | Geschmack                                                    | Organbezug | Tagesdosis                                  |  |  |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--|--|
| Convallaria<br>majalis,<br>herb.   | Maiglöckchen,<br>Kraut | neutral                                                                                                                                                                                                     | bitter, leicht<br>süß                                        | He, Ni     | Tinktur (1 : 10) 10-36<br>Tr. (0,5-1,2 ml)* |  |  |
| Wirkbeschreibung                   |                        |                                                                                                                                                                                                             | Indikationen                                                 |            |                                             |  |  |
| Herz-Qi stärkend                   |                        | chronisches Cor pulmonale, (altersbedingte) Herzinsuffizienz, leichte Belastungsinsuffizienz, Herzarrhythmien, Palpitationen, nervöse Herzbeschwerden, kardiale Ödeme Hypotonie, Schwindel, Vergesslichkeit |                                                              |            |                                             |  |  |
| Herz-Blut regulierend und bewegend |                        | Angina pectoris, herzbedingte Thoraxschmerzen                                                                                                                                                               |                                                              |            |                                             |  |  |
| inneren Wind sedierend             |                        |                                                                                                                                                                                                             | Epilepsie, Apoplex, Schlaganfallprophylaxe (alte Indikation) |            |                                             |  |  |

JÄN 340, KRA 82, GES 141f., PAH 219f., ROS (2009), KAO (1987), HIL 213, Positivmonografie Kommission E

\* **Dosierung** Mittlere Tagesdosis 0,6 g Pulver des getrockneten Maiglöckchenkrauts. Wegen der besseren Dosierbarkeit ist die Tinktur angezeigt.

#### Therapie mit Digitalisglykosiden, Kaliummangelzustände

## **Wechselwirkungen**

Kaliumverluste durch andere Arzneimittel können verstärkt werden.

## 18.2.7 Crataegus oxyacantha

Siehe ► Abb. 18.4 und ► Tab. 18.6.

▶ **Tab. 18.6** Monografie Crataegus oxyacantha.

| Name<br>(lat.)                                                                          | Name (dt.)                  | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                            | Organbezug | Tagesdosis                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--|
| Crataegus oxyacantha, flor./fol                                                         | Weißdorn,<br>Blüten/Blätter | kühl       | süß, sauer                                                                                                                                                                                                                                                           | Не         | 2-10 g getr. Droge<br>zum Infus; 3-7,5 ml<br>Tinktur |  |
| Wirkbeschre                                                                             | eibung                      |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                      |  |
| Herz-Qi tonisierend                                                                     |                             |            | Myokardschwäche, leichte Herzinsuffizienz, chronisches<br>Cor pulmonale, Hypotonus, Kreislaufschwäche,<br>Palpitationen, Erschöpfung                                                                                                                                 |            |                                                      |  |
| Herz-Blut bewegend                                                                      |                             |            | Druck- und Engegefühl in der Brust, Angina pectoris,<br>Arteriosklerose der Herzkranzgefäße, funktionelle<br>Herzbeschwerden                                                                                                                                         |            |                                                      |  |
| Herz-Qi stabilisierend                                                                  |                             |            | plötzliche Erschöpfungszustände, Herzneurose,<br>Mischformen von funktionellen und organischen<br>Herzleiden, labiler Blutdruck, Palpitationen, bradykale<br>Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, emotionale<br>Labilität, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität |            |                                                      |  |
| Fructus nach chinesischer Materica medica:<br>Blockaden von Qi und Blut im Magen lösend |                             |            | Retention von Nahrung (besonders fettiger Speisen),<br>begleitet von Schmerzen im Epigastrium und Abdomen                                                                                                                                                            |            |                                                      |  |

GES 380, ROS (2006), KAL 122ff., JÄN 563, MON 152, SLZ, HOL, TAS, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 18.4** Crataegus oxyacantha.

## **18.2.8 Cytisus scoparius (Sarothamnus scoparius)**

Siehe ▶ <u>Tab. 18.7</u>

▶ **Tab. 18.7** Monografie Cytisus scoparius.

| Name (lat.)                                                      | Name (dt.)             | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                        | Organbezug            | Tagesdosis            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Cytisus<br>scoparius, herb.<br>(Sarothamnus<br>scoparius, flor.) | Besenginster,<br>Kraut | neutral    | bitter                                                                                                                                                                                                           | He, Ni, BI,<br>Uterus | Tinktur: 15-75<br>Tr. |  |
| Wirkbeschreibung                                                 |                        |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |  |
| Herz-Qi regulierend und stärkend                                 |                        |            | funktionelle Herz- und Kreislaufbeschwerden:<br>Herzrhythmusstörungen aller Art, Palpitationen,<br>Bradykardie, Tachykardie, Arrhythmien<br>(Reizleitungsstörungen) Hypotonie, Herz-<br>Schwäche mit Erschöpfung |                       |                       |  |

| Name (lat.)                                                        | Name (dt.)             | Temperatur | Geschmack                                                                                                                    | Organbezug            | Tagesdosis            |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Cytisus<br>scoparius, herb.<br>(Sarothamnus<br>scoparius, flor.)   | Besenginster,<br>Kraut | neutral    | bitter                                                                                                                       | He, Ni, BI,<br>Uterus | Tinktur: 15-75<br>Tr. |  |
| Wirkbeschreibung                                                   |                        |            | Indikationen                                                                                                                 |                       |                       |  |
| Feuchtigkeit ausleitend, harntreibend, Lymphe und Schleim bewegend |                        |            | Wassersucht, Ödeme infolge Herz-Schwäche,<br>Blasen- und Nierensteine rheumatische<br>Beschwerden, Gicht (erhöhte Harnsäure) |                       |                       |  |
| Uterus regulierend und anregend, Wehen fördernd                    |                        |            | schwacher Tonus und verminderte<br>Kontraktionskraft des Uterus starke<br>Menstruationsblutung, Blutungen nach der Geburt    |                       |                       |  |

HHB, FEM, PWH 152, ROS (2009) 228, LPH 77, HIL 238, PAH 78, SCW 142, JÄN 50, Positivmonografie Kommission E

## Nebenwirkungen

bei Überdosierung: Übelkeit, Erbrechen, Diarrhöe, Somnolenz, Motilitätsstörungen und Konvulsionen

### **K** Kontraindikationen

Schwangerschaft, Hypertonus

## **Wechselwirkungen**

Wegen des Tyramingehalts der Droge sollte eine gleichzeitige Behandlung mit Monoaminoxidase(MAO-)Hemmstoffen vermieden werden, da dies hypertensive Krisen auslösen könnte.

**Hinweis** Fertigarzneimittel: Spartiol Cardiohom Urtinktur (Klein)

## 18.2.9 Weitere ausgewählte Kräuter, die Qi tonisieren

- Angelica arch., rad. (► Kap. 14.2.1)
- Alpinia off., rhiz. (► <u>Kap. 8.2.5</u>)
- Artemisia abs., herb. (► <u>Kap. 10.2.2</u>)
- Gentiana lut., rad. (► <u>Kap. 10.2.1</u>)
- Juniperus, fruct. (► Kap. 8.2.6)
- Centella/Hydrocotyle asiatica
- Cnicus benedictus, herb. (► Kap. 9.2.15)
- Schisandra chin., fruct. (► Kap. 19.2.6)

## 18.3 Rezepturen

## 18.3.1 Erschöpfung (Qi- und Blut-Mangel, unregelmäßiges Herz-Qi)

Siehe ► <u>Tab. 18.8</u>.

▶ Tab. 18.8 Rezeptur Erschöpfung

| Kräuter                    | Teil          | Temperatur          | Geschmack             | Wirkung in der Rezeptur                                                                |
|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Panax<br>ginseng, rad.     | 1             | neutral bis<br>warm | süß, leicht<br>bitter | Nieren tonisierend, zus. mit Gentiana Milz-<br>und Nieren-Qi fördernd, Shen beruhigend |
| Gentiana lut., rad.        | 1             | kühl-neutral        | bitter                | Umwandlung und Transport (Yun Hua)<br>stärkend, zus. mit Ginseng Mitte tonisierend     |
| Glycyrrhiza,<br>rad.       | 1/2           | neutral-kühl        | süß                   | zusammen mit Ginseng und Gentiana Milz und<br>Magen tonisierend, Herz harmonisierend   |
| Crataegus ox., flor./fol.  | 2             | kühl                | süß, sauer            | zusammen mit Convallaria Herz-Qi stärkend,<br>Herz stabilisierend                      |
| Convallaria<br>maj., herb. | 3 ×<br>12 Tr. | neutral             | bitter, leicht<br>süß | zusammen mit Crataegus Herz-Qi stärkend                                                |

Mischung 1: Ginseng, Gentiana, Glycyrrhiza

Mischung 2: Crataegus (getr.) Convallaria-Tinktur

**Zubereitung und Dosierung** 3 gehäufte TL der Mischung 1 in 1 l Wasser einmal aufkochen, dann auf geringer Hitze ca. 10 Min. simmern lassen, dann 1 gehäuften TL Crataegus zufügen und ca. 5 Min. neben dem Herd bedeckt ziehen lassen; danach abseihen und in einer Thermoskanne aufbewahren. Den Tee in 3 Portionen mit jeweils 12 Tropfen Convallaria-Tinktur über den Tag verteilt trinken, vorzugsweise vor den Mahlzeiten.

#### **Symptome und Befunde**

- Appetitlosigkeit, Verdauungsschwäche, weiche Stühle
- Müdigkeit, Erschöpfungszustände
- Palpitationen und/oder Herzrhythmusstörungen im Zusammenhang mit emotionaler Anspannung
- unruhiger Schlaf
- Puls: dünn (Xi), schwach (Ruo), evtl. unregelmäßig (Jie)
- Zungenkörper: blass, evtl. schlaff

#### Mögliche Syndrom-Beteiligung Herz-Qi- und Blut-Mangel

#### **Therapieprinzip**

- Herz nähren.
- · Shen beruhigen.
- Mittleren 3-Erwärmer harmonisieren.

# 18.3.2 Körperliche und mentale Erschöpfung und Depression (Qi-Schwäche der Mitte, von Lunge und Herz)

Siehe ▶ <u>Tab. 18.9</u>.

▶ **Tab. 18.9** Rezeptur Körperliche und mentale Erschöpfung und Depression.

| Kräuter                     | Teil | Temperatur | Geschmack                        | Wirkung in der Rezeptur                                                                          |
|-----------------------------|------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inula hel., rad.            | 1    | warm       | süß, bitter,<br>aromatischscharf | Milz- und Magen-Qi tonisierend, Qi der<br>Mitte regulierend, Lungen-Qi<br>tonisierend, absenkend |
| Eleutherococcus sent., rad. | 1    | warm       | süß, scharf,<br>bitter           | Herz-Qi und Herz-Yang stärkend,<br>Nieren-Qi und Nieren-Yang stärkend                            |

| Kräuter                   | Teil    | Temperatur      | Geschmack                     | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentiana lut.,<br>rad.    | 1       | kühl (-neutral) | bitter                        | Umwandlung und Transport (Yun Hua)<br>stärkend, zus. mit Inula Mitte<br>tonisierend                                                                         |
| Zingiber, rhiz.           | frisch* | heiß            | scharf,<br>aromatisch         | Herz-Qi tonisierend und bewegend, Milz<br>und Magen wärmend                                                                                                 |
| Crataegus ox., flor./fol. | 1       | kühl            | süß, sauer                    | zusammen mit Eleutherococcus Herz-<br>Qi und Shen stabilisierend                                                                                            |
| Rosmarin off., fol.       | 1       | warm            | aromatisch,<br>bitter, scharf | Herz-Qi tonisierend und bewegend, so<br>Crataegus unterstützend, Depression<br>entgegen wirkend, Verdauungsprozess<br>der Mitte stärkend, Leber-Qi bewegend |

<sup>\* 3</sup> Scheiben zerkleinert pro Abkochung

Mischung 1: Inula, Eleutherococcus, Gentiana (getr)., Zingiber (frisch)

Mischung 2: Crataegus, Rosmarin

Zubereitung und Dosierung Tagesdosis: 10 g der Mischung 1 und 3 Scheiben frischen Ingwer in 1 l Wasser einmal aufkochen, dann auf geringer Hitze ca. 10 Min. simmern lassen, vom Herd nehmen und Crataegus und Rosmarin zufügen, ca. 5 Min. bedeckt ziehen lassen, danach abseihen und in einer Thermoskanne aufbewahren. Den Tee in 3 Portionen über den Tag verteilt trinken, vorzugsweise vor den Mahlzeiten.

#### **Symptome und Befunde**

- Schwächezustände, verstärkt bei Belastung
- Appetitmangel, Malabsorption
- Spontanschweiße, Kurzatmigkeit bei Anstrengung
- Infektanfälligkeit und Neigung zu Erkältungen
- Müdigkeit, Kraftlosigkeit
- Neigung zu Kälte
- Konzentrationsmangel
- depressive Verstimmung
- Puls: schwach (Ruo), leer (Xu)

 Zungenkörper: blass, blasse Ränder, evtl. geschwollene Ränder mit Zahneindrücken; dünner, weißlicher Belag

#### Mögliche Syndrom-Beteiligung

- Milz- und Magen-Qi-Leere
- Lungen-Qi-Leere
- Herz-Qi-Leere

#### **Therapieprinzip**

- · Qi stärken.
- · Herz nähren.
- Mitte stärken.

## 18.4 Yang-Tonika

#### 18.4.1 Grundsätzliches

Unter Yang-Mangel (Yáng Xu Zhèng [[]]) wird ein Mangel an physiologischer Wärme verstanden. Das Yang Qi ist für den aktiven Aspekt des Körpers und die Wärmung verantwortlich und beruht auf dem physiologischen "Feuer", der "Lebenswärme" (Porkert) des Organismus.

Leere- oder Mangel-Kälte äußert sich symptomatisch als:

- (inneres) Kältegefühl, kalte Extremitäten
- matt-blasses Gesicht
- fehlender Durst.
- Lustlosigkeit, Müdigkeit
- spontanes Schwitzen
- weicher Stuhl, klarer, reichlicher Urin
- Puls: tief, langsam oder schwach
- Zungenkörper: blass; dünner, weißer Zungenbelag

#### Ausformungen der Yang-Leere in den Zang

Einen Yin- und Yang-Aspekt haben alle Zang Fu, klinisch betroffen von Yang-Mangel sind jedoch vor allem die Zang Milz, Herz und Niere. Insofern stützen die in dieser Gruppe versammelten Kräuter vor allem die aktiven Lebensäußerungen dieser Zang.

Neben einem konstitutionellen Yang-Mangel sind vor allem körperliche Erschöpfung, chronische, Kräfte zehrende Erkrankungen, über lange Zeit bestehender Stress, Angst- und Panikzustände, viele Geburten sowie fortgeschrittenes Alter für Yang-Mangel verantwortlich.

Besondere Bedeutung für die Ätiologie des Yang-Mangels in allen drei Zang hat der Milz-Qibzw. Yang-Mangel, der in Diätfehlern (übermäßiger Verzehr energetisch kalter Nahrung, fetter und sehr süßer Nahrungs- und Genussmittel) und chronischer Kälte- und Feuchtigkeitsexposition seine Ursache hat. Ihm geht Milz-Qi-Mangel voraus, der ebenfalls durch Diätfehler, aber auch durch chronische geistige und körperliche Überarbeitung, entsteht.

Yang-Qi-Mangel der Milz äußert sich als

- darniederliegende Verdauung
- Diarrhöe
- Kältegefühl
- Müdigkeit
- Appetitverlus

Mit Ausnahme der Yohimberinde stärken und wärmen alle in dieser Gruppe versammelten Kräuter auch deutlich das Milz-Qi. Ihr Schwerpunkt liegt jedoch in der Wärmung des Nieren-Yang.

Die Niere beherbergt das Feuer des Lebenstores (Ming Mén □□), das bei Yang-Mangel seiner Funktion, den Körper zu wärmen, nicht mehr genügend nachkommen kann. Zudem ist die Niere der Sitz der angeborenen Konstitution und der Essenz (Jing □). Das Nieren-Yang wird als Ursprung des Yang aller Zang angesehen. Es kommt zu:

- Schmerzen und Kältegefühl in der Lumbalregion
- Kältegefühl und Schwäche in Beinen und Knien

- mangelnder Libido
- Impotenz, Ejaculatio praecox beim Mann, Amenorrhöe, Unfruchtbarkeit bei der Frau

Die Nieren beherbergen den Willen (Zhì □), der bei Yang-Leere an Stärke verliert. Die Betroffenen verlieren ihren Antrieb und ihre Initiative, mithin ihr Lebensziel, sie sind depressiv, sorgen sich und sind ängstlich, gepaart mit körperlicher und geistiger Erschöpfung.

Wie der Milz-Yang-Mangel, so ist auch Herz-Yang-Mangel eine Folge vorangehenden Qi-Mangels in diesen Zang. Herz-Yang-Mangel kann eine direkte Folge von Nieren-Yang-Mangel sein.

Beim Herz zeigt sich Yang-Mangel als Qi-Mangel mit

- · Palpitationen,
- Dyspnoe,
- · Müdigkeit,
- Schwitzen,
- zusätzlichem Kältegefühl in den Extremitäten,
- Engegefühl im Thorax.

Die Unterscheidung von Qi-Tonisierung und Yang-Tonisierung ist eher eine technische, da die Übergänge und Gemeinsamkeiten zwischen den Kräutern dieser Gruppen fließend sind. Insofern finden Kräuter dieser Gruppen häufig gemeinsame Verwendung in den gleichen Rezepturen.

#### **Therapieprinzip**

Üblicherweise beziehen sich die Yang-Tonika in erster Linie auf die Stärkung des Nieren-Yang, während Yang-Leere von Milz und Herz eher mit Kräutern der Gruppe, die das Innere wärmen, behandelt werden. Diese haben zum Ziel, Kälte zu vertreiben, das zusammenbrechende Yang wieder hervorzubringen, die Blut-Zirkulation und die Yang-Funktionen zu beleben.

Der hier zur Diskussion stehende Yang-Mangel, vor allem der Niere, zeigt neben Zang Fu bezogenen Funktionsschwächen insbesondere eine "systemische Erschöpfung" (BEN 1996: 306). Geeignet sind dafür Kräuter von neutralem bis warmem Temperaturverhalten, die das Yang stetig und nicht akut vermehren sollen. Da sich Nieren-Yang und -Yin gegenseitig bedingen, ist generell zu bedenken, bei einer Stärkung des Yang zugleich die Yin-Wurzel zu tonisieren, möglicherweise auch das Blut.

Vorsicht ist bei Patienten mit Yin-Schwäche bzw. mit Hitze-Zeichen geboten, denn Yang tonisierende Kräuter können das Yin verletzen und so die Entstehung von Leere-Hitze fördern. In solchen Fällen werden Yang-Tonika zusammen mit Struktur gebenden (Blut, Yin aufbauenden) Kräutern verschrieben. Es kann auch notwendig sein, gleichzeitig Hitze eliminierende Kräuter zu verabreichen.

Die hier vorgestellten Yang-Tonika zählen traditionell zu den Aphrodisiaka, Mitteln zur Belebung oder Steigerung der Libido.

#### **Energetische Eigenschaften**

Allein die Sabalfrüchte haben durch ihre Polysaccharide einen süßen Geschmack (neben ihrem sauren Geschmack) und eignen sich als Langzeit-Tonikum für das Nieren- und Milz-Yang-Qi. Satureja, Apium und Turnera weisen auf Grund ihrer ätherischen Öle eine scharfe und aromatische Natur auf und eignen sich besonders dazu, Erschöpfungsdepressionen zu lindern und zugleich die danieder liegende Libido zu fördern. Der bittere Geschmack in allen genannten Kräutern fördert in unterschiedlichem Maße die Funktion der "Mitte".

Einzig Yohimberinde, die erst im 19. Jahrhundert Eingang in die europäische Kräuterheilkunde gefunden hat, hat eine Wirkung auf das Nieren- und Herz-Yang, mithin auf die Wasser-Feuer-Achse. Insbesondere ein Alkaloid, vor allem Yohimbin, wird für ihre Wirkung verantwortlich gemacht, sexuelle Dysfunktionen beim Mann zu überwinden und zugleich das Herz-Yang zu stärken.

## 18.4.2 Satureja hortensis

## Siehe $\triangleright$ Abb. 18.5 und $\triangleright$ Tab. 18.10.

#### ▶ **Tab. 18.10** Monografie Satureja hortensis.

| Name<br>(lat.)                                 | Name<br>(dt.)    | Temperatur                                                                                                            | Geschmack                                                                                  | Organbezug            | Tagesdosis                        |  |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Satureja<br>hortensis,<br>herb.                | Bohnenkraut      | warm                                                                                                                  | scharf, etwas<br>brennend,<br>aromatisch, etwas<br>bitter                                  | Mi, Ma, Ni, Lu,<br>Le | 2-5 g getr.<br>Droge zum<br>Infus |  |
| Wirkbeschrei                                   | ibung            |                                                                                                                       | Indikationen                                                                               |                       |                                   |  |
| Nieren-Yang to                                 | nisierend Innere | es wärmend                                                                                                            | chronisch breiiger Stuhl<br>Müdigkeit tagsüber<br>mangelnde Libido                         |                       |                                   |  |
| Milz- und Magen-Qi stärkend Mitte<br>erwärmend |                  | Verdauungsschwäche<br>chronisch breiiger Stuhl, Diarrhöe<br>Appetitlosigkeit<br>Kalte-Nässe im Darm<br>Hyperlipidämie |                                                                                            |                       |                                   |  |
| Wind-Kälte ableitend                           |                  |                                                                                                                       | Wind-Kälte<br>Halsentzündung<br>Husten<br>Bronchitis<br>Kälte-Schleim in der Lui<br>Asthma | nge                   |                                   |  |
| Qi regulierend                                 |                  |                                                                                                                       | Magenkrämpfe (Kälte)<br>Blähungen                                                          |                       |                                   |  |
| Parasiten ausle                                | eitend           |                                                                                                                       | Wurmbefall                                                                                 |                       |                                   |  |

JÄN 70, PAH 91, SCW 308, HOL 662, WIL 78, MIH, PWH 273



▶ **Abb. 18.5** Satureja hortensis.

## 18.4.3 Apium graveolens

Siehe ► <u>Tab. 18.11</u>.

▶ **Tab. 18.11** Monografie Apium graveolens.

| Name<br>(lat.)                                                | Name<br>(dt.)      | Temperatur | Geschmack                                                                                                                        | Organbezug       | Tagesdosis                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Apium<br>graveolens,<br>sem.                                  | Sellerie,<br>Samen | neutral    | scharf<br>(würzigaromatisch), leicht<br>bitter, etwas süß                                                                        | Le, Ma, Ni, Bl   | 1-6 g getr.<br>Droge zum<br>Infus, 2-5 ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschre                                                   | ibung              |            | Indikationen                                                                                                                     |                  |                                                      |  |  |
| Nässe-Hitze ausleitend Nässe-Hitze von<br>der Blase ableitend |                    |            | Harnwegsinfekte, Zystitis<br>Ödeme<br>Arthritis, Gicht<br>rheumatische Erkrankungen                                              |                  |                                                      |  |  |
| Qi regulierend und bewegend                                   |                    |            | Übelkeit, Appetitmangel<br>Völlegefühl, abdominelles Spannungsgefühl, Flatulenz,<br>Verdauungsstörungen/Dyspepsie<br>Darmkoliken |                  |                                                      |  |  |
| Qi und Yang von Nieren unterstützend                          |                    |            | Abgeschlagenheit<br>Neurasthenie<br>Depression, Erschöpfung<br>Libidomangel, Impotenz                                            |                  |                                                      |  |  |
| Kälte aus dem                                                 | Uterus ver         | treibend   | Amenorrhöe, verspätete/ur                                                                                                        | nregelmäßige Mer | nstruation                                           |  |  |

KHA, PAH, CUL, GES 308, HOL 599, ROS (2009) 22, WIL 448, MON 54, Negativmonografie Kommission E

## Nebenwirkungen

allergische Reaktionen möglich; kann fotosensibilisierend wirken

## **K** Kontraindikationen

entzündliche Nierenerkrankungen, Schwangerschaft

## 18.4.4 Turnera diffusa

Siehe ► <u>Tab. 18.12</u>.

#### ▶ **Tab. 18.12** Monografie Turnera diffusa.

| Name<br>(lat.)                     | Name<br>(dt.)       | Temperatur | Geschmack                                                                                     | Organbezug        | Tagesdosis                                     |  |  |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Turnera<br>diffusa,<br>herb.       | Damiana,<br>Blätter | warm       | scharf,<br>aromatisch,<br>bitter                                                              | Ni, Mi, Darm      | 2-8 g getr. Droge zum<br>Infus, 1-3 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeso                           | Wirkbeschreibung    |            | Indikationen                                                                                  |                   |                                                |  |  |
| Qi und Yang der Nieren tonisierend |                     |            | Erschöpfung, Letha<br>Überforderung, de<br>mangelnde Libido,                                  | pressive Verstimm | nung, Ängstlichkeit                            |  |  |
| Yang von Milz und Darm tonisierend |                     |            | träge (kalte) Verdauung, Appetitlosigkeit nervös bedingte<br>Dyspepsie, atonische Obstipation |                   |                                                |  |  |

HOL 300, ROS (2006), MON 466, JÄN 106, Negativmonografie Kommission E (mangeInder Wirksamkeitsnachweis)

## 18.4.5 Sabal serrulata

Siehe  $\blacktriangleright$  Abb. 18.6a und  $\blacktriangleright$  und  $\blacktriangleright$  Tab. 18.13.

#### ▶ **Tab. 18.13** Monografie Sabal serrulata.

| Name<br>(lat.)                   | Name (dt.)                                                                            | Temperatur                                                                                                 | Geschmack           | Organbezug                                                                                                                                                     | Tagesdosis                                                                                     |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sabal<br>serrulata,<br>fruc.     | Sägepalme,<br>Früchte<br>(Sabalfrüchte)                                               | neutral                                                                                                    | süß, etwas<br>sauer | Ni, Bl, Mi, Lu                                                                                                                                                 | Droge in Pulverform: 0,5-1g zum Infus oder Dekokt, Tinktur 1-6 ml; auch als Fertigarzneimittel |  |  |  |
| Wirkbesch                        | nreibung                                                                              |                                                                                                            | Indikationen        |                                                                                                                                                                |                                                                                                |  |  |  |
|                                  | Qi der Urogenitalorgane stärkend, Feuchtigkeit<br>aus dem Unteren Erwärmer ausleitend |                                                                                                            |                     | Entzündungen im Urogenitaltrakt<br>Blasen-/Prostatairritationen, Reizblase, Inkontinenz<br>Enurisis<br>benigne Prostatahypertrophie mit<br>Miktionsbeschwerden |                                                                                                |  |  |  |
| Nieren-Yang                      | Nieren-Yang tonisierend                                                               |                                                                                                            |                     | Infertilität; Impotenz; Libidomangel<br>nervöse Erschöpfung; Auszehrung<br>Kälte-Zustände in Urogenitalbereich bzw. Uterus                                     |                                                                                                |  |  |  |
| Milz- und Magen-Yang-Qi stärkend |                                                                                       | Müdigkeit<br>Appetitlosigkeit<br>Untergewicht; Gewichtsverlust<br>Anorexie<br>Malabsorption, Muskelschwund |                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                |  |  |  |

| Name<br>(lat.)                                    | Name (dt.)                              | Temperatur                                                     | Geschmack           | Organbezug     | Tagesdosis                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sabal<br>serrulata,<br>fruc.                      | Sägepalme,<br>Früchte<br>(Sabalfrüchte) | neutral                                                        | süß, etwas<br>sauer | Ni, Bl, Mi, Lu | Droge in Pulverform: 0,5-1g zum Infus oder Dekokt, Tinktur 1-6 ml; auch als Fertigarzneimittel |  |
| Wirkbeschreibung                                  |                                         |                                                                | Indikationen        |                |                                                                                                |  |
| Lungen-Yin nährend und Trockenheit<br>befeuchtend |                                         | trockener Husten/Reizhusten<br>trockene Kehle/Mund, Heiserkeit |                     |                |                                                                                                |  |

KRA (2000) 103, JÄN 451, HOL 294, BÜH 263, LPH 282, Positivmonografien Kommission E, WHO





► **Abb. 18.6** Sabal serrulata.

**a** Baum

**b** Früchte

## **18.4.6 Yohimbe**

Siehe ► <u>Tab. 18.14</u>.

#### ▶ **Tab. 18.14** Monografie Yohimbe.

| Name (lat.)                                         | Name (dt.)                   | Temperatur | Geschmack                                                                                                             | Organbezug | Tagesdosis                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Yohimbe, cort.,<br>(Pausinystalia<br>yohimbe cort.) | Yohimbe,<br>Rinde/Potenzholz | warm       | bitter                                                                                                                | Ni, He     | 0,75-1,5 g<br>zum Dekokt;<br>Tinktur 18<br>Tropfen |
| Wirkbeschreibur                                     | ng                           |            | Indikationen                                                                                                          |            |                                                    |
| Nieren-Yang tonisierend                             |                              |            | •                                                                                                                     | _          | •                                                  |
| Herz-Yang-Qi tonisierend                            |                              |            | Hypertonie, erhöhte Herzfrequenz,<br>Kopfschmerzen, Angstzustände, Schwindel,<br>Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen |            |                                                    |

REI, KAP, SCW 340, HIL (2: 131), PAH 484, JÄN 574, Negativmonografie Kommission E (mangeInder Wirksamkeitsnachweis)

**Zubereitung und Dosierung** Der schwankende Wirkstoffgehalt erschwert die Dosierung. Da die Wirkstoffe nur schwer in Wasser löslich sind, sollte die zerkleinerte Rinde unter Zusatz von Zitronensaft etwa 10 Min. lang ausgekocht werden. Sicherer zu dosieren ist die Tinktur. Mit wenigen Tropfen (3 × 3 Tr.) beginnen und langsam steigern auf 18 Tropfen pro Tag.

#### Kontraindikationen

- Nieren- und Lebererkrankungen, psychiatrische Erkrankungen
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Erregungszustände, Schwindel, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Angstzustände

Beachte: Mit Vorsicht zu verwenden bei Patienten, die Medikamente gegen Hypertonie, trizyklische Antidepressiva oder Phenothiazine (Arzneimittel für psychische Erkrankungen wie Schizophrenie) einnehmen.

Nicht geeignet zur Langzeitbehandlung.

## 18.4.7 Weitere Kräuter, die Yang tonisieren

- Scilla maritima, bulb. (► Kap. 7.2.11)
- Apium graveolens, rad. (► <u>Kap. 7.2.10</u>)
- Rosmarinus, fol. (► <u>Kap. 9.2.11</u>)
- Arnica montana, herb./flor. (► <u>Kap. 13.2.5</u>)
- Anacyclus pyrethrum, rad. (► <u>Kap. 16.2.3</u>)
- Syzygium arom., fruct.
- Vitex agnus cactus, fruct. (► Kap. 9.2.3)
- das Innere wärmende Kräuter (► Kap. 8)

## 18.5 Rezepturen

# 18.5.1 Erschöpfungssyndrom mit Kälte und Depression (Nieren-Yang-Leere)

Siehe ► <u>Tab. 18.15</u>.

▶ **Tab. 18.15** Rezeptur Erschöpfungssyndrom mit Kälte und Depression.

| Kräuter                                  | Menge | Temperatur          | Geschmack                                                      | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mischung<br>1: Panax<br>ginseng,<br>rad. | 55 g  | neutral bis<br>warm | süß, leicht<br>bitter                                          | Yang belebend, Milz- und Magen-Qi stärkend<br>Säfteproduktion anregend Herz und Shen<br>nährend und beruhigend                                    |
| Sabal serr., fruct.                      | 50 g  | neutral             | süß, etwas<br>sauer                                            | Nieren-Yang tonisierend, so Erschöpfung<br>lindernd Milz- und Magen-Yang-Qi stärkend,<br>so Appetit fördernd                                      |
| Avena sat., fruct.                       | 30 g  | neutral             | süß                                                            | Nieren-Qi (und -Yang) stärkend Shen<br>harmonisierend, nährend Nieren-Yin und<br>Essenz nährend                                                   |
| Equisetum arv., herb.                    | 20 g  | kühl                | fad, leicht<br>bitter und süß<br>und salzig,<br>adstringierend | Nieren-Yin u. Jing schützend Leber- und<br>Nieren-Yin, Jing bewahrend                                                                             |
| Mischung<br>2: Turnera<br>diff., herb.   | 55 g  | warm                | scharf,<br>aromatisch,<br>bitter                               | Qi und Yang der Nieren tonisierend Yang von<br>Milz tonisierend depressive Verstimmung<br>und sexuelle Schwäche bessernd                          |
| Hypericum perf., herb.                   | 40 g  | kühl-warm           | leicht bitter,<br>süß,<br>adstringierend                       | Depression, nervöse Erschöpfung bessernd                                                                                                          |
| Juniperus,<br>fruct.                     | 30 g  | warm                | süß,<br>würzigscharf,<br>leicht bitter                         | Nieren-Qi und Nieren-Yang tonisierend und<br>wärmend: Rücken und Extremitäten<br>wärmend, Depression und Erschöpfung<br>lindernd, Willen stärkend |

Mischung 1: Ginseng, Sabal, Avena, Equisetum

Mischung 2: Turnera, Hypericum, Juniperus

**Zubereitung und Dosierung** Von jeder Mischung werden 140 g bestellt. 7 g Mischung 1 zum Dekokt, nach dem Kochen 7 g Mischung 2 hinzufügen (Infus). Tagesdosis 14 g, Rezeptur für ca. 20 Tage.

#### **Symptome und Befunde**

- · körperliche Erschöpfung, Kraftlosigkeit
- verringerter Stoffwechsel
- Kältegefühl in Gliedmaßen und Rückenregion
- Erschöpfungsdepression, Sorge, Angstgefühl
- · Müdigkeit
- Puls: schwach (Xu), tief (Chen), langsam Chi)
- Zungenkörper: sehr blass, feucht

#### **Syndrome**

- Nieren-Yang-Leere
- Milz-Qi-Leere

#### **Therapieprinzip**

- Niere stärken und wärmen.
- Milz-Qi fördern.

#### 18.6 Blut nährende Kräuter

#### 18.6.1 Grundsätzliches

Blut (Xuè []) gilt in der Chinesischen Medizin als eine Form des Qi und hat eine dichte, materielle und substanzielle Form. Es zirkuliert mit dem Qi durch den ganzen Körper und ist mit ihm untrennbar verbunden. Blut hat die Funktion, den Körper zu ernähren, zu befeuchten und den Geist (Shén []) zu beherbergen. Das Blut, so heißt es in der Chinesischen Medizin, ist die Mutter des Qi und das Qi ist der Befehlshaber des Blutes.

Bei Blut-Mangel-Syndromen werden Kräuter dieser Gruppe eingesetzt, um Blut- oder Säftebildung anzuregen und zu stützen. Blut-Mangel äußert sich in Symptomen und Befunden wie:

- blasses Gesicht (blassweiß oder fahlgelb)
- Schwindelgefühle

- Vergesslichkeit
- Taubheit oder Kribbeln in den Extremitäten
- unklares Sehen, Mouches volantes, verminderte Nachtsicht
- blasse Lippen, blasse und brüchige Nägel
- Schlafstörungen
- Palpitationen
- gestörte Monatsblutung: verzögert, hell verwaschen oder ausbleibend
- trockene und juckende Haut, trockene Haare
- innere Unruhe, leichte Angstzustände
- **Puls:** fein (Xi) oder rau (Se)
- Zungenkörper: blass, besonders an den Rändern, dünn, leicht trocken

Weiterhin kann Blut-Leere die Grundlage für die Entstehung von Kopfschmerzen (manchmal z. B. bei Migräne) und für eine mangelnde Abwehrfähigkeit des Körpers gegenüber äußeren pathogenen Faktoren sein. Daraus können rezidivierende Infekte, Allergien, aber auch Bi-Syndrome entstehen.

Insbesondere Milz, Niere und Leber sind an der Blutbildung- bzw. - speicherung beteiligt, weshalb Blut-Mangel mit einer Schwäche eines oder mehrerer dieser Organe einhergeht. "Leber-Blut-Mangel kommt am häufigsten vor, besonders bei Frauen." (MAC 2008: 445) In diesem Fall liegt oft auch ein Herz-Blut-Mangel vor. Die oben angeführten Symptome sind eine Mischung aus beiden Mangel-Zuständen.

"Leber-Blut-Mangel ist ein häufiger Grund für aufsteigendes Leber-Yang (besonders bei Frauen)." (MAC 2008: 445) Ursache von Blut-Mangel können starker, akuter Blutverlust (z. B. nach Geburten), chronische Blutverluste (bei heftiger Monatsblutung) Qi-Leere der "Mitte" und Essenz-Schwäche sein. Erkrankungen des Blutes vermischen sich häufig, da chronischer Blut-Mangel zu Blut-Stase führen und Blut-Stase ihrerseits die Blut-Produktion und -Zirkulation

beeinträchtigen kann. Entsprechend der Ätiologie und Diagnose werden Blut nährende Kräuter ergänzt mit Blut-Stase bewegenden und Blutungen stoppenden, aber auch Leere-Hitze behandelnden Kräutern.

Qi erzeugt das Blut. Dies betrifft vor allem das Milz-Qi. Blutaufbau verbraucht jedoch auch Qi, und Qi bewegt Blut. Deshalb sind Qi tonisierende und die Milz-Funktion stärkende Kräuter notwendig für den Blutaufbau. Flankiert werden sollte der Blutaufbau unbedingt durch entsprechende diätetische Maßnahmen (dazu MAG 2010: 790 ff.).

Blut und Yin sind eng miteinander verbunden. Blut ist ein Teil des Yin und auch für die Befeuchtung zuständig. So kann es bei Blut-Mangel (von Herz und Leber) zu Trockenheit kommen, denn Blut ist ein Teil des Yin. Dann kann es sinnvoll sein, Yin nährende Kräuter mit Blut nährenden zu kombinieren.

#### **Energetik und Geschmack**

Traditionell stehen in der westlichen Kräuterheilkunde vor allem Bitterkräuter zur Behandlung von Blut-Mangel im Vordergrund. Ihr bitterer Geschmack zählt allgemein zu einer Signatur, die auf die innere Alchemie günstig wirkt. Deshalb gehörten diese Kräuter auch zu den Bestandteilen traditioneller Lebenselixiere. Physiologisch regen sie die Magensaftproduktion an, fördern die Sekretion der Bauchspeicheldrüse sowie den Gallenfluss, bewirken eine raschere Verdauung, sorgen für eine bessere Nahrungsverwertung und steigern insbesondere die Eisenaufnahme im Dünndarm, was bei Anämie hilfreich ist.

Nach den Begrifflichkeiten der TCM zählen diese Kräuter energetisch zu denen mit "süßem" Geschmack, weil sie sowohl die "Mitte" als auch das Blut stärken und stützen. Die "süße" Natur bzw. Geschmacksqualität dieser Heilpflanzen weist auf die Wandlungsphase Erde hin, deren Zang Fu vor allem die materiellen Voraussetzungen (Gu Qì □□) für die Bildung von Blut bereitstellen und die Säfte ergänzen.

Die getrockneten Früchte unter den Kräutern dieser Gruppe haben neben der süßen auch eine saure Geschmacksqualität, die Säfte erhaltend wirkt.

Als besonders wirkungsvoll für die Blutbildung haben sich in der Chinesischen Kräutertherapie Angelica sin. und Ziziphus jujubae erwiesen. Erstere ist eine Verwandte der einheimischen Angelikawurzel. Die roten Datteln aus China (Da Zao) sehen zwar in getrocknetem Zustand aus wie Datteln (Phoenix dactylifera) aus dem Mittelmeerraum, gehören aber zu den Kreuzdorngewächsen (Rhamnaceae). Die Wirkung der nordafrikanischen, zur Familie der Phoeniceae zählenden Dattel ist mit der von Dazao vergleichbar (vgl. ENL 136). Die Autoren haben sich entschlossen, diese Heilmittel in die Gruppe der Blut nährenden Kräuter aufzunehmen.

Melasse ist ein honigartiger dunkelbrauner Sirup, der als Nebenerzeugnis bei der Zuckerproduktion aus Zuckerrohr, Zuckerrüben oder auch Zuckerhirse anfällt. Melasse stammt zwar aus der heimischen Zuckerherstellung, ist jedoch kein Heilkraut im eigentlichen Sinn. In dieser Gruppe wird sie als wichtiger Bestandteil einer Blut aufbauenden Therapie aufgeführt. Auch die Melasse ist süß und leicht bitter. Sie wurde bis ins 19. Jh. in Europa nur von Apothekern verkauft und galt als kräftigende Arznei und Stärkungsmittel (Roborans), was auf den hohen Mineralstoff- und den hohen Eisengehalt zurückzuführen ist.

## 18.6.2 Angelica sinensis

Siehe ▶ <u>Tab. 18.16</u>.

▶ **Tab. 18.16** Monografie Angelica sinensis.

Name Name (dt.) Temperatur Geschmack Organbezug Tagesdosis (lat.)

| Mayere a (Introduction) is, rad.                                             | Names (4E) Angelikawurzel (chines. Dang Gui)                | <u>Temperatur</u>                                                                                                                         | Sæşshmack                                                                                                                               | <b>Pergan be zurg</b><br>Di, Mi | <b>Tayg ទូ៧១ៈទែ</b> oge<br>für Dekokt, 1,5-<br>6ml Tinktur |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Wirkbeso                                                                     | hreibung                                                    |                                                                                                                                           | Indikationen                                                                                                                            |                                 |                                                            |  |
| Angelica sinensis, rad.                                                      | Chinesische<br>Angelikawurzel<br>(chines. <i>Dang Gui</i> ) | warm                                                                                                                                      | süß, scharf                                                                                                                             | He, Pe, Le, Gb,<br>Di, Mi       | 2–9 g getr. Droge<br>für Dekokt, 1,5–<br>6ml Tinktur       |  |
| Wirkbeso                                                                     | hreibung                                                    |                                                                                                                                           | Indikationen                                                                                                                            |                                 |                                                            |  |
| Herz- und                                                                    | Herz- und Leber-Blut tonisierend                            |                                                                                                                                           | blasses Gesicht, trockene spröde und blasse Nägel,<br>trockenes Haar, Herzklopfen, Anämie,<br>verschwommenes Sehen, Schwindel, Tinnitus |                                 |                                                            |  |
|                                                                              | gend, Schmerzen linde<br>ion regulierend                    | rnd,                                                                                                                                      | Kälte-Schmerzen, unregelmäßige Menstruation,<br>Amenorrhöe, Dysmenorrhöe, Gelenkschmerzen oder<br>Parästhesien                          |                                 |                                                            |  |
| Darm befeuchtend und Stuhl bewegend                                          |                                                             | trockener Darm infolge Blutmangel, chronische<br>Verstopfung (meist bei älteren Menschen), nach<br>Geburten, bei chronischen Erkrankungen |                                                                                                                                         |                                 |                                                            |  |
| Schwellungen verringernd, Muskeln und Fleisch<br>nährend, Schmerzen lindernd |                                                             |                                                                                                                                           | Wunden, eitrige Abzesse, traumatische<br>Verletzungen (durch Blut-Stase), Schmerzen                                                     |                                 |                                                            |  |

KAL 213, JUN 314, POR (1978) 450, Positivmonografie WHO

#### Allgemeine Bemerkungen Meldekraut für das Blut

#### Cave

- Patienten mit weichem Stuhl, Durchfall und Milz-Schwäche
- Frauen mit hormonsensitiven Krebsarten wie Brust-, Gebärmutteroder Eierstockkrebs und mit Endometriose oder Myomen

## **K** Kontraindikationen

- Kinder oder Patienten mit Diarrhöe, hämorrhagischen Krankheiten oder Hypermenorrhöe (WHO-Monografie)
- Schwangerschaft oder Stillzeit (WHO-Monografie)

# 18.6.3 Berberis vulgaris

Siehe ► <u>Abb. 18.7</u> und ► <u>Tab. 18.17</u>.

▶ **Tab. 18.17** Monografie Berberis vulgaris.

| Name<br>(lat.)                            | Name (dt.)                                | Temperatur                                                                                                                                                                                                        | Geschmack                                                  | Organbezug                                                            | Tagesdosis                                 |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Berberis<br>vulgaris,<br>fruct.           | Sauerdornbeere,<br>Berberitze,<br>Früchte | kühl                                                                                                                                                                                                              | säuerlich                                                  | Le, Ga, Ma, Mi,<br>He, Di                                             | 1-6 g getr. Droge<br>Dekokt oder<br>Infus* |  |
| Wirkbesch                                 | reibung                                   |                                                                                                                                                                                                                   | Indikationen                                               |                                                                       |                                            |  |
| Hitze kühlend und Feuchtigkeit ableitend  |                                           | Erkrankungen und Beschwerden im Bereich der<br>Niere und der ableitenden Harnwege: Harnsteine,<br>Nierengrieß<br>Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes,<br>dyspeptische Beschwerden, Diarrhöe,<br>Lebererkrankungen |                                                            |                                                                       |                                            |  |
| Hitze elimin                              | ierend                                    |                                                                                                                                                                                                                   | Zahnfleischentzündungen leichtes Fieber                    |                                                                       |                                            |  |
| Qi tonisierer                             | Qi tonisierend                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | Rekonvaleszenz (nach Infektionskrankheiten),<br>Schwäche, Erschöpfung |                                            |  |
| Leber-Blut nährend                        |                                           | trockene Augen, Augenentzündungen                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                       |                                            |  |
| Herz-Blut regulierend und Shen beruhigend |                                           |                                                                                                                                                                                                                   | Herzrasen, Hypertonie, Epilepsie, Konvulsionen,<br>Krämpfe |                                                                       |                                            |  |

FAT, PAH 74, JÄN 465, SCW 100, Negativmonografie der Kommission E



▶ **Abb. 18.7** Berberis vulgaris.

\* **Zubereitung** 1-2 TL der angestoßenen Früchte mit 150 ml heißem Wasser überbrühen, etwa 15 Min. bedeckt ziehen lassen. Die Früchte können anschließend abgeseiht werden, lassen sich jedoch auch gut essen (den Kern ausspucken).

Die Kommission E hielt Berberis unabhängig von seiner Form als Rinde, Wurzelrinde und Frucht wegen des Berberin-Gehalts für bedenklich. Demgegenüber enthalten die Früchte nur Spuren (bis 0,015 %) des Alkaloids. Die Früchte erfreuen sich in den Küchen des Balkans und Vorderen Orients großer Beliebtheit und werden getrocknet, als Saft, Sirup und Marmelade gegessen.

## **18.6.4 Jujubae**

Siehe ► <u>Tab. 18.18</u>.

#### ▶ **Tab. 18.18** Monografie Jujubae.

| Name (lat.)                                                                                                 | Name<br>(dt.)                                    | Temperatur  | Geschmack                                                                         | Organbezug                                                        | Tagesdosis                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Jujubae, fruct.<br>(Ziziphus jujubae<br>fruct.)                                                             | Rote Datteln<br>(chin. <i>Da</i><br><i>Zao</i> ) | neutralwarm | süß                                                                               | Mi, Ma, He                                                        | 3-10 Stück oder<br>3-30 g zum<br>Dekokt |  |  |
| Wirkbeschreibun                                                                                             | Wirkbeschreibung                                 |             |                                                                                   | Indikationen                                                      |                                         |  |  |
| "Mitte" harmonisie<br>stärkend, Qi stütze                                                                   |                                                  |             | Müdigkeit, rasche Erschöpfung, Kurzatmigkeit,<br>Appetitmangel, ungeformter Stuhl |                                                                   |                                         |  |  |
| Blut und Säfte ergänzend, Trockenheit<br>befeuchtend, Geist beruhigend, ausgleichend,<br>Haut regenerierend |                                                  |             | Kummer, Weine                                                                     | Reizbarkeit, emot<br>en, Seufzen, depre<br>e, Krampfneigung,<br>n | essive                                  |  |  |
| Wirkung anderer Kräuter harmonisierend                                                                      |                                                  |             |                                                                                   |                                                                   |                                         |  |  |

JUN 293, YAN 206, ENL 136, Positivmonografie WHO

## **18.6.5** Melasse

Siehe ► <u>Tab. 18.19</u>.

#### ▶ **Tab. 18.19** Monografie Melasse.

| Name<br>(lat.)                 | Name<br>(dt.)  | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                            | Organbezug          | Tagesdosis       |  |  |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|--|
| Melasse<br>(Saccharum<br>off.) | Zuckersirup    | warm       | süß, leicht bitter                                                                                                                                                                                                   | Le, Mi, Ni, He, Lu  | 2× 1TL = 2× 10 g |  |  |
| Wirkbeschr                     | eibung         |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |  |  |
| Leber-Blut to                  | nisierend      |            | Blutmangel, Eisen                                                                                                                                                                                                    | ımangel, nachlasser | nde Sehkraft     |  |  |
| Qi aller fünf Zang tonisierend |                |            | Schlafstörung, brüchige Haare und Nägel, Haarausfall,<br>trockene Haut, trockenes Ekzem Müdigkeit, Erschöpfung<br>Kurzatmigkeit, Schock, Herzinsuffizienz,<br>Herzrhythmusstörung, Infektanfälligkeit, Immunschwäche |                     |                  |  |  |
| Yin tonisierend                |                |            | Gewichtsverlust, Säftemangel, Trockenheit im<br>Respirationstrakt, trockener Husten, zäher Schleim<br>Osteoporose, Wechseljahrbeschwerden, Schlafstörung,<br>Nervosität                                              |                     |                  |  |  |
| Leber-Qi regu                  | ılierend und e | ntspannend | Wechseljahrbeschwerden, Schlafstörung, Anspannung,<br>Depression, Migräne                                                                                                                                            |                     |                  |  |  |

RIN, ROS (2006) 884, PIT

**Zubereitung** Zum Trinken löst man etwas Melasse in heißem Wasser auf und gibt einige Tropfen Zitronensaft dazu.

## 18.6.6 Rosa canina

Siehe ► Abb. 18.8 und ► Tab. 18.20.

▶ **Tab. 18.20** Monografie Rosa canina.

| Name (lat.)                         | Name<br>(dt.)        | Temperatur | Geschmack                                                                                                           | Organbezug     | Tagesdosis           |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--|--|
| Rosa canina,<br>Cynosbati<br>fruct. | Hagebutte,<br>Schale | neutral    | sauer, adstringierend,<br>süß                                                                                       | Le, Mi, Ma, Di | 3–7,5 g zum<br>Infus |  |  |
| Wirkbeschreib                       | oung                 |            | Indikationen                                                                                                        |                |                      |  |  |
| adstringierend                      |                      |            | Zahnfleischbluten, Halsentzündung, Darmkatarrh,<br>Reizdarm                                                         |                |                      |  |  |
| Wind-Kälte/Hitze-Nässe eliminierend |                      |            | Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises,<br>Gelenkschmerzen, Arthrose, chronisches Nieren- und<br>Blasenleiden |                |                      |  |  |
| Leber-Blut haltend und mehrend      |                      |            | Anämie, Augenerkrankungen, Immunabwehrschwäche,<br>Osteoporose                                                      |                |                      |  |  |

CHR, SCW 112, Negativmonografie Kommission E (mangeInder Wirksamkeitsnachweis)



► **Abb. 18.8** Rosa canina.

#### **Zubereitung**

- 1-2,5g 3 × tgl. gut zerkleinerte Hagebutten mit ca. 250 ml heißem Wasser übergießen und 10-15 Min. ziehen lassen. Der Tee sollte immer frisch zubereitet und nicht gekocht werden.
- äußerlich für Mundspülungen bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum

## 18.6.7 Vaccinium myrtillus

Siehe ► Abb. 18.9 und ► Tab. 18.21.

▶ **Tab. 18.21** Monografie Vaccinium myrtillus.

| Name<br>(lat.)                                                                                                              | Name<br>(dt.) | Temperatur            | Geschmack                                                                                                                                                  | Organbezug            | Tagesdosis            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Vaccinium<br>myrtillus,<br>fruct.                                                                                           | Heidelbeere   | neutralleicht<br>kühl | säuerlich-süß,<br>zusammenziehend, bitter                                                                                                                  | Le, Mi, Ma, Bl,<br>Da | 20-60 g für<br>Dekokt |  |  |
| Wirkbesch                                                                                                                   | reibung       |                       | Indikationen                                                                                                                                               |                       |                       |  |  |
| Leber-Blut to                                                                                                               | onisierend    |                       | Sehschwäche, Lichtempfindlichkeit, Nachtblindheit,<br>leichter Diabetes mellitus, Verstopfung, Anämie,<br>Blutmangel                                       |                       |                       |  |  |
| adstringiere                                                                                                                | end           |                       | unspezifische leichte Durchfallerkrankungen (bes. bei<br>Kindern), Blutungen, Hämorrhoiden                                                                 |                       |                       |  |  |
| Feuchtigkeit und Hitze ausleitend,<br>harntreibend                                                                          |               |                       | Gärungs- und Fäulnisdyspepsien, Diarrhöe, Enteritis,<br>Erbrechen, Harnweginfekt, Zystitis,<br>Mundschleimhautentzündung, Venenentzündung, Ulcus<br>cruris |                       |                       |  |  |
| Milz-Qi tonisierend Appetitlosigkeit, Angiopathien, schwere Beine,<br>Krampfadern, erhöhte Lipid- und Glukosespiegel im Blu |               |                       |                                                                                                                                                            |                       |                       |  |  |
| Parasiten eliminierend Madenwürmer                                                                                          |               |                       |                                                                                                                                                            |                       |                       |  |  |
| Blut bewege                                                                                                                 | end           |                       | geringe Kapillardurchlässigkeit, Makuladegeneration,<br>Hämorrhoiden, Krampfadern; lokale Anwendung: Wunden                                                |                       |                       |  |  |

JÄN 221, CAE, BÜH 123, PAH 155, SCW 266, MVA, HOL 533, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

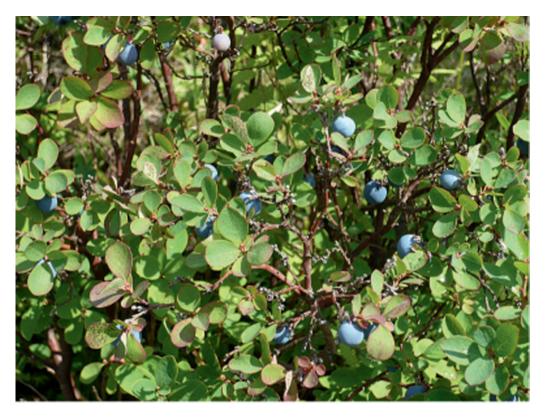

▶ **Abb. 18.9** Vaccinium myrtillus.

### **Zubereitung und Anwendung**

- auch als Heilpflanzensaft erhältlich
- innerlich: 2 EL (etwa 20 g) getrocknete Heidelbeeren mit ca. 150 ml Wasser 10 Min. kochen und noch heiß abseihen. 1-3 × tgl. 1 Tasse frisch bereiteten, erkalteten Tee trinken. Der Tee kann auch durch Ansetzen und 2-stündiges Quellen in kaltem Wasser bereitet werden.
- äußerlich: Mundspülung oder Gurgelmittel: 1 EL (etwa 10 g) getrocknete Heidelbeeren mit ca. 100 ml Wasser 10 Min. kochen und abseihen. Mit der erkalteten Lösung mehrmals täglich den Mund spülen oder gurgeln.
- auch möglich: 1–2 TL getrocknete Beeren mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

## Nebenwirkungen

- Magenschleimhautreizung bei empfindlichen Menschen (Abkochung verhindert Reizwirkung)
- Getrocknete Früchte adstringieren, frische können Durchfall auslösen.

### 18.6.8 Urtica urens

Siehe ► Abb. 18.10 und ► Tab. 18.22.

#### ▶ **Tab. 18.22** Monografie Urtica urens.

| Name<br>(lat.)                             | Name<br>(dt.)         | Temperatur      | Geschmack                                                                                                                 | Organbezug                | Tagesdosis                           |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Urtica<br>urens,<br>sem.                   | Brennnessel,<br>Samen | neutralwarm     | mild süß                                                                                                                  | Mi, Le, Ni, Bl,<br>Lu, Da | 2-12 g getr. Droge, 3-6ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbeschreibung                           |                       |                 | Indikationen                                                                                                              |                           |                                      |  |  |
| Milz-Qi tor                                | nisierend             |                 | Rekonvaleszenz, Schwangerschaft und nach der Geburt                                                                       |                           |                                      |  |  |
| Blut tonisierend Blut (Yin-Anteil) haltend |                       |                 | Hämoglobin- und Erythrozytenmangel, Müdigkeit,<br>Abgeschlagenheit, Blutverlust nach Geburten, Haarausfall,<br>Amenorrhöe |                           |                                      |  |  |
| Feuchtigke                                 | eit ausleitend, D     | iurese fördernd | Ödeme unterso                                                                                                             | chiedlicher Genes         | е                                    |  |  |

ROS (2010) 268, Positivmonografie Kommission E (nur Foliae und Herba)



► Abb. 18.10 Urtica urens.

## 18.6.9 Weitere Kräuter, die Blut nähren

- Urtica, fol. (► <u>Kap. 5.2.2</u>)
- Cetraria island. ( $\triangleright$  Kap. 18.8.8)
- Triticum aest. (► <u>Kap. 18.8.10</u>)
- Avena sativa, Urtinktur (► Kap. 18.8.14)
- Blütenpollen (▶ <u>Kap. 18.8.11</u>)
- Rosinen
- Eisen (Kräuterblut®)
- Bittertonika über die Stärkung der Mitte
- Valeriana off. ( $\triangleright$  Kap. 15.2.4)

## 18.7 Rezepturen

# 18.7.1 Müdigkeit und Sehschwäche (Milz- und Leber-Blut-Leere)

Siehe ► <u>Tab. 18.23</u>.

▶ **Tab. 18.23** Rezeptur Müdigkeit und Sehschwäche.

| Kräuter                                      | Menge           | Temperatur              | Geschmack                                    | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urtica urens, sem.                           | 70 g            | neutralwarm             | mild süß                                     | Blut toniserend, Milz-Qi tonisierend<br>(Müdigkeit, Haarausfall)                                                             |
| Vaccinium<br>myrtillus,<br>fruct.            | 56 g            | neutralleicht<br>kühl   | säuerlich-süß,<br>zusammenziehend,<br>bitter | Leber-Blut tonisierend (Sehschwäche,<br>Lichtempfindlichkeit, Blut-<br>Mangel)Milz-Qi tonisierend                            |
| Ziziphus<br>jujubae, fruct.                  | 42 g            | neutralwarm             | süß                                          | Blut und Säfte ergänzend, Trockenheit<br>befeuchtend, Geist beruhigend<br>(Nervosität und Reizbarkeit,<br>Schlafstörungen)   |
| Gentiana lut.,<br>rad.                       | 28 g            | kühl (-neutral)         | bitter                                       | Milz-, Magen- und Dünndarm-Qi<br>tonisierend, Blutproduktion<br>unterstützend (Erschöpfung, Anämie)                          |
| Ruta grav.,<br>herb.                         | 28 g            | warm                    | bitter, aromatisch<br>scharf                 | Leber-Blut bewegend (Palpitationen,<br>Augenerkrankungen,<br>Augenschwäche)Shen stärkend<br>(Schlafstörungen, Palpitationen) |
| Salvia<br>miltorrhiza,<br>rad. (Dan<br>Shen) | 14 g            | neutral, leicht<br>kühl | bitter                                       | Blut nährend und Shen beruhigend<br>(Unruhe und Schlafstörungen) Blut<br>bewegend                                            |
| Glycyrrhiza<br>glab., rhiz.                  | 14 g            | neutral-kühl            | süß                                          | Milz und Magen tonisierend, Qi<br>vermehrend (Appetitlosigkeit,<br>Mattigkeit)                                               |
| Melasse                                      | 3 TL<br>(tägl.) | warm                    | süß, leicht bitter                           | Leber-Blut tonisierend (Blut-,<br>Eisenmangel, nachlassende Sehkraft)                                                        |

**Zubereitung** Tagesdosis: 18 g der Mischung; 20 Min. in ¾ l Wasser köcheln, dann abseihen, in einer Thermoskanne warm halten und in drei Portionen über den Tag verteilt trinken, vorzugsweise vor den

Mahlzeiten. In jede Portion je 1 TL Melasse einrühren oder zum Tee einnehmen. 14 Tage lang.

#### **Symptome und Befunde**

- Abgeschlagenheit, Müdigkeit
- Blässe
- Sehschwäche, müde Augen
- Haarausfall
- Palpitationen
- Schlafstörungen
- Puls: schwach (Ruo), dünn (Xi)
- **Zungenkörper:** blass, besonders die Seitenränder, etwas geschwollen, ohne Belag

**Syndrome** Milz- und Leber-Blut-Leere

#### **Therapieprinzip**

- Milz-Qi stärken.
- Leber-Blut nähren.
- Geist-Shen beruhigen.

# 18.7.2 Ein- und Durchschlafstörungen in der Menopause (Leber- und Herz-Blut-Leere)

Siehe ► <u>Tab. 18.24</u>.

▶ **Tab. 18.24** Rezeptur Ein- und Durchschlafstörungen in der Menopause.

| Kräuter                          | Menge  | Temperatur | Geschmack             | Wirkung in der Rezeptur                                                                      |
|----------------------------------|--------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melasse                          | 1-2 TL | warm       | süß, leicht<br>bitter | Leber-Blut tonisierend (Blutmangel,<br>Eisenmangel, nachlassende Sehkraft)                   |
| Triticum, sem.<br>(Weizenkörner) | 2 EL   | kühl       | süß                   | Herz stützend, Shen beruhigend<br>(Schlafstörungen) Leere-Hitze-<br>Nachtschweiß beseitigend |
| Berberis vulg., fruct.           | 2 TL   | kühl       | säuerlich             | Hitze eliminierend Leber-Blut nährend<br>Herz-Blut regulierend und Shen<br>beruhigend        |

**Zubereitung** 2 EL Weizenkörner und 2 TL Sauerdorn in ½ l Wasser 20 Min. köcheln, dann abseihen und abends abgekühlt mit 1–2 TL Melasse trinken. 14 Tage lang, aber auch länger.

#### **Symptome und Befunde**

- Nachtschweiß, Hitzewellen
- Palpitationen
- Schlafstörungen
- Blässe
- Puls: dünn (Xi), evtl. gespannt (Xian)
- Zungenkörper: blass, besonders die Seitenränder, ohne Belag

#### **Syndrome**

Leber- und Herz-Blut-Leere

#### **Therapieprinzip**

- Leber-Blut nähren.
- Herz-Geist-Shen beruhigen.

### 18.8 Das Yin nährende und befeuchtende Kräuter

"Das Yin bezeichnet alle struktiven, d. h. alle sich in körperlichem Substrat, in Somatischem konkretisierenden Wirkpotenzen und Energiepotenziale." (POR 1978: 418) Yin [] ist insofern ein gespeichertes materialisiertes Potenzial, weil sich aus ihm jede Funktionsentfaltung (Yáng []) entwickelt. Es besteht aus

- Funktionsgewebe (Yin-Substanz eines Organs),
- Blut und der es ermöglichenden physischen Kapazität,
- Körpersäften (Jin Yè □□) und dem durch sie gegebenen wässrigen Milieu,
- Essenz (Jing □) als Kern des Struktivpotenzials und somatische Lebensgrundlage.

## 18.8.1 Pathophysiologie des Yin-Mangels

Ein Mangel einer dieser Bestandteile ruft Symptome eines Yin-Mangels hervor. Grundsätzlich kann sich dieser Mangel äußern als

- Folge mangelnder Gewebsfunktion (Schwäche-Symptomatik),
- überschießende Yang-Aktivität, da das Yin als "Widerlager" das Yang nicht mehr kontrollieren kann (Leere-Hitze-Symptomatik). Das Yang ist ohne Stütze und entwickelt Hitze-Symptome, wodurch die Körpersäfte geschmälert werden.

Trockenheit und zunehmende Hitze zeigen sich auf der Zunge als Rötung bei geringem bis fehlendem oder wurzellosem Belag bis hin zu Rissen. Der Puls ist eher "substanzlos" in der Tiefe. Im Falle von Leere-Hitze ist die Frequenz erhöht.

Jedes Organ kann von Yin-Mangel betroffen sein, am häufigsten jedoch Lunge, Magen, Leber, Niere und Herz.

Klinisch zeigt sich Yin-Mangel als Trockenheit und als Leere-Hitze:

- Lungen-Yin-Mangel: trockener Husten, schwache, heisere Stimme, trockener Hals
- Magen-Yin-Leere: dumpfer oder leicht brennender Schmerz im Epigastrium, trockener Mund, Appetitlosigkeit oder leichter Hunger, ohne Bedürfnis zu essen
- Leber-Yin-Leere: unklares Sehen, trockene Augen, Schwindelgefühl
- Nieren-Yin-Leere: Rückenschmerzen, Nachtschweiß, Tinnitus, trockener Mund und Hals, Wärmeempfindung auf Hand- und Fußtellern
- Herz-Yin-Mangel: Palpitationen, Schlaflosigkeit, psychische Unruhe, Nachtschweiß

Die Symptome treten typischerweise vermehrt und deutlicher in der Yin-Zeit nachmittags, abends und nachts auf.

"Der wichtigste Grund für einen Yin-Mangel bei westlichen Patienten ist Überarbeitung." (MAC 2008: 398) In solchen Fällen kann sich das Qi, das bei der Arbeit verbraucht wird, nicht schnell genug regenerieren. Stattdessen wird über die Zeit das Yin, vor allem das Nieren-Yin, allmählich aufgezehrt.

Insbesondere Nieren-Yin-Mangel tritt oft im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen auf und ist Folge von Qi-, Blut- oder Yin-Mangel.

Ein wichtiger Schlüssel zur Stärkung des Yin ist Ruhe und Erholung, damit sich das Yin wieder sammeln und aufbauen kann.

Als substanzielle "schwere" Anteile des Yin gelten in der Chinesischen Medizin die Essenz (Jing) und das Blut (Xuè □). Kräuter, die Hitze klären und Körperflüssigkeiten nähren, tonisieren folglich das "leichte Yin" (► Tab. 18.25).

▶ **Tab. 18.25** "Schweres" und "leichtes" Yin.

| Kräuter              | Substanz(Essenz-) aufbauend | Blut<br>tonisierend | Körpersäfte<br>nährend | Leere-<br>Hitze<br>klärend | Organbezug              |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                      | "schweres Yin"              |                     | "leichtes Yin"         |                            |                         |
| Althea               | xx                          |                     | XXX                    | X                          | Lu, Ni, Ma,<br>Darm, Bl |
| Asparagus            | Х                           |                     | XXX                    | XX                         | Lu, Ni                  |
| Avena sat.           | xxx                         | Х                   |                        | XX                         | Ni, He, Le              |
| Cetraria isl.        | Х                           | x                   | xxx                    |                            | Lu, Ni, Ma,<br>Darm, Le |
| Cimicifuga rac.      | XX                          |                     |                        | XXX                        | Le, Ni, Uterus,<br>He   |
| Equisetum arv.       | xx                          |                     | Х                      | XX                         | Ni, Bl, Lu,<br>Darm     |
| Galeopsis ochr.      | xx                          |                     | xx                     |                            | Lu                      |
| Ophiopogon jap.      | Х                           |                     | xxx                    | XX                         | Lu, Ma, He              |
| Panax<br>quinquefol. | xx                          |                     | xxx                    |                            | Lu, Ni, Ma              |
| Pollen               | xxx                         | XX                  |                        |                            | Ni, Le, Ma, He          |
| Stellaria<br>media   | XX                          | X                   | XX                     | XX                         | Lu, Le, Ma, Ni          |

| Kräuter           | Substanz(Essenz-) aufbauend | Blut<br>tonisierend | Körpersäfte<br>nährend | Leere-<br>Hitze<br>klärend | Organbezug          |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
|                   | "schweres Yin"              |                     | "leichtes Yin"         |                            |                     |
| Symphytum off.    | XXX                         |                     |                        | XX                         | Ni, Lu, Ma,<br>Darm |
| Trifolium prat.   | Х                           |                     | xxx                    | XX                         | Ni, Lu, Bl, Le      |
| Triticum<br>aest. | xx                          | XX                  | х                      | XXX                        | He, Ni, Mi, Le      |

## 18.8.2 Yin nährende Eigenschaften der Kräuter

Phytotherapeutisch werden Kräuter benötigt, die genügend Nährstoffe und Potenzial zur Bildung von Substanz, also Yin-Essenz, besitzen und Leere-Hitze klären können.

"Fast alle Yin tonisierenden Arzneien sind süß und kalt", heißt es im Grundsatz in der chinesischen Arzneimitteltherapie. Das kalte oder kühle Temperaturverhalten klärt Hitze und schützt das Yin. Der süße Geschmack steht hier in Zusammenhang mit den nährenden, Substanz gebenden Eigenschaften.

Darüber hinaus weisen einige Yin nährende Kräuter auch einen bitteren Geschmack auf, der trocknend wirkt und die Energie nach unten führt. Diese Eigenschaften helfen besonders in den Fällen, in denen die Hitze bereits zu zähem Schleim im Oberen Erwärmer, zu Harnwegsentzündungen und Steinen im Unteren Erwärmer oder zu Obstipation geführt hat.

Zu den "materiellen Bausteinen" zur Nährung des Yin gehören Inhaltsstoffe wie:

- Kohlenhydrate (bewirken den süßen Geschmack)
- Schleimstoffe (hochmolekulare Polysaccharide)
- Stärke
- Mineralien und Spurenelemente
- Proteine
- fette Öle

Gerbstoffe (zusammenziehend, entzündungshemmend)

## 18.8.3 Schwindsucht als Form des Yin-Mangels

In der westlichen Naturheilkunde kommen die unter "Auszehrung" zusammengefassten Krankheiten dem nahe, was die Chinesische Medizin unter Yin-Leere versteht. "Auszehrung" umschrieb Krankheitsbilder mit Kräfteverfall und starkem Untergewicht, z. B. Schwinden der Säfte, Tuberkulose, Schwindsucht (Phthise), Krebs.

Hufeland (1824) unterschied, G.F. Weber folgend, vier Formen der Konsumptionskrankheiten der Lunge:

- Phthisis (Destruktion durch organische Eiterung)
- Hectica (Abmagerung durch entzündliche Reizung ohne Eiterung)
- Tabes (Abmagerung durch bedeutenden Säfteverlust)
- Atrophia (unvollkommene Assimilation)

Zur Behandlung von Schwindsucht wurden in der westlichen Kräuterheilkunde unter anderem Pflanzen eingesetzt, die Kieselsäure enthielten. Dazu zählen Equisetum, Polygonum aviculare und Galeopsis. Während Equisetum das Nieren-Yin stärkt, nährt Galeopsis das Lungen-Yin, Polygonum aviculare "festigt" das Lungen-Yin und leitet Hitze ab.

Kieselsäure steht in enger Verbindung mit dem Kalziumstoffwechsel und spielt eine bedeutende Rolle bei Knochenfestigkeit und Knorpelbildung. Andererseits bindet Silizium Schadstoffe und stärkt die Abwehrzellen des Immunsystems.

Auch Mineralien stützen das Yin, indem sie wie Wasser allmählich in den Organismus "einsickern". Sie sind, ähnlich wie Öle und Fette, von "schwerer" Natur und können das Yin substanziell stetig aufbauen helfen.

## 18.8.4 Kombinationen mit weiteren Kräuter-Gruppen

Yin-Leere muss nicht unbedingt Hitze hervorrufen. Wo dies jedoch der Fall ist, werden Kräuter zum Nähren des Yin kombiniert mit Kräutern zum Klären von Hitze.

Bei Unruhe des Shen durch aufsteigendes Leber-Yang als Folge von Yin-Mangel werden Yin nährende Kräuter zusammen mit Leber-Yang absenkenden bzw. Shen beruhigenden Kräutern gegeben.

Yin-Mangel kann auch eine Folge von Blut-Mangel sein, so dass therapeutisch Kräuter zur Förderung der Blut-Produktion und zur Stützung des Blutes zugefügt werden. Ähnlich verhält es sich in Fällen, bei denen Qi-Mangel dem Yin-Mangel zu Grunde liegt. Hier werden Qi stärkende Kräuter mit Yin-Tonika verabreicht.

Kalte süße Kräuter sind mit Vorsicht bei Patienten mit Milz-Qi-Mangel einzusetzen, besonders wenn gleichzeitig oder damit im Zusammenhang Nässe oder Schleimbefunde vorliegen.

Bei gemischten Syndromen ist es erfahrungsgemäß sinnvoll, in der Yang-Zeit (bis mittags) Qi stärkende Kräutermischungen und in der Yin-Zeit (nachmittags und abends) Yin tonisierende Kräutermischungen einzunehmen.

## 18.8.5 Equisetum arvense

Siehe ► <u>Abb. 18.11</u> und ► <u>Tab. 18.26</u>.

▶ **Tab. 18.26** Monografie Equisetum arvense.

| Name<br>(lat.)                 | Name (dt.)                   | Temperatur | Geschmack                                    | Organbezug                              | Tagesdosis                                               |
|--------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Equisetum<br>arvense,<br>herb. | Schachtelhalm/Zinnkraut      | kühl       | fade, leicht<br>bitter, süß,<br>etwas salzig | Ni, Bl, Lu,<br>Darm                     | 6 g im<br>Dekokt:<br>Tinktur 10–30<br>Tr. oder 2–<br>6ml |
| Wirkbesch                      | reibung                      |            | Indikationen                                 |                                         |                                                          |
| Hitze klärer                   | nd, Feuchte-Hitze ausleitend | l          |                                              | tionen, Nieren- ur<br>lierengrieß, Ödem |                                                          |

| Name<br>(lat.)                         | Name (dt.)                             | Temperatur | Geschmack                                                                                                                               | Organbezug                                                                                                 | Tagesdosis                                               |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Equisetum arvense, herb.               | Schachtelhalm/Zinnkraut                | kühl       | fade, leicht<br>bitter, süß,<br>etwas salzig                                                                                            | Ni, Bl, Lu,<br>Darm                                                                                        | 6 g im<br>Dekokt:<br>Tinktur 10-30<br>Tr. oder 2-<br>6ml |  |
| Wirkbeschreibung                       |                                        |            | Indikationen                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                          |  |
| Hitze klärend und Blutungen stillend   |                                        |            | innere Blutungen, Schleimhautblutungen,<br>blutiges Sputum, blutiger Urin, Nasenbluten,<br>Menorrhagie                                  |                                                                                                            |                                                          |  |
| Yin der Lung                           | Yin der Lunge und Nieren nährend       |            |                                                                                                                                         | Lungentuberkulose (adjuvant), Osteoporose,<br>Parodontose, Haarausfall, Bindegewebs- und<br>Bänderschwäche |                                                          |  |
| Leere-Schwe                            | Leere-Schweiße haltend, adstringierend |            |                                                                                                                                         | Yin-Leere-Schweiße, vaginaler Ausfluss,<br>Diarrhöe                                                        |                                                          |  |
| Wind/Nässe                             | Wind/Nässe/Hitze eliminierend          |            |                                                                                                                                         | Gicht, Rheuma, Arthritis                                                                                   |                                                          |  |
| lokale Anwendung: Wundheilung fördernd |                                        |            | schlecht heilende Wunden, Verbrennungen,<br>Bindehautentzündung (Auflagen und<br>Umschläge) Entzündung der Mundschleimhaut<br>(Spülung) |                                                                                                            |                                                          |  |

KRA (2000) 105, ROS (2005) 90, SCW 57, LPH 286, PRW 162, MOH, HOL 517, Positivmonografie Kommission E



► **Abb. 18.11** Equisetum arvense.

**Zubereitung und Dosierung** 6 g in 300-400 ml Wasser mind. 10 Min. lang kochen (um die Kieselsäure auszukochen), dann 15 Min. ziehen

lassen, tgl. in 3 Portionen trinken.

## Nebenwirkungen

bei innerer Anwendung: Ödeme infolge eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit

## 18.8.6 Stellaria media

Siehe ► Abb. 18.12 und ► Tab. 18.27.

▶ **Tab. 18.27** Monografie Stellaria media.

| Name<br>(lat.)                              | Name<br>(dt.)       | Temperatur    | Geschmack                                                                                                                                                                           | Organbezug            | Tagesdosis                                         |  |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--|
| Stellaria<br>media,<br>herb.                | Vogelmiere          | kalt          | etwas süß                                                                                                                                                                           | Lu, Ma, Le, Ni,<br>He | 1-2 TL zum Infus oder<br>Dekokt; Tinktur 10-25 Tr. |  |
| Wirkbes                                     | chreibung           |               | Indikationen                                                                                                                                                                        |                       |                                                    |  |
| Hitze eliminierend, Schleim transformierend |                     |               | Lungentrockenheit, zäher Schleim, Halsentzündung, Fieber,<br>Magengeschwür, Akne, Furunkel, Karbunkel akuter<br>rheumatischer Schub mit stechenden Schmerzen und heißen<br>Gelenken |                       |                                                    |  |
| Yin tonisierend                             |                     |               | trockener Husten, Reizhusten, Erschöpfung, Palpitation,<br>Nachmittagsfieber, subfebrile Temperatur, Säftemangel und<br>Trockenheit                                                 |                       |                                                    |  |
| Blut nährend                                |                     |               | Anämie, Blutmangel, Blässe, Müdigkeit, Abgeschlagenheit,<br>Energiemangel, Erschöpfung, Augentrockenheit,<br>Augenentzündung, Hauterkrankung, Muskelkrämpfe                         |                       |                                                    |  |
| Wind/Hitz<br>Syndrom                        | ze/Nässe elimi<br>) | inierend (Bi- | Rheuma, Gicht, Gelenkschmerz                                                                                                                                                        |                       |                                                    |  |
| lokale An                                   | wendung             |               | Schnitte, Wunden, Juckreiz, Ekzeme, Schuppenflechte,<br>Augenentzündung, Gelenkentzündung (Umschlag,<br>Breiumschlag oder Salbe)                                                    |                       |                                                    |  |

ROS (2005), MOH, PRW 286, TSS 424, PAH 326, ITA 572, HOL 393



► **Abb. 18.12** Stellaria media.

# **18.8.7 Symphytum officinale**

Siehe ► <u>Abb. 18.13</u> und ► <u>Tab. 18.28</u>.

▶ **Tab. 18.28** Monografie Symphytum officinale.

| Name (lat.)                | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack         | Organbezug       | Tagesdosis   |
|----------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------|--------------|
| Symphytum officinale, rad. | Beinwell      | kühl       | etwas süß, bitter | Ni, Lu, Ma, Darm | 1-4 g Dekokt |
| Wirkbeschreibung           |               |            | Indikationen      |                  |              |

| Name (lat.)                                                                                | Name<br>(dt.) | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organbezug       | Tagesdosis   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--|
| Symphytum officinale, rad.                                                                 | Beinwell      | kühl       | etwas süß, bitter                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ni, Lu, Ma, Darm | 1-4 g Dekokt |  |
| Wirkbeschreibung                                                                           |               |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |  |
| Yin nährend, befeuchtend, Leere-Hitze eliminierend, Gewebsbildung fördernd, adstringierend |               |            | Knochenschäden, Arthrose Gelenkerkrankungen, Knorpeldegeneration chronische Katarrhe der Atmungsorgane degenerative Erkrankungen, Tuberkulose Sehnen-, Sehnenscheiden-, Schleimbeutelentzündungen Furunkel, Gastritis, Magen-Darm-Geschwüre, chronische Darmentzündung Phlebitiden |                  |              |  |
| lokale Anwendung                                                                           |               |            | (Umschläge bzw. Breipackungen) Prellungen,<br>Zerrungen, Verstauchungen, Hämatom, schlecht<br>heilende Frakturen<br>Muskel- und Gelenkbeschwerden, schmerzhafte<br>Gelenksarthrose<br>Parodontose (Mundspülung)                                                                    |                  |              |  |

LPH 73, PRW 287, PAH 73, HOL 385, JÄN 48, BÜH 320, Kaufhold 108, STB, Positivmonografien ESCOP (innerliche und äußerliche Anwendung), Kommission E (nur für äußere Anwendung)



▶ **Abb. 18.13** Symphytum officinale.

Beachte: Nicht länger als 4-6 Wochen verabreichen (wegen der Pyrrolizidin-Alkaloide, die nach Tierversuchen als hepatotoxisch und kanzerogen gelten). Seit 1996 gibt es Pyrrolizidin-Alkaloide-freie Zuchtsorten von Beinwell (Kytta-Salbe<sup>®</sup>).

#### K Kontraindikationen

Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder unter 2 Jahren, Malabsorption, Leberschäden

#### 18.8.8 Cetraria islandica/Lichen islandicus

#### Siehe ▶ <u>Tab. 18.29</u>.

▶ **Tab. 18.29** Monografie Cetraria islandica.

| Name (lat.)                                                     | Name<br>(dt.)        | Temperatur                                                                                                                                                                               | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                          | Organbezug          | Tagesdosis                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Cetraria<br>islandica/Lichen<br>islandicus                      | Isländisches<br>Moos | kühl                                                                                                                                                                                     | fade, schleimig-<br>bitter, leicht<br>süßlich                                                                                                                                                                                                      | Lu, Ma, Ni,<br>Darm | 4-6g; 1-2TL 3x<br>tgl. pro Tasse zum<br>Kaltauszug oder<br>Infus |  |
| Wirkbeschreibu                                                  | ıng                  |                                                                                                                                                                                          | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                  |  |
| Lungen-, Magen- und Nieren-Yin nährend,<br>Körpersäfte fördernd |                      |                                                                                                                                                                                          | trockener, hartnäckiger Husten, chronische<br>Bronchitis, Appetitlosigkeit, Gastritis, chronisch-<br>atrophische Gastritis; Magenulzera, Gingivitis,<br>Nachtschweiß, Erschöpfung nach langer Erkrankung,<br>Kachexie, schlechter Allgemeinzustand |                     |                                                                  |  |
| Körpersäfte befeuchtend, nährend                                |                      | Durst nach starkem Schweißverlust, Trockenheit der<br>Haut, Psoriasis, Heiserkeit, trockene Schleimhäute,<br>Mangel an Magen- und Gallensäften, dyspeptische<br>Beschwerden, Obstipation |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                  |  |
| Blut nährend                                                    |                      |                                                                                                                                                                                          | Müdigkeit, Erschöpfung nach starkem Blutverlust, allgemeine Blutarmut, Erythrozytenmangel                                                                                                                                                          |                     |                                                                  |  |

PRW 130; SCW 52; TSS 322; KRA (2000) 57; BÜH 160; WIL 226; HOL 364; PKA 380; LPH 170; PAH 172, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO

#### **Zubereitung und Dosierung**

- Infus 1-2 TL pro Tasse, Kaltauszug oder heiß überbrühen, 10-15 Min. ziehen lassen; 3 × tgl. ungesüßt
- bei trockenem Husten, allgemeiner Trockenheit und Durst: im Verhältnis 1: 20 in Wasser kochen, bis sich ein Gelee bildet (Gelatina Lichenis islandici); abgekühlt löffelweise mehrmals täglich einnehmen

#### 18.8.9 Althaea officinalis

Siehe ► Abb. 18.14 und ► Tab. 18.30.

▶ **Tab. 18.30** Monografie Althaea officinalis.

| Name (lat.) Name Temperatur Geschmack Organbezug Tagesdosis (dt.) |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
|-------------------------------------------------------------------|--|

| Name (Intihalis, Name (dt.)                                 | Temperatur                                                                                                                    | <b>ទាំក្ខុនពួក្ខាកាឧ៤k</b><br>etwas bitter                                                                                                                                                 | <b>Qr,ga,nbe,zug</b><br>Darm                  | Tages dog i aer<br>Wurzel 3 × tgl.<br>zum Kaltauszug* |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Wirkbeschreibung</b> Eibisch rad.                        | kühl                                                                                                                          | etwas bitter                                                                                                                                                                               | Lu, Ni, Ma,<br>Darm                           | 1-2 TL (2 g) der Wurzel 3 × tgl. zum Kaltauszug*      |  |
| Wirkbeschreibung                                            |                                                                                                                               | Indikationen                                                                                                                                                                               |                                               |                                                       |  |
| Nieren-Yin und Lungen-Yin näh<br>ableitend, Husten lindernd | rend, Leere-Hitze                                                                                                             | trockener, entzündeter Kehlen- und Rachenraum<br>chronischer trockener Husten, unproduktiver<br>Husten, Reizhusten<br>Nachmittagsfieber<br>Erschöpfung nach langer Krankheit<br>Auszehrung |                                               |                                                       |  |
| Magen-Yin nährend, kühlend, k                               | pefeuchtend                                                                                                                   | atrophische Gastritis<br>Magengeschwür<br>Entzündungen im Mund- und Rachenraum                                                                                                             |                                               |                                                       |  |
| Darm befeuchtend                                            |                                                                                                                               | Enteritis<br>Colitis<br>trockene Obstipation, trockener Stuhl                                                                                                                              |                                               |                                                       |  |
| Hitze kühlend und absenkend,<br>ableitend                   | Entzündungen im Harntrakt<br>Entzündungen im Respirations- und Magen-Darm-<br>Trakt<br>Darmblutung, Blut im Urin<br>Karbunkel |                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                       |  |
| lokale Anwendung                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | henentzündunger<br>ng auf der Haut ( <i>i</i> |                                                       |  |

PRW 93, ROS (2009) 14, LPH 113, TSS 283, KRA (2000) 41, WIL 109, HOL 381, MON 44, PKA 188, PAH 111, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



► **Abb. 18.14** Althaea officinalis.

# \* Zubereitung und Dosierung

- 1-2 TL (2 g) der getrockneten Wurzel 3 × tgl. zum Kaltauszug (sofern die befeuchtende Wirkung betont werden soll, nur leicht erhitzen); Blätter: 1-2 g 3 × tgl. zum Infus (10 Min. ziehen lassen)
- Sirup: alle 2 Stunden ein TL

#### 18.8.10 Triticum aestivum

Siehe ► <u>Tab. 18.31</u>.

▶ **Tab. 18.31** Monografie Triticum aestivum.

| Name (lat.)                                   | Name (dt.)                       | Temperatur | Geschmack                                                                                 | Organbezug     | Tagesdosis            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Triticum<br>aestivum,<br>sem.                 | (Winter-)Weizen,<br>ganze Körner | kühl       | süß                                                                                       | He, Ni, Ma, Le | 10-30 g zum<br>Dekokt |
| Wirkbeschreibung                              |                                  |            | Indikationen                                                                              |                |                       |
| Herz-Hitze beseitigend, leicht adstringierend |                                  |            | Nachtschweiß, Hitzewallungen, Durst,<br>Schlafstörung, Mundtrockenheit                    |                |                       |
| Herz stützend, Shen beruhigend                |                                  |            | Unruhe, Konzentrationsmangel, Schlafstörung,<br>Reizbarkeit, Erregungs- und Angstzustände |                |                       |
| Leber-Yin und Leber-Blut nährend              |                                  |            | Schlafstörung, Reizbarkeit, emotionale Labilität                                          |                |                       |
| Magen- und Nieren-Qi stärkend                 |                                  |            | Erschöpfung, Säftemangel                                                                  |                |                       |

MAG (2010) 842, POR (1978) 299, HOL 354, ENL 68



Weizenallergie

# 18.8.11 Granum floris pollinis

Siehe ► <u>Tab. 18.32</u>.

▶ **Tab. 18.32** Monografie Granum floris pollinis.

| Name   | Name (dt.) | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) |            |            |           |            |            |

| Granum<br>floris<br>pollinis<br>(chin.<br>Pu<br>Huang) | Blütenpollen/Blütenstaub | neutral | süß, sauer,<br>bitter, scharf | Ni, Le, Mi, He | 30-40 g<br>Droge |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Wirkbes                                                | chreibung                |         | Indikationen                  |                |                  |

| Essenz (Jing) tonisierend           | Schwächezustände, Energiemangel,<br>Erschöpfung, Müdigkeit, Abgeschlagenheit,<br>Vergesslichkeit, mangelnde körperliche und<br>geistige Leistungsfähigkeit, mangelnde Merk-<br>und Konzentrationsfähigkeit (bes. bei Kindern),<br>Knochenschwäche |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blut bewegend                       | mangelnde Hirndurchblutung, mangelnde<br>Beindurchblutung, Prostatabeschwerden,<br>Zerebralsklerose                                                                                                                                               |
| Blut tonisierend                    | Anämie, verminderte Sehkraft, Haarausfall,<br>brüchige Nägel, Unruhe                                                                                                                                                                              |
| Magen-, Darm-, Leber-Qi tonisierend | Appetitlosigkeit, Diarrhöe, Obstipation,<br>Gärungs- und Fäulnis-Dyspepsie, Magersucht,<br>erhöhter Cholesterinspiegel, verminderte<br>Immunabwehr                                                                                                |

STL, TAL, SGÄ, HOL 345, LPH 255, MON 244, Positivmonografie Kommission E

**Dosierung** 8–10 Wochen 2 × tgl. 2 TL vor den Mahlzeiten im Munde gut einspeicheln, evtl. auch mit etwas Milch und Honig einnehmen.

# Nebenwirkungen

selten Magen-Darm-Beschwerden

#### **Kontraindikationen**

Pollenallergie. Erfahrungsgemäß reagieren Allergiker vielfach jedoch nur leicht und vorübergehend auf die Gabe von Blütenpollen.

# 18.8.12 Asparagus officinalis

Siehe ► <u>Tab. 18.33</u>.

▶ **Tab. 18.33** Monografie Asparagus officinalis.

| Name<br>(lat.)                                 | Name<br>(dt.)      | Temperatur                                                                                                                       | Geschmack                                                       | Organbezug | Tagesdosis                                |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--|--|
| Asparagus officinalis, rhiz.                   | Spargel,<br>Wurzel | kühl-kalt                                                                                                                        | süß, bitter                                                     | Lu, Ni     | 3 × tgl. je 1 TL zum Infus<br>oder Dekokt |  |  |
| Wirkbeschreibung                               |                    |                                                                                                                                  | Indikationen                                                    |            |                                           |  |  |
| Nieren-Yin tonisierend und Leere-Hitze kühlend |                    |                                                                                                                                  | Mundtrockenheit, Nachmittagsfieber, Hypertonie                  |            |                                           |  |  |
| Lungen-Yin tonisierend und befeuchtend         |                    | Mundtrockenheit, schwer lösbares Sputum oder blutig<br>duchsetzt, Pharyngitis, Mundschleimhautentzündung,<br>Obstipation, Ekzeme |                                                                 |            |                                           |  |  |
| Feuchte-Hitze                                  | und Toxine         | e ausleitend                                                                                                                     | Harngrieß, Zystitis, akute Prostatitis, Herpes zoster, Furunkel |            |                                           |  |  |

LPH 304, PRW 110, GRE (2004) 303, HOL 357, JUN 323, GES 170, Positivmonografie Kommission E

# **K** Kontraindikationen

- entzündliche Nierenerkrankungen
- Milz-Qi- oder Yang-Leere

# 18.8.13 Cimicifuga racemosa

Siehe ► Abb. 18.15 und ► Tab. 18.34.

▶ **Tab. 18.34** Monografie Cimicifuga racemosa.

| Name (lat.)                         | Name (dt.)         | Temperatur | Geschmack                             | Organbezug            | Tagesdosis                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cimicifuga racemosa, rad. cum rhiz. | Traubensilberkerze | kühl       | bitter, etwas<br>scharf, etwas<br>süß | Ni, Le, Uterus,<br>He | 10-30 Tr. der<br>Tinktur 3 ×<br>tgl.; 1-3 g des<br>getr. Rhizoms<br>zum Dekokt |
| Wirkbeschreibung                    |                    |            | Indikationen                          |                       |                                                                                |

| Name (lat.)                                                                            | Name (dt.)                                                                                              | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                        | Organbezug                                        | Tagesdosis                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cimicifuga<br>racemosa,<br>rad. cum rhiz.                                              | Traubensilberkerze                                                                                      | kühl       | bitter, etwas<br>scharf, etwas<br>süß                                                                                                                                                            | Ni, Le, Uterus,<br>He                             | 10-30 Tr. der<br>Tinktur 3 ×<br>tgl.; 1-3 g des<br>getr. Rhizoms<br>zum Dekokt |  |
| Wirkbeschreil                                                                          | bung                                                                                                    |            | Indikationen                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                |  |
| Leber-Qi und Uterus regulierend                                                        |                                                                                                         |            | PMS, Amenorrhöe, unregelmäßiger Zyklus,<br>Dysmenorrhöe, Depression, Melancholie,<br>Kopfschmerzen, Migräne im Zusammenhang mit<br>Menstruationsbeschwerden                                      |                                                   |                                                                                |  |
| Leere-Hitze klärend, hyperaktives Leber-Yang<br>beruhigend, Leber-Wind niederschlagend |                                                                                                         |            | klimakterische Beschwerden (Hitzewallungen);<br>Schlafstörungen, Rastlosigkeit; Migräne,<br>Ohrensausen, Morbus Menière,<br>Gesichtsneuralgie, Krämpfe (besonders bei<br>Menstruationsstörungen) |                                                   |                                                                                |  |
| Leber- und Nieren-Yin tonisierend, Herz und Nieren<br>harmonisierend                   |                                                                                                         |            | Menstruationsbeschwerden, Unfruchtbarkeit;<br>Schmerzen nach der Geburt; Rückenschmerzen,<br>Herzneurosen im Klimakterium, Schlaflosigkeit,<br>Reizbarkeit; Verwirrtheit, Angst                  |                                                   | kenschmerzen,                                                                  |  |
| Wind/Nässe/Kälte/Hitze eliminierend,<br>tendinomuskuläre Meridiane freimachend         |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                  | rheumatoide Artl<br>zen, Steifigkeit de<br>zerium |                                                                                |  |
|                                                                                        | 1"   0.5 TOO 104 PRIVATED HOL 105 KP4 (2000) 115 P. 1"   "   "   T. |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                |  |

JÄN 96, TSS 421, PRW 133, HOL 436, KRA (2000) 116, Positivmonografien Kommission E, ESCOP, WHO



▶ **Abb. 18.15** Cimicifuga racemosa.

Größere Dosen können Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel hervorrufen.

# ■ Beachte: keine Langzeiteinnahme (länger als 3 Monate)

#### K Kontraindikationen

- Schwangerschaft, Stillzeit
- Patienten mit hormonabhängigen Tumoren

#### 18.8.14 Avena sativa

Siehe ► <u>Tab. 18.35</u>.

▶ **Tab. 18.35** Monografie Avena sativa.

|                                                   | Name<br>(dt.)        | Temperatur   | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                  | Organbezug     | Tagesdosis                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                   | Hafer (-<br>flocken) | neutral      | süßlich, fade,<br>leicht bitter                                                                                                                                                                                                                            | Mi, Ma, He, Ni | getr. Droge: 3-7 g 3 × tgl. zum<br>Dekokt; Tinktur 30-40 Tr. 3 ×<br>tgl. |  |  |
| Wirkbeschreibung                                  |                      |              | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                          |  |  |
| Yin nährend                                       |                      |              | klimakterische Beschwerden, Hitzewallungen, Nervosität, mentale, physische Erschöpfung mit nervöser Anspannung, Gewichtsverlust, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, chronische Rückenprobleme, schwache Knie, Osteoporose, Lähmungen etc., Hypertonie |                |                                                                          |  |  |
| Shen/Geist beruhigend,<br>harmonisierend, nährend |                      |              | Stimmungsschwankungen, Depression, Schlafstörungen,<br>Palpitationen, Entzugsprobleme, ADHS bei Kindern                                                                                                                                                    |                |                                                                          |  |  |
| Blut tonisierend                                  |                      |              | Anämie, Blässe, Müdigkeit, Erschöpfung, Palpitationen                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                          |  |  |
| Nieren-Qi                                         | (und -Yar            | ng) stärkend | Erschöpfung, Infertilität, Impotenz, Libidoverlust, häufige Miktion                                                                                                                                                                                        |                |                                                                          |  |  |

LPH 149, ROS (2009) 38, PRW 112, TSS 314, HOL 359, WIL 351, BÜH 400, MON 76, ENL 62

# 18.8.15 Trifolium pratense

Siehe ► <u>Tab. 18.36</u>.

▶ **Tab. 18.36** Monografie Trifolium pratense.

| Name<br>(lat.)                                           | Name<br>(dt.)                  | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                      | Organbezug            | Tagesdosis                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| Trifolium pratense, flor.                                | Roter<br>Wiesenklee,<br>Blüten | kühl       | süß                                                                                                                                                                                                                            | Lu, Bl, Ni, Ma,<br>Le | 12 g zum Infus; 2-7,5 ml<br>Tinktur |  |  |
| Wirkbesc                                                 | hreibung                       |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                     |  |  |
| Nieren-Yin nährend, befeuchtend, Leere-<br>Hitze klärend |                                |            | klimakterische Beschwerden (Hitzewallungen,<br>Nachtschweiß, Unruhe)<br>Obstipation hormonell bedingter Krebs (adjuvant);<br>Östrogenmangel-Symptome; Trockenheitssymptome<br>(trockener Hals, Mundtrockenheit, trockene Haut) |                       |                                     |  |  |
| Toxische Hitze und Feuchte-Hitze ausleitend              |                                |            | Hauterkrankungen (Ekzeme, Psoriasis)<br>Ulzera (Beine)<br>Cystitis, Harnwegsinfekte, Leukorrhöe; Miktionsstörungen                                                                                                             |                       |                                     |  |  |
| Lungen-Yin nährend                                       |                                |            | spastischer, obstruktiver trockener Husten; Keuchen;<br>Asthma                                                                                                                                                                 |                       |                                     |  |  |

HOL 610, JÄN 447, LPH 279, PWH 295, TSS 392, PAH 340, Positivmonografie Kommission E, WHO

# 18.8.16 Ophiopogon japonicus

Siehe ► Abb. 18.16 und ► Tab. 18.37.

▶ **Tab. 18.37** Monografie Ophiopogon japonicus.

| Name<br>(lat.)                                      | Name (dt.)                                                     | Temperatur   | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                   | Organbezug | Tagesdosis                                       |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--|
| Ophiopogon japonicus, rad.                          | Schlangenbart<br>(chin. <i>Mài</i><br><i>Mén-Dong</i> ☐<br>□□) | neutral-kühl | süß, leicht<br>bitter                                                                                                                                                                                                                       | He, Lu, Ma | 10-30 g im Dekokt;<br>Tinktur: 1-2ml 3 ×<br>tgl. |  |
| Wirkbeschro                                         | eibung                                                         |              | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                  |  |
| Yin nährend und Lunge befeuchtend                   |                                                                |              | Husten mit spärlichem und klebrigem Sputum oder<br>Husten mit blutigem Sputum, trockene<br>Nasenschleimhaut, trockene Kehle, Nachmittagsfieber,<br>beständiges (niedriges) Fieber, Verschlimmerung<br>nachts, Hitzewallungen; Nachtschweiße |            |                                                  |  |
| Magen-Yin stärkend und Körperflüssigkeiten fördernd |                                                                |              | trockener Mund und trockene Kehle, Durst, schwacher<br>Appetit, Obstipation, Gastritis                                                                                                                                                      |            |                                                  |  |
| Herz-Hitze eliminierend und Reizbarkeit beruhigend  |                                                                |              | Reizbarkeit und Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit                                                                                                                                                                                              |            |                                                  |  |
| Befeuchtung                                         | des Darms                                                      |              | Obstipation, trockener Stuhl                                                                                                                                                                                                                |            |                                                  |  |

BEN 520, POR (1978) 459, JUN 322



▶ **Abb. 18.16** Ophiopogon japonicus.

- allergische Reaktionen mit Übelkeit, Erbrechen, Nervosität, Erythemen, Bauchschmerzen und Juckreiz
- In schweren Fällen kam es auch schon zu Bewusstseinsverlust und Delirium.

### **K** Kontraindikationen

- Leere-Kälte der Mitte (breiige Stühle)
- Feuchtigkeits- und Schleimbefunde

# 18.8.17 Galeopsis ochroleuca

Siehe ► Abb. 18.17 und ► Tab. 18.38.

▶ **Tab. 18.38** Monografie Galeopsis ochroleuca.

| Name<br>(lat.)                              | Name (dt.)    | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                              | Organbezug | Tagesdosis                       |  |  |
|---------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|
| Galeopsis<br>ochroleuca,<br>herb.           | Hohlzahnkraut | kühl       | bitter, salzig                                                                                                                                                                         | Lu         | 1-6 g im Infus;<br>Tinktur 1-4ml |  |  |
| Wirkbeschreibung                            |               |            | Indikationen                                                                                                                                                                           |            |                                  |  |  |
| Lungen-Yin stärkend und Leere-Hitze kühlend |               |            | Katarrhe der Luftwege, chronische Bronchitis<br>(besonders bei alten Menschen), Lungenemphysem,<br>Staublunge, Keuchhusten oder Pseudo-Krupp<br>Schwindsucht, Tuberkulose (historisch) |            |                                  |  |  |
| Hitze-Schleim bewegend und ausleitend       |               |            | Bronchitis mit starker Schleimbildung, zäher Schleim,<br>festsitzender Husten                                                                                                          |            |                                  |  |  |

LPH 159, SCW 304, MON 218, PAH 165, BÜH 221, Positivmonografie Kommission E

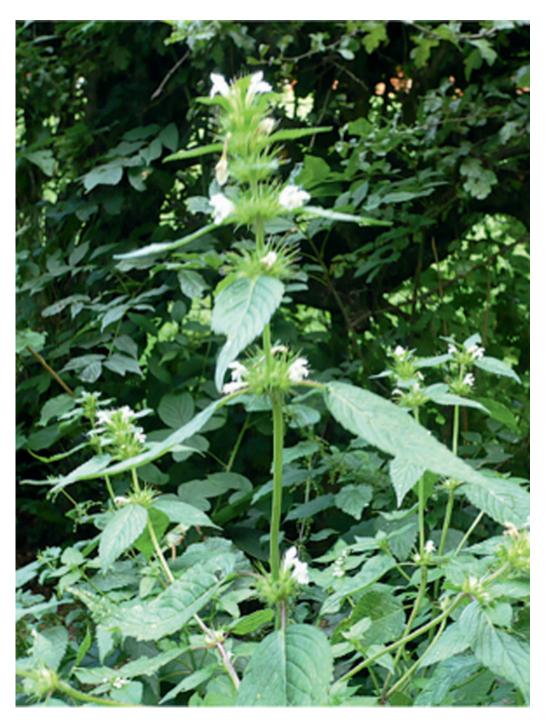

▶ **Abb. 18.17** Galeopsis ochroleuca.

# 18.8.18 Panax quinquefolium

#### Siehe ► <u>Tab. 18.39</u>.

▶ **Tab. 18.39** Monografie Panax quinquefolium.

| Name (lat.)                                          | Name (dt.)                                                      | Temperatur    | Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organbezug | Tagesdosis                                     |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--|--|
| Panax<br>quinquefolium,<br>rad.                      | Amerikanischer<br>Ginseng<br>(chines. Xi-<br>Yáng Shen □□<br>□) | kühl          | bitter, etwas<br>süß                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lu, Ni, Ma | 3-9 g im Dekokt;<br>Tinktur: 1-2ml 3<br>× tgl. |  |  |
| Wirkbeschreib                                        | ung                                                             |               | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                |  |  |
| Leere-Hitze der                                      | Lunge klärend und                                               | d Yin nährend | Fieber, trockener Husten, auch blutiger Auswurf,<br>Schwindsucht schwache, schwindende Stimme,<br>schleimiger eitriger Auswurf<br>Erschöpfungssyndrome mit Ruhelosigkeit<br>Hitzewallungen, Unruhe, Reizbarkeit,<br>Schlafstörungen Nachmittagsfieber, Durst,<br>trockener Mund/Kehle |            |                                                |  |  |
| Magen-Yin tonisierend, Körpersäfte<br>hervorbringend |                                                                 |               | Durst, trockener Mund, Kurzatmigkeit, leichte<br>Erschöpfbarkeit Appetitverlust, Mangelernährung,<br>Gewichtsverlust                                                                                                                                                                  |            |                                                |  |  |

BEN 518, POR (1978) 456, HOL 241, ROS (2009) 174, Positivmonografie WHO

#### Kontraindikationen

Feuchte-Hitze- und Leere-Kälte-Befunde. J. Ross stuft Quinquefolium als "neutral und sogar potentiell wärmend ein" (ROS 2009: 174).

#### 18.8.19 Weitere Yin nährende Kräuter

- Humulus lup., strob. (► Kap. 3.5.1)
- Linum sat., fruct.; Cannabis, sem. (▶ Kap. 4.3.2)
- Borago off., herb. (Blut und Yin)
- Scrophularia nod., herb. cum rad. (▶ Kap. 3.3.4)
- Alchemilla vulg., herb. (► Kap. 19.2.2)
- Viola odorata, herb., flor., rad. (► <u>Kap. 15.2.6</u>)
- Polygonum avicul., herb.

### 18.9 Rezepturen

# 18.9.1 Chronischer schwacher Husten mit spärlichem Auswurf (Lungen-Yin-Leere und Leere-Hitze)

▶ **Tab. 18.40** Kobert-Kühnscher-Kieseltee\* (ursprünglich als Adjuvans zur Behandlung der Tuberkulose entwickelt), ergänzt mit Althea.

| Kräuter                        | Menge | Temperatur | Geschmack                                    | Wirkung in der Rezeptur                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equisetum,<br>herb.            | 75 g  | kühl       | fade, leicht<br>bitter, süß,<br>etwas salzig | Lungen- und Nieren-Yin nährend, Hitze<br>klärend, Leere-Schweiße haltend,<br>entzündungshemmend                                                        |
| Polygonum<br>avicul.,<br>herb. | 150 g | kühl       | sauer,<br>adstringierend,<br>leicht bitter   | Lungen-Yin adstringierend, Leere-Schweiße<br>haltend, Hitze kühlend, Magen-Yin<br>unterstützend, Entzündungen im<br>Respirationstrakt entgegenwirkend  |
| Galeopsis,<br>herb.            | 50 g  | kühl       | bitter, salzig                               | zähen Hitze-Schleim lösend und ausleitend,<br>Hitze klärend, Yin-Essenz nährend                                                                        |
| Althea off., rad.              | 50 g  | kühl       | süß, etwas<br>bitter                         | Nieren-Yin und Lungen-Yin nährend, Leere-<br>Hitze ableitend, chronischen unproduktiven<br>Husten lindernd, Magen-Yin nährend,<br>kühlend, befeuchtend |

<sup>\*</sup> vgl. Rudolf Kobert, Pharmakologe (gest. 1918): Über kieselsäurehaltige Heilmittel insbesondere bei Tuberkulose, 1917.

**Zubereitung und Dosierung** 3 EL der Mischung in ¾ l Wasser über Nacht einweichen, am nächsten Tag auf ⅓ der Wassermenge einköcheln, vom Herd nehmen, abseihen und in 3 Portionen über den Tag verteilt trinken. Dem Tee kann jeweils 1 TL Honig zugesetzt werden.

#### **Symptome und Befunde**

- Schwäche
- chronischer, hartnäckiger, schwacher Husten mit spärlichem, zähflüssigem Auswurf
- Keuchen
- durch Husten und Hitze verletzte Lungengefäße

- · Mund- und Rachentrockenheit
- spontanes Schwitzen, Nachtschweiß
- Puls: schnell (Shuo), dünn (Xi)
- Zungenkörper: gerötet, wenig trockener Belag

#### Mögliche Syndrom-Beteiligungen

- Lungen-Yin-Mangel
- Leere-Hitze

#### **Therapieprinzip**

- Husten lindern.
- Lungen-Yin nähren.
- Leere-Hitze klären.

# 18.9.2 Nachtschweiß und Schlafstörungen (Nieren-Yin-Mangel und Leere-Hitze)

Siehe ► <u>Tab. 18.41</u>.

▶ **Tab. 18.41** Rezeptur Nachtschweiß und Schlafstörungen.

| Kräuter                                    | Menge | Temperatur | Geschmack                                        | Wirkung in der Rezeptur                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mischung 1:<br>Humulus lupus,<br>strob.    | 25 g  | kalt       | bitter                                           | Leere-Hitze aus dem Herzen<br>beseitigend, Shen beruhigend,<br>Hitzewallungen im Klimakterium,<br>Schlafstörungen |
| Lichen islandicus                          | 25 g  | kühl       | fade,<br>schleimig-<br>bitter, leicht<br>süßlich | Yin nährend, Körpersäfte fördernd,<br>Nachtschweiß zurückhaltend                                                  |
| Trifolium prat., flor.                     | 25 g  | süß        | kühl                                             | Nieren-Yin nährend, befeuchtend<br>(trockener Hals), Leere-Hitze klärend<br>(Hitzewallungen, Nachtschweiß)        |
| Mischung 2:<br>Equisetum<br>arvense, herb. | 40 g  | kühl       | fade, leicht<br>bitter, süß,<br>etwas salzig     | Nieren-Yin nährend, Hitze klärend,<br>Leere-Schweiße haltend, Haarausfall<br>reduzierend                          |
| Triticum<br>aestivum, sem.                 | 25 g  | kühl       | süß                                              | Herz stützend, Shen beruhigend,<br>(Schlafstörung, Unruhe), Hitze<br>beseitigend                                  |

| Kräuter                     | Menge | Temperatur   | Geschmack | Wirkung in der Rezeptur                                                |
|-----------------------------|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Glycyrrhiza glab.,<br>rhiz. | 10 g  | neutral-kühl | süß       | Qi tonisierend, Yin stützend, Hitze ableitend; Rezeptur harmonisierend |

Mischung 1: Humulus lupus, Lichen islandicus, Trifolium prat.

Mischung 2: Equisetum arvense, Triticum aestivum, Glycyrrhiza glab.

#### **Zubereitung und Dosierung**

2 EL der Mischung 2 ca. 20 Min. in ½ l Wasser köcheln, vom Herd nehmen und 2 EL der Mischung 1 hinzufügen, ca. 10 Min. ziehen lassen, abseihen und je 1 Portion nachmittags und abends vor dem Zu-Bett-Gehen trinken.

Das Rezept ist für ca. 10 Tage berechnet.

#### Symptome und Befunde

- Nachtschweiß, Hitzewellen
- traumgestörter, unruhiger Schlaf
- trockener Hals, trockene Schleimhäute
- Puls: dünn (Xi), schnell (Shuo)
- Zungenkörper: gerötet, trocken, kaum Belag

#### Mögliche Syndrom-Beteiligungen

- Nieren-Yin-Mangel
- Herz-Yin-Mangel

#### **Therapieprinzip**

- Nieren-Yin nähren.
- Leere-Hitze klären.
- Herz-Shen beruhigen.
- Herz-Yin stützen.

# 18.9.3 Mundschleimhautentzündung und Neurasthenie (Nieren-Yin-Mangel, aufsteigende Leere-Hitze)

#### Siehe ► <u>Tab. 18.42</u>.

▶ **Tab. 18.42** Rezeptur Mundschleimhautentzündung und Neurasthenie.

| Kräuter                     | Menge | Temperatur  | Geschmack                              | Wirkung in der Rezeptur                                                                                        |
|-----------------------------|-------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menyanthes trifoliata, fol. | 20 g  | kühl-kalt   | sehr bitter                            | Feuer klärend (Entzündung im Mundraum),<br>emporsteigendes Yang absenkend                                      |
| Melissa off.,<br>fol.       | 20 g  | neutralwarm | sauer,<br>aromatisch,<br>leicht bitter | Shen und Hun beruhigend, blockierten<br>Shen bewegend (Schlafstörungen,<br>Neurasthenie, Phobien)              |
| Quercus, cort.              | 10 g  | kühl        | adstringierend,<br>bitter              | adstringierend, entzündungshemmend<br>(Ulzera, Mundgeschwüre, Entzündungen)                                    |
| Humulus<br>lupus, strob.    | 20 g  | kalt        | bitter                                 | Leere-Hitze aus dem Herzen beseitigend,<br>Shen beruhigend, Hitzewallungen im<br>Klimakterium, Schlafstörungen |
| Asparagus off., rhiz.       | 30 g  | kühl-kalt   | süß, bitter                            | Nieren-Yin nährend, Leere-Hitze kühlend,<br>befeuchtend<br>(Mundschleimhautentzündung,<br>Mundtrockenheit)     |
| Stella<br>media,<br>herb.   | 20 g  | kalt        | etwas süß                              | Yin tonisierend, Blut nährend, Hitze<br>ableitend (Entzündungen, Trockenheit)                                  |

**Zubereitung und Dosierung** Alles fein mahlen, 1 TL der Mischung auf 250 ml Wasser, kochend heiß überbrühen, 10 Min. ziehen lassen, abseihen und schluckweise trinken, dabei jeden Schluck länger im Mund behalten.  $3 \times tgl$ .

Das Rezept ist mit einer Tagesdosis von ca. 10 g für etwa 12 Tage berechnet.

#### **Symptome und Befunde**

- schmerzhafte, gerötete Mundschleimhaut
- Reizbarkeit mit Hitzegefühl im Thorax
- Schlaflosigkeit
- Palpitationen
- Puls: schnell (Shuo), dünn (Xi)
- Zungenkörper: gerötet, trockener gelber Belag

#### Mögliche Syndrom-Beteiligungen

- Nieren-Yin-Mangel
- Herz-Yin-Mangel
- Leere-Hitze

#### **Therapieprinzip**

- Yin nähren.
- Hitze ableiten (Schleimhaut kühlen und beruhigen).
- Shen beruhigen.

# 18.9.4 Schwächezustände, Energiemangel, Erschöpfung (Nieren-Essenz-Schwäche)

#### Pollen-Kur

**Symptome** Schwächezustände, Energiemangel, Erschöpfung, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Vergesslichkeit, mangelnde körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, mangelnde Merk- und Konzentrationsfähigkeit (bes. bei Kindern), Knochenschwäche

#### **Therapieprinzip**

- Essenz (Jing) tonisieren.
- Blut bewegen und tonisieren.
- Magen-, Darm-, Leber-Qi tonisieren.

**Zubereitung und Dosierung** Über einen Zeitraum von 8 bis 10 Wochen werden 2 × täglich 2 TL vor den Mahlzeiten im Mund gut eingespeichelt. Bei empfindlichem Magen mit etwas lauwarmer Milch und Honig vermischt einnehmen. Die Milch darf nicht zu heiß sein (nicht wärmer als 35°C), da sonst die meisten der wertvollen Inhaltsstoffe des Pollens verlorengehen.

# 19 Kräuter, die halten und stabilisieren/adstringieren

#### 19.1 Grundsätzliches

### 19.1.1 Pathologie

Die adstringierenden Kräuter werden verwendet, um

- 1. übermäßige oder unphysiologische Ausflüsse zu unterbinden und
- 2. die Senkung von Organen zu behandeln und zwar hauptsächlich, wenn diese Beschwerden von einer Leere verursacht werden.

Wenn sie Ausflüsse halten, bewahren sie Yin, Qi und Essenz (Jing). Wenn sie helfen, Organe am Platz zu halten, unterstützen sie das Qi der Milz in dieser Funktion.

Übermäßige oder unphysiologische Ausflüsse sind z. B.:

- schwächende Diarrhöe, akut oder chronisch
- übermäßiges Schwitzen, spontanes Schwitzen, Nachtschweiße
- zu häufiges Urinieren durch Blasenschwäche
- vaginaler Ausfluss

Von einer Leere verursachte Senkungen sind Prolapse z. B. von:

- Gebärmutter
- Mastdarm
- Hämorrhoiden
- Hernien

Blutungen aus Uterus, Darm, Zahnfleisch u. a. werden mit Kräutern aus ► Kap. 12 behandelt.

### 19.1.2 Therapieprinzip

#### Flüssigkeiten halten, Substanz stabilisieren

Die Kräuter sind von zusammenziehendem oder saurem Geschmack.

"Adstringieren" (von lat. a(d)stringere = zusammenziehen) bezeichnet einen Vorgang, der pathologischen Prozessen des Auseinanderfallens bzw. Erschlaffens in der Körpersubstanz (Yin) entgegenwirkt. Eine Schwäche von Yin oder Qi kann dazu führen, dass das Gewebe an Tonus, Stabilität und Festigkeit verliert, so dass die Säfte nicht mehr gut am Gewebe haften und "herausfallen" bzw. Organe nicht an ihrem Platz gehalten werden und "absacken".

Adstringierende Arzneien wirken dieser Pathologie durch Zusammenziehung, Sammlung entgegen, dies wird auf obengenannte zwei Arten therapeutisch genutzt:

- 1. unkontrollierte Ausscheidungen von Körperflüssigkeiten werden gebremst,
- 2. erschlaffte Substanz wird stabilisiert.

Beides dient der Behandlung der Symptome bzw. der Manifestation einer Erkrankung. Die energetische Ursache der Erkrankung muss später oder parallel behandelt werden.

Sie sind kontraindiziert bei Fülle-Störungen, die vorrangig eine Ableitung notwendig machen, z. B. Schwitzen bei Fieber durch Pathogene in der Oberfläche oder Durchfall von Nahrungsstagnation oder Feuchte-Hitze-Fülle. Gibt man hier zu stark adstringierende Mittel, kann pathogene Energie eingeschlossen werden.

Die blutungstillenden Kräuter haben ebenfalls adstringierende Qualität. Sie sind in ▶ Kap. 12 aufgeführt.

#### **Trocknen**

Die Adstringentia sind prinzipiell von trocknender Qualität (s. u. Gerbstoffe) und müssen bei Flüssigkeitsverlusten unbedingt mit Säfte und/oder Blut befeuchtenden Kräutern ergänzt werden.

#### Bewahren und speichern

Die Adstringentia haben insofern tonisierende Qualität, als sie vor weiterem Verlust an Säften, Jing und Qi schützen. Das erklärt ihren Stellenwert innerhalb einer tonisierenden Behandlungsstrategie.

Bei adstringierenden Kräutern in der chinesischen Materia medica findet man oftmals einen Bezug zur Jing-Essenz. Dieses Konzept der vorgeburtlichen Essenz, die in den Nieren gespeichert ist, hat in unserer Tradition kaum Entsprechungen. Das Jing kann nach der TCM unter anderem durch Säfteverluste, vor allem zu häufige Samenergüsse, geschwächt werden (was allerdings auch in unserer Tradition erkannt wurde, aber oft mit moralischen Apellen gegen die sexuelle Entfaltung durchmischt war). Vor allem um die gesundheitlichen Nachteile für Männer durch Ejakulationen gab und gibt es in Asien einen Kult, der in daoistischen Sexualtechniken, aber auch in kommerzieller Ausrottung bedrohter Tiere zum Verzehr ihrer Jing stärkenden Hoden Ausdruck findet. Deshalb werden Indikationen für Männer wie Spermatorrhöe, Impotenz, Ejaculatio praecox in der chinesischen Materia medica ungleich viel häufiger genannt als in westlichen Büchern über Pflanzenheilkunde. Diese Indikationen kommen sowohl bei den adstringierenden Kräutern vor, weil sie Säfte halten, als auch bei den Tonika, wenn sie das Qi der Nieren und Nieren-Yang oder -Yin stärken.

#### 19.1.3 Inhaltsstoffe

Fast alle Kräuter dieser Gruppe haben einen hohen Gehalt an **Gerbstoffen**. In der westlichen Naturheilkunde gibt es auch eine "Adstringentia" genannte Gruppe von Heilpflanzen, die sich im

Großen und Ganzen mit der hier besprochenen deckt. Hiermit sind Gerbstoffdrogen zur lokalen Anwendung, aber auch Mittel gegen Durchfall, Blutungen, übermäßiges Schwitzen und Diabetes, gemeint.

Gerbstoffe ziehen Haut, Schleimhäute, deren Drüsen und Kapillare zusammen. So setzen sie die Durchblutung herab, stillen Blutungen, vermindern die Aktivität der Drüsen (Säfte halten) und beruhigen entzündliche Vorgänge. Außerdem festigen, stabilisieren sie aufgequollene, zu sehr erweichte Bindegewebe (Substanz stabilisieren). (FUN 191; WAG 269)

Aus westlicher Sicht beruhen chronische übermäßige Sekretionen auf Störungen im vegetativen Nervensystem mit Überreizung und Überaktivität der Schweißdrüsen bzw. Schleimhautdrüsen. Hier helfen Gerbstoffe, indem sie die Durchblutung im Allgemeinen und die Drüsenaktivität im Besonderen beruhigen.

Senkungen und Blutungen aus Schwäche sind auf mangelnde Festigkeit von bindegewebigen Strukturen wie Bändern und Kapillaren zurückzuführen. Hier helfen die Gerbstoffe mit ihrer Gewebe festigenden Wirkung.

Gerbstoffe wirken über die Bindung von Eiweißen antimikrobiell, beruhigen Entzündungen auf Schleimhäuten, schützen gegen Reizstoffe, die bei Entzündungen anfallen, und bremsen die Motilität des Darmes. Dies macht verständlich, dass Gerbstoffdrogen auch bei akuter infektiöser Diarrhöe angewendet werden. Für chinesisch arbeitende Therapeuten ist es an dieser Stelle wichtig, darauf zu achten, dass Pathogene wie Hitze und Feuchtigkeit ausgeleitet werden.

Ein traditionell großer Anwendungsbereich der Adstringentia ist die lokale Anwendung als Wundheilmittel auf Haut und Schleimhäuten, um Entzündungen zu beruhigen (kühlen) und Blutungen zu stillen. Dies kann hier leider nur am Rande berücksichtigt werden.

Je höher der Gerbstoffanteil eines Krautes ist, desto eindeutiger ist es energetisch als trocknend einzustufen. Die trocknende Eigenschaft macht es einerseits zur geeigneten Arznei bei Feuchtigkeit und Ausflüssen, andererseits trocknet es auf Dauer Säfte, Blut und Yin aus. Das liegt zum Teil daran, dass die Gerbstoffe die Aktivität der befeuchtenden Drüsen bremsen, aber auch daran, dass sie sich wie ein Film auf die Verdauungsschleimhaut legen und die Aufnahme von Stoffen vermindern. Westlich spricht man von einem antinutritiven Effekt, was z. B. zu Anämie bei häufigem Genuss von schwarzem Tee oder Rooibostee führen kann (TEU 224).

Allgemein gilt Vorsicht bei Drogen mit sehr hohem Gerbstoffgehalt (Eichenrinde, Blutwurz, Rooibos, grüner und schwarzer Tee u. v. a.), da sie die Magenschleimhaut reizen und Entzündung hervorrufen können, hier kann die Kombination mit Schleimhaut schützenden Drogen wie Eibisch oder Kamille vorbeugen.

Beim Salbei ( <u>Kap. 2.3.3</u>), der gegen Schwächeschwitzen viel verwendet wird, kann außer seinen Gerbstoffen eine hormonähnliche Wirkung eine Rolle spielen, er bremst die Schilddrüsenaktivität und wirkt östrogenartig.

#### 19.2 Kräuter

#### 19.2.1 Achillea millefolium

Siehe ► <u>Abb. 19.1</u> und ► <u>Tab. 19.1</u>.

▶ **Tab. 19.1** Monografie Achillea millefolium.

| Name   | Name  | Temperatur | Geschmack | Organbezug | Tagesdosis |
|--------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| (lat.) | (dt.) |            |           |            |            |

| Maggium,<br>(日本)                                                            | Stamegarbe,                    | Temperatur | Geschmack<br>zusammenziehend,<br>aromatisch                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Organbezug</b><br>Uterus, Lu, He,<br>Bl,                                                                    | Droge Infus oder Dekokt (s. u.),                                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Wirkbeschr                                                                  | eibung                         |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 1-10 ml Tinktur                                                       |  |  |  |
| Millefolium,<br>herb.                                                       | Schafgarbe,<br>Kraut           | neutral    | bitter,<br>zusammenziehend,<br>aromatisch                                                                                                                                                                                                                                                               | Mi, Ma, Le,<br>Uterus, Lu, He,<br>Bl,                                                                          | 1-8 g getr.<br>Droge Infus oder<br>Dekokt (s. u.),<br>1-10 ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschr                                                                  | eibung                         |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                       |  |  |  |
| Milz- und Ma                                                                | Milz- und Magen-Qi tonisierend |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schwächezustände, Müdigkeit, Anämie,<br>Appetitlosigkeit, Rekonvaleszenz,<br>Verdauungsschwäche, weicher Stuhl |                                                                       |  |  |  |
| Blutungen stillend, adstringierend                                          |                                |            | Blutungsneigung und subakute Blutungen durch Leere<br>und/oder Stagnation in Uterus, Nieren, Darm, Nase,<br>Lunge chronische Diarrhöe, vaginaler Ausfluss,<br>Hämorrhoiden                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                       |  |  |  |
| Qi bewegend und regulierend, Gefäße<br>durchgängig machend und entkrampfend |                                |            | Darmkoliken, venöser Stau im Bauchraum, chronische Milz-, Leberschwellung und Lebererkrankungen, Gallenstau, -steine, chronische Gastritis Hämorrhoiden, unregelmäßige Menstruation, Dysmenorrhöe, Metrorrhagie, Blasenschwäche venöse und arterielle Gefäßkrankheiten mit Brüchigkeit und Ablagerungen |                                                                                                                |                                                                       |  |  |  |
| Oberfläche von Wind-Kälte und Wind-Hitze befreiend, fieberlösend            |                                |            | akute Infekte (hochdosiert, heiß getrunken, um<br>Schwitzen einzuleiten), Nasenschleimhautentzündung,<br>Husten                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                       |  |  |  |

MAD 1914f., KRÖ1 300, FIS (1990) 172, ROS (2003) 167, KRA (2000), Positivmonografien Kommission E, WHO, ESCOP



▶ **Abb. 19.1** Achillea millefolium.

#### ▶ **Tab. 19.2** Zubereitung der Schafgarbe.

| Therapieprinzip                                       | Zubereitung/Dosis                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Blutung stillen, adstringieren, halten, stabilisieren | Dekokt oder langer Infus (20 Min.)/1-3g pro Tag                            |
| tonisieren, Qi bewegen                                | Infus (15 Min.)/1-3g pro Tag                                               |
| Oberfläche befreien                                   | Infus (5 Min.), heiß trinken/5-8 g pro Dosis, 1-3-mal bis<br>zum Schwitzen |

# 19.2.2 Alchemilla vulgaris

Siehe ► <u>Abb. 19.2</u> und ► <u>Tab. 19.3</u>.

▶ **Tab. 19.3** Monografie Alchemilla vulgaris.

| Name<br>(lat.)                                                   | Name (dt.)   | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                                      | Organbezug       | Tagesdosis                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Alchemilla vulgaris, herb.                                       | Frauenmantel | kühl       | zusammenziehend                                                                                                                                                                                                                | Uterus, Le, Mi   | 1-4 g getr.<br>Droge Dekokt,<br>1-3 ml Tinktur |  |  |
| Wirkbeschr                                                       | eibung       |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                |  |  |
| Uterus kräftigend, adstringierend, haltend<br>Blutungen stillend |              |            | Schwäche des Uterus, Senkung, Metrorrhagie,<br>vaginaler Ausfluss, nach Hysterektomie, vor und<br>nach der Entbindung (Meldekraut zum Uterus)<br>Hernien<br>Regelblutungen, Zwischenblutungen,<br>Zahnfleischbluten, Hämaturie |                  |                                                |  |  |
| Feuchtigkeit trocknend und Hitze klärend,<br>harntreibend        |              |            | akuter Durchfall, Fieber; Colitis, Eiterungen, Abzesse,<br>nässendes Ekzem, Leukorrhöe, Candida<br>Hydrops                                                                                                                     |                  |                                                |  |  |
| Leere-Hitze absenkend                                            |              |            | Hitzewallungen, Schlafstörungen, Unruhe,<br>Launenhaftigkeit, klimakterische Beschwerden<br>Kopfweh im Zusammenhang mit dem Zyklus/Uterus;<br>früher bei Epilepsie und Apoplex                                                 |                  |                                                |  |  |
| kühlend                                                          |              |            | lokale Anwendung:                                                                                                                                                                                                              | bei Entzündunger | n und Eiterungen                               |  |  |
|                                                                  |              |            |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                |  |  |

MAD 459f., FIS (1990) 84f., KRÖ1 138, Positivmonografie Kommission E

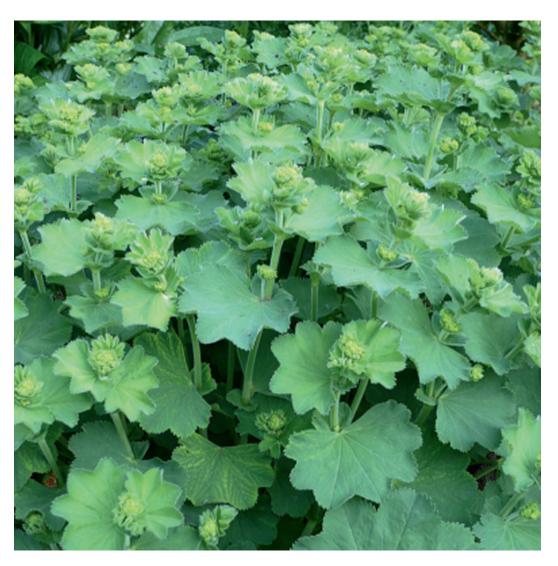

▶ **Abb. 19.2** Alchemilla vulgaris.

# 19.2.3 Agrimonia eupatoria

Siehe ► <u>Abb. 19.3</u> und ► <u>Tab. 19.4</u>.

▶ **Tab. 19.4** Monografie Agrimonia eupatoria.

| Name (lat.)<br>eupatoria,<br>herb.                   | Namennig<br>(dt.) | Temperatur                                                                                       | ହେଇନ <b>ାଲ୍ୟନ୍ତ</b> hend,<br>wenig bitter,                                                                               | <b>Q.</b> ኖ <b>. ዓ. ብ, ካ. የአ. ም. ም.</b><br>Ni | Tagesdesis Droge Dekokt, 1-4 ml Tinktur           |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Wirkbeschrei                                         | Wirkbeschreibung  |                                                                                                  |                                                                                                                          | Indikationen                                  |                                                   |  |  |  |
| Agrimonia<br>eupatoria,<br>herb.                     | Odermennig        | neutral                                                                                          | zusammenziehend,<br>wenig bitter,                                                                                        | Le, Mi, Ma, Bl,<br>Ni                         | 1-4 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 1-4<br>ml Tinktur |  |  |  |
| Wirkbeschrei                                         | Wirkbeschreibung  |                                                                                                  |                                                                                                                          | Indikationen                                  |                                                   |  |  |  |
| Leber- und Gallenblasen-Qi bewegend und regulierend  |                   | Leber-, Gallenkrankheiten mit Druckgefühl,<br>Verhärtung, Bauchkoliken, Blähungen, Seitenstechen |                                                                                                                          |                                               |                                                   |  |  |  |
| adstringierend, haltend                              |                   |                                                                                                  | vaginaler Ausfluss, Durchfall, Atonie der<br>Bauchorgane, bei chron. Halsentzündung<br>(Gurgelmittel, "Sängerkraut")     |                                               |                                                   |  |  |  |
| Blutungen stillend                                   |                   |                                                                                                  | Blut in Stuhl, Urin, Blutungen aller Art                                                                                 |                                               |                                                   |  |  |  |
| Milz- und Magen-Qi stärkend, Feuchtigkeit umwandelnd |                   |                                                                                                  | Verdauungsschwäche mit weichem Stuhl,<br>Appetitlosigkeit, Blähungen, Schleim im<br>Verdauungstrakt Hydrops              |                                               |                                                   |  |  |  |
| Feuchte-Hitze ableitend                              |                   |                                                                                                  | Ikterus, blutige Durchfälle, Steine und Grieß der<br>Harn- und Gallenwege, Urogenitalentzündungen,<br>harnsaure Diathese |                                               |                                                   |  |  |  |

MAD 449f., KRÖ1 253f., Positivmonografie der Kommission E



▶ **Abb. 19.3** Agrimonia eupatoria.

# 19.2.4 Lamium album

# Siehe ► <u>Abb. 19.4</u> und ► <u>Tab. 19.5</u>.

▶ **Tab. 19.5** Monografie Lamium album.

| Name<br>(lat.)                                                                                   | Name<br>(dt.)                    | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                                                              | Organbezug                | Tagesdosis                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lamium<br>album, herb.<br>(flor.)                                                                | Taubnessel,<br>Kraut<br>(Blüten) | kühl       | zusammenziehend,<br>süß, salzig (Blüten:<br>süß)                                                                                                                                                                       | Ni, Bl, Mi, Le,<br>Uterus | 1-5 g getr.<br>Kraut Dekokt,<br>0,3-1g<br>Blüten Infus,<br>1-5 ml<br>Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                                                 |                                  |            | Indikationen                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                              |
| im Unteren Erwärmer adstringierend,<br>haltend, so Nieren- und Milz-Qi tonisierend               |                                  |            | vaginaler Ausfluss, atonische Uterusblutung,<br>Uterussenkung, Uterusprolaps vor allem bei Frauen<br>mit Blutleere unfreiwilliger Samenerguss                                                                          |                           |                                                                              |
| Hitze klärend, Feuchte-Hitze im Unterleib<br>ableitend und kühlend in der Blase in den<br>Därmen |                                  |            | Entzündungen des Unterleibs, Verklebung der<br>Eileiter, zu kurzer Menstruationszyklus<br>Blasenentzündung, Reizung, Harnzwang,<br>Blasenkrämpfe, Nierenentzündung, Albuminurie,<br>Prostatareizung blutiger Durchfall |                           |                                                                              |
| befeuchtend (die Blüten), kühlend                                                                |                                  |            | Reizung, Jucken, Trockenheit der Vagina und Vulva                                                                                                                                                                      |                           |                                                                              |
| Nieren- und Herz-Yin kühlend                                                                     |                                  |            | Schlafstörungen, nervöse Unruhe, Schwerhörigkeit                                                                                                                                                                       |                           |                                                                              |

MAD 1707, KRÖ1 345, Positivmonografie Kommission E für die Blüten (1987), Negativmonografie Kommission E für das Kraut (1993, da Wirksamkeit "nicht belegt")



▶ **Abb. 19.4** Lamium album.

# 19.2.5 Potentilla anserina

Siehe  $\triangleright$  Abb. 19.5 und  $\triangleright$  Tab. 19.6.

▶ **Tab. 19.6** Monografie Potentilla anserina.

| Name<br>(lat.)                     | Name (dt.)       | Temperatur | Geschmack       | Organbezug                           | Tagesdosis                                        |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (Potentilla)<br>Anserina,<br>herb. | Gänsefingerkraut | kühl       | zusammenziehend | Ma, Di, Dü,<br>Uterus, He, Le,<br>Lu | 1-5 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 1-5<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung                   |                  |            | Indikationen    |                                      |                                                   |

| Name<br>(lat.)                                                 | Name (dt.)       | Temperatur | Geschmack                                                                                                                                                                              | Organbezug                           | Tagesdosis                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (Potentilla)<br>Anserina,<br>herb.                             | Gänsefingerkraut | kühl       | zusammenziehend                                                                                                                                                                        | Ma, Di, Dü,<br>Uterus, He, Le,<br>Lu | 1-5 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 1-5<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                               |                  |            | Indikationen                                                                                                                                                                           |                                      |                                                   |
| Qi-Stagnation in allen drei Erwärmern regulierend und bewegend |                  |            | Krämpfe der glatten Muskulatur wie Magen-Darm-<br>Koliken, Gallenwegskoliken, Dysmenorrhöe,<br>Asthma; Angina pectoris, Roemheld-Syndrom,<br>spastische Diathese, früher bei Epilepsie |                                      |                                                   |
| adstringierend, Blut stillend, haltend                         |                  |            | allg. bei Blutungen, bes. Metrorrhagie bei zu<br>weichem, hyperplastischem Uterus, auch nach der<br>Geburt zur Rückbildung, vaginaler Ausfluss                                         |                                      |                                                   |
| Hitze klärend, Feuchte-Hitze ableitend                         |                  |            | Durchfall, bes. mit Krämpfen, Blut im Stuhl,<br>vaginaler Ausfluss, Ikterus, Bluthusten                                                                                                |                                      |                                                   |
| äußerlich angewendet Feuchtigkeit trocknend                    |                  |            | lokale Anwendung: Entzündungen der Augen,<br>Mundhöhle                                                                                                                                 |                                      |                                                   |

KRÖ1, 144, MAD 2213, Positivmonografie Kommission E



► **Abb. 19.5** Potentilla anserina.

# 19.2.6 Schisandra chinensis

## Siehe ► <u>Abb. 19.6</u> und ► <u>Tab. 19.7</u>.

▶ **Tab. 19.7** Monografie Schisandra chinensis.

| Name (lat.)                                                                        | Name (dt.)             | Temperatur | Geschmack                   | Organbezug          | Tagesdosis                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Schisandra chinensis, fruct.                                                       | Schisandra,<br>Früchte | warm       | sauer                       | Lu, Ni, He          | 0,5-2 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 1-3<br>ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                                                   |                        |            | Indikationen                |                     |                                                     |  |
| Lungen-Qi sammelnd, tonisierend, Schweiße haltend                                  |                        |            | Husten, Kurzatı             | migkeit, spontane   | Schweiße                                            |  |
| Nieren-Qi und -Yin tonisierend, Jing bewahrend<br>Lungen-Niere-Verbindung stärkend |                        |            | Asthma, Samer<br>Bettnässen | nverluste, Blasens  | schwäche,                                           |  |
| Säfte, Blut, Yin nährend Herz-Qi und -Yin<br>bewahrend, Shen beruhigend            |                        |            | Schlafstörunge              | n, Ängstlichkeit, V | /ergesslichkeit                                     |  |

POR (1978) 473, ROS (2003) 843, keine Monografie Kommission E, Positivmonografie WHO



▶ **Abb. 19.6** Schisandra chinensis.

Kommentar Es handelt sich um die aus China stammende Droge Wu Wei Zi, die es bei uns bereits zu Bekanntheit als Allheilmittel gebracht hat. Wir haben sie in das Buch aufgenommen, weil sie die Kommunikation zwischen Lunge und Niere stärkt und deshalb sowohl bei Allergien als auch bei Asthma eine wertvolle Arznei darstellt, für die wir unter den heimischen Heilpflanzen keine Entsprechung sehen.

## 19.2.7 Vaccinium myrtillus

Siehe ► <u>Tab. 19.8</u>.

▶ **Tab. 19.8** Monografie Vaccinium myrtillus.

| Name<br>(lat.)                                 | Name (dt.)                                             | Temperatur                                                                                                     | Geschmack                                                                                                                | Organbezug     | Tagesdosis                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Myrtillus,<br>fruct.,<br>Myrtillus, fol.       | Heidelbeeren,<br>Blätter                               | kühl                                                                                                           | zusammenziehend                                                                                                          | BI, Mi, Di, Dü | 1-5 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 1-5<br>ml Tinktur |
| Wirkbeschre                                    | ibung                                                  |                                                                                                                | Indikationen                                                                                                             |                |                                                   |
| Feuchte-Hitze in den Därmen ableitend (fruct.) |                                                        |                                                                                                                | Durchfall mit und ohne Bakterien, auch mit Blut im<br>Stuhl (nicht rohe Beeren, die führen ab!), auch für<br>Kleinkinder |                |                                                   |
| Milz-Qi unterstützend, haltend (fruct.)        |                                                        |                                                                                                                | Appetitmangel, Dyspepsie, chronisch breiiger Stuhl, chron. Blähungen von Gärungsdyspepsie, Darmdysbiose                  |                |                                                   |
| Feuchte-Hitze der Blase ableitend (fol.)       |                                                        | Zystitis mit Bakterien (harndesinfizierend),<br>Blasenreizung, Harnröhrenkatarrh, Steinbildung der<br>Harnwege |                                                                                                                          |                |                                                   |
| Qi von Niere u<br>halten (fol.)                | Qi von Niere und Blase unterstützend, zu halten (fol.) |                                                                                                                |                                                                                                                          | ntinenz        |                                                   |

MAD, KRÖ1 159, WEI 134, Positivmonografie Kommission E für die Beeren; Negativmonografie für die Blätter wegen "nicht belegter Wirksamkeit" und toxischer Erscheinungen im Tierversuch (nach chronischer Verabreichung einer Menge, die bei einem Erwachsenen ca. 90(!) g Teedroge pro Tag entsprechen würde), WHO

### 19.2.8 Potentilla tormentilla

## Siehe ► <u>Tab. 19.9</u>.

#### ▶ **Tab. 19.9** Monografie Potentilla tormentilla.

| Name (lat.)                                                                       | Name<br>(dt.) | Temperatur                                                                                               | Geschmack                                                                       | Organbezug | Tagesdosis                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--|
| (Potentilla)<br>Tormentilla, rhiz.                                                | Blutwurz      | kühl                                                                                                     | zusammenziehend,<br>leicht bitter                                               | Mi, Ma     | 1-6 g getr.<br>Droge<br>Dekokt, 1-5<br>ml Tinktur |  |
| Wirkbeschreibung                                                                  |               |                                                                                                          | Indikationen                                                                    |            |                                                   |  |
| adstringierend, blutstillend, Milz-Qi<br>unterstützend, Organe und Blut zu halten |               |                                                                                                          | Organsenkungen, Hämorrhoiden von Erschlaffung,<br>atonische Blutungen, Diarrhöe |            |                                                   |  |
| Hitze klärend und Feuchte-Hitze ableitend                                         |               | Diarrhöe, Entzündung des Darmes mit Durchfall,<br>Blut im Stuhl, Colitis, paratyphöse Diarrhöe, Ausfluss |                                                                                 |            |                                                   |  |
| äußerlich adstringierend, kühlend,<br>Feuchtigkeit trocknend, entgiftend          |               |                                                                                                          | lokale Anwendung: t<br>Entzündungen, Wun                                        |            | •                                                 |  |

MAD 2717, KRÖ1 356, Positivmonografie Kommission E

## 19.2.9 Rubus idaeus/fruticosus

Siehe ► <u>Tab. 19.10</u>.

#### ▶ **Tab. 19.10** Monografie Rubus idaeus.

| Name<br>(lat.)                                                           | Name<br>(dt.)                                 | Temperatur                                                                                                                                                                        | Geschmack            | Organbezug        | Tagesdosis                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Rubus idaeus, fol. Rubus fruticosus, fol.                                | Himbeere,<br>Blätter<br>Brombeere,<br>Blätter | kühl                                                                                                                                                                              | zusammenziehend      | Mi, Uterus        | 1–5 g getr.<br>Droge Dekokt,<br>1–5 ml Tinktur |
| Wirkbeschreibung                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                   | Indikationen         |                   |                                                |
| adstringierend; Ausflüsse und Blutungen<br>stoppend Qi anhebend          |                                               |                                                                                                                                                                                   | Diarrhöe auch blutig | g, Leukorrhöe mit | Entzündung                                     |
| Uterus-Qi adstringierend, haltend, regulierend (mehr die Himbeerblätter) |                                               | Metrorrhagien, Uterusprolaps, drohende Fehlgeburt,<br>Menstruationsbeschwerden Bänder in der<br>Schwangerschaft und Muttermund vor der Geburt<br>kräftigend und flexibler machend |                      | n der             |                                                |
| Hitze klärend, Feuchte-Hitze ableitend                                   |                                               | Fieber senkend bei l<br>Blinddarmreizung                                                                                                                                          | nfekten, bes. mit    | Durchfall, chron. |                                                |

| Name<br>(lat.)                                        | Name<br>(dt.)                                 | Temperatur                                                                   | Geschmack       | Organbezug | Tagesdosis                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------|
| Rubus<br>idaeus, fol.<br>Rubus<br>fruticosus,<br>fol. | Himbeere,<br>Blätter<br>Brombeere,<br>Blätter | kühl                                                                         | zusammenziehend | Mi, Uterus | 1–5 g getr.<br>Droge Dekokt,<br>1–5 ml Tinktur |
| Wirkbeschre                                           | eibung                                        |                                                                              | Indikationen    |            |                                                |
| lokales Adstringens                                   |                                               | Entzündungen von Haut und Schleimhäuten,<br>Mundschleimhaut, Halsweh, Ekzeme |                 |            |                                                |

MAD 2362, KAR 309, KRÖ1 98, Negativmonografie Kommission E (1987 und 1990, da Wirksamkeit "nicht belegt")

## 19.2.10 Weitere Kräuter, die halten und stabilisieren

- alle Kräuter in ▶ Kap. 12
- Salvia off., fol. (► Kap. 2.3.3)
- Hyssopus, herb. (► <u>Kap. 14.4.2</u>)
- Myrica, cort. rad. (► <u>Kap. 8.2.7</u>)

## 19.3 Rezepturen

# 19.3.1 Übermäßiges spontanes Schwitzen (Lungen-Qi- und Herz-Qi-Leere)

Siehe ► <u>Tab. 19.11</u>.

▶ **Tab. 19.11** Rezeptur Übermäßiges spontanes Schwitzen.

| Kräuter            | Menge | Temperatur | Geschmack                                                  | Wirkung in der Rezeptur                       |
|--------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Salvia, fol.       | 40 g  | neutral    | zusammenziehend,<br>etwas bitter und<br>scharf, aromatisch | Oberfläche stabilisierend, Qi<br>stärkend     |
| Hyssopus,<br>herb. | 40 g  | neutral    | bitter,<br>zusammenziehend,<br>aromatisch                  | Lungen-Qi stärkend, Oberfläche stabilisierend |

| Kräuter                          | Menge | Temperatur  | Geschmack                                 | Wirkung in der Rezeptur                                                                                 |
|----------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crataegus,<br>fol. cum flor.     | 40 g  | neutral     | zusammenziehend                           | Herz-Qi tonisierend                                                                                     |
| Millefolium,<br>herb.            | 30 g  | neutral     | bitter,<br>zusammenziehend,<br>aromatisch | Qi tonisierend, adstringierend                                                                          |
| Urtica, herb.                    | 30 g  | neutralwarm | fad,<br>zusammenziehend,<br>süß, salzig   | adstringierend, Säfte nährend (mit<br>Schafgarbe auch, um den Verlust<br>an Mineralien zu kompensieren) |
| Inula<br>helenium,<br>rhiz.      | 40 g  | warm        | süß, bitter,<br>aromatisch, scharf        | Lungen-Qi tonisierend                                                                                   |
| Cinnamomum<br>cassia,<br>ramulus | 30 g  | warm        | aromatisch, scharf,<br>süß                | Ying Qi und Wei Qi harmonisierend                                                                       |

Mischung 1: Millefolium, Crataegus, Urtica; 100 g

Mischung 2: Salvia, Hyssopus, Inula Helenium, Cinnamomum cassia; 150 g

Zubereitung und Dosierung Tagesmenge: 4 g Mischung 1 mit 1,5 l Wasser kalt ansetzen, zum Köcheln bringen und 20 Min. mit leicht geöffnetem Deckel köcheln lassen. Dann 6 g Mischung 2 so hinzufügen, dass sie noch 2 Min. mitköcheln, den Deckel dabei schließen, die Wärmezufuhr beenden und mit geschlossenem Deckel weitere 20 Min. ziehen lassen. Abkühlen lassen, abseihen. Von diesem Konzentrat mit heißem Wasser verdünnt den Tag über trinken. Rezeptur für 25 Tage, 10 g/Tag.

#### **Symptome und Befunde**

- spontanes Schwitzen, besonders am Oberkörper,
   Erschöpfungsgefühl, Herzklopfen, all das besonders bei körperlicher Anstrengung
- leise Stimme, chronisches Hüsteln, blasses Gesicht
- Puls: schwach (Ruo), fein (Xi)
- Zungenkörper: blass, Belag dünn, weiß

#### **Syndrome** Herz- und Lungen-Qi-Mangel

**Westliche Befunde** Es kann sich um einen Schwächezustand nach schwerer Erkrankung ohne schulmedizinischen Befund handeln.

#### **Therapieprinzip**

- Das Äußere stabilisieren und Schwitzen hemmen.
- Herz und Lungen-Qi stärken.

# 19.3.2 Chronischer morgendlicher Durchfall (Leere von Nieren- und Milz-Yang)

Siehe ► <u>Tab. 19.12</u>.

▶ **Tab. 19.12** Rezeptur Chronischer morgendlicher Durchfall.

| Kräuter                          | Menge | Temperatur | Geschmack                                 | Wirkung in der<br>Rezeptur                            |
|----------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Millefolium, herb.               | 40 g  | neutral    | bitter,<br>zusammenziehend,<br>aromatisch | adstringierend, Durchfall<br>hemmend                  |
| Potentilla<br>tormentilla, rhiz. | 40 g  | kühl       | zusammenziehend                           | adstringierend, Durchfall<br>hemmend                  |
| Myrtillus, fruct.                | 40 g  | kühl       | zusammenziehend                           | adstringierend, Durchfall<br>hemmend                  |
| Cinnamomum ceylon., cort.        | 60 g  | warm       | aromatisch, süß                           | Nieren- und Milz-Yang<br>wärmend                      |
| Thymus vulgaris, herb.           | 40 g  | warm       | aromatisch, scharf,<br>zusammenziehend    | Mitte wärmend                                         |
| Zingiber, rhiz.                  | 20 g  | heiß       | scharf, aromatisch                        | Mitte und Nieren wärmend,<br>innere Kälte vertreibend |

Mischung 1: Millefolium, Potentilla torment., Myrtillus; 120 g

Mischung 2: Cinnamomum ceylon., Thymus, Zingiber; 120 g

**Zubereitung und Dosierung** Tagesmenge: 4 g aus Mischung 1 zum Dekokt, 4 g aus Mischung 2 zum Infus hinzu. Rezeptur für ca. 30 Tage, 8 g/Tag.

#### **Symptome und Befunde**

- chronischer imperativer Durchfall am frühen Morgen, der den Patienten aus dem Bett treibt
- Appetitmangel, Unverdautes im Stuhl
- Vitalitätsmangel, Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Blässe
- Schwäche, Schmerz, Kältegefühl im unteren Rücken;
   Kältegefühl der Extremitäten
- Puls: langsam, schwach (Ruo), fein (Xi)
- Zungenkörper: geschwollen und blass; Belag dünn weiß, wässrig

#### **Syndrome**

- Milz-Yang-Mangel
- Nieren-Yang-Mangel

#### **Therapieprinzip**

- Durchfall beenden.
- Nieren-Yang wärmen.
- Milz-Qi stärken.

# 19.3.3 Chronischer vaginaler Ausfluss (Milz-Yang-Leere)

Siehe ► <u>Tab. 19.13</u>.

▶ **Tab. 19.13** Rezeptur Chronischer vaginaler Ausfluss.

| Kräuter                   | Menge | Temperatur | Geschmack       | Wirkung in der Rezeptur                             |
|---------------------------|-------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Cinnamomum ceylon., cort. | 50 g  | warm       | aromatisch, süß | Nieren- und Milz-Yang wärmend,<br>Kälte vertreibend |

| Kräuter                  | Menge | Temperatur | Geschmack                                 | Wirkung in der Rezeptur                                                                                           |
|--------------------------|-------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thymus vulgaris, herb.   | 40 g  | warm       | aromatisch, scharf,<br>zusammenziehend    | Milz- und Nieren-Yang wärmend,<br>Feuchtigkeit transformierend,<br>trocknend                                      |
| Levisticum, rad.         | 50 g  | warm       | aromatisch                                | Feuchtigkeit transformierend,<br>ausleitend                                                                       |
| Angelica,<br>arch., rad. | 40 g  | warm       | aromatisch, scharf,<br>bitter             | Milz-Qi tonisierend, Milz-Yang<br>wärmend, kalte Feuchtigkeit<br>ausleitend                                       |
| Lamium<br>album, herb.   | 30 g  | kühl       | zusammenziehend,<br>süß                   | adstringierend und haltend im<br>Unteren Erwärmer;<br>Rezepturwirkung in den weiblichen<br>Unterleib bringend     |
| Millefolium,<br>herb.    | 40 g  | neutral    | bitter,<br>zusammenziehend,<br>aromatisch | Qi der Mitte tonisierend, trocknend<br>und adstringierend, Durchfall<br>hemmend                                   |
| Alchemilla,<br>herb.     | 30 g  | kühl       | zusammenziehend                           | adstringierend und haltend,<br>Feuchtigkeit trocknend;<br>Rezepturwirkung in den weiblichen<br>Unterleib bringend |

Mischung 1: Lamium, Millefolium, Alchemilla; 100 g

Mischung 2: Cinnamomum, Thymus, Levisticum, Angelica; 180 g

**Zubereitung und Dosierung** Tagesmenge: 2,5 g aus Mischung 1 zum Dekokt, 4,5 g aus Mischung 2 zum Infus hinzu. Rezeptur für ca. 40 Tage, 7 g/Tag.

#### **Symptome und Befunde**

- chronischer vaginaler Ausfluss: weiß, "wie Joghurt", geruchslos; vaginales Senkungsgefühl ohne gynäkologischen Befund
- Appetitlosigkeit, Müdigkeit, häufig breiiger Stuhl, Bauchweh und Völlegefühl nach Rohkost
- gelblich blasse Gesichtsfarbe
- Kältegefühl in Bauch und Extremitäten
- leichte postmenstruelle Schmierblutung bis zum 10. Zyklustag
- Puls: langsam (Chi), schwach (Ruo)

• **Zungenkörper:** blass und evtl. geschwollen mit Zahneindrücken; Belag dünn weiß, feucht oder ölig

**Syndrome** Milz-Schwäche mit Feuchtigkeit

**Westliche Befunde** Ausfluss mit oder ohne Bakterien- oder Pilzbefall

### **Therapieprinzip**

- Milz-Qi tonisieren, Yang Qi anheben.
- Feuchtigkeit transformieren und ableiten.
- Ausfluss beenden.



## Anhang

### 20 Die Autoren

#### Sibylle van Luijk

Jahrgang 1961, Erstberuf Krankenschwester, eigene Praxis als Heilpraktikerin seit 1990 in Berlin, ab 2000 in Garbsen bei Hannover, HP-Ausbildung mit Schwerpunkt CM bei H.-J. Weber (Berlin) 1986–89, Kurse in westlicher Phytotherapie bei K. Krämer, Berlin 1990–95, seitdem intensive Suche, Versuche und Erfahrungen zum Thema "Wie arbeite ich korrekt mit "unseren" Kräutern nach den Regeln der Chinesischen Medizin?"– deshalb: Ausbildung in chinesischer Pharmakologie bei B. Kirschbaum, Hamburg 1995–97; Lehrtätigkeit für CM und westliche Phytotherapie.

#### **He**lmut Magel

Jahrgang 1946, Ausbildungen in TCM, Kalligraphie und Qi Gong in Deutschland; seit 1990 eigene Praxis als Heilpraktiker und hährungs- und Lebensberater in Wuppertal; 1995–2001 Redakteur der TCM-Beiträge der AGTCM in der "Volksheilkunde", Beschäftigung mit westlichen Kräutern in der TCM seit über 20 Jahren, Aus- und Fortbildungen bei François Ramakers, Jeremy Ross und Eva Mosheim-Heinrich; Dozent an verschiedenen Ausbildungszentren der AGTCM und seit 1999 Leiter der August-Brodde-Schule/ABZ West. Autor zahlreicher Fachartikel zur Chinesischen Medizin einschl. zu westl.

Kräutern in der TCM (Der Heilpraktiker & Volksheilkunde,

Naturheilpraxis, ZTCM, European Journal of Oriental Medicine, Paracelsus-Health, Autor des Diätetik-Kapitels in Focks/Hillebrand: Leitfaden Chinesische Medizin (2010); zus. mit W. Prinz: West-östliche Betrachtung über die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, in: Noll/Ziegler (Hrsg.): Der ältere Patient in der chinesischen Medizin (2006); seit 1996 Dozent an verschiedenen Ausbildungszentren der AGTCM und Referent auf dem TCM-Kongress in Rothenburg o. d.T.; maßgebliche Mitarbeit bei der Konzeption und Etablierung des Bachelor-Studiengangs "TCM-Akupunktur" an der Dresdner International University (DIU), wissenschaftliche Leitung des Studiengangs.

#### **Wolfgang Prinz**

1984-87 Heilpraktiker- und TCM-Ausbildung bei A. Brodde und H. Giesen, Phytotherapie bei Lindemann; seit 1989 eigene Praxis; 1990-94 Ausbildung in

Schamanismus/Ethnopharmakologie, 1990–92 TCM-Ausbildung bei der SMS (Berlin), TCMPharmakologie-Ausbildungen bei Barbara Kirschbaum (1994–96) und Angela Körfers (1998–99), Fortbildungen bei Nawrocki/M. Junius (Spagyrik) und Storl (Pflanzendevas), Westliche Kräuter in der TCM bei Jeremy Ross (1998–99), Eva Mosheim-Heinrich (2000–2002), seit 2003 Dozententätigkeit zu westl. Kräutern in der TCM; Autor zus. mit

H. Magel: West-östliche Betrachtung über die Kunst, das

menschliche Leben zu verlängern, in: Noll/Ziegler (Hrsg.): Der ältere Patient in der chinesischen Medizin (2006)

## 21 Literatur

| ANM           | Leven KH, Hrsg.: Antike Medizin: Ein Lexikon. München: Beck; 2005                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARM           | <b>Armatu A et al.:</b> Determination of antioxidant and radical scavenging activity of Inula helenium L. roots. Planta Med 2008; 74                                                                                                                     |
| ASC           | <b>Aschner B:</b> Lehrbuch der Konstitutionstherapie. Technik der Allgemeinbehandlungsmethoden. Stuttgart: Hippokrates; 1986                                                                                                                             |
| AYU           | <b>Zoller A, Nordwig H:</b> Heilpflanzen der Ayurvedischen Medizin.<br>Heidelberg: Haug; 1997                                                                                                                                                            |
| BEN           | <b>Bensky D, Clavey S, Stöger E, Gamble A:</b> Chinese Herbal Medicine:<br>Materia Medica. 3 <sup>rd</sup> Ed. Seattle: Eastland; 2004                                                                                                                   |
| BEN<br>(1996) | <b>Bensky D, Barolet R:</b> Chinesische Arzneimittelrezepte und Behandlungsstrategien. Kötzting: Verlag für Ganzheitliche Medizin; 1996                                                                                                                  |
| BIE           | <b>Bielenberg J:</b> Glycyrrhiza glabra L. Eine faszinierende Heilpflanze mit großer Tradition. Z Phytother 2009; 30(5): 259-266                                                                                                                         |
| BIK           | <b>Birdsall TC, Kelly GS:</b> Berberine: Therapeutic potential of an alkaloid found in several medicinal plants. Altern Med Rev 1997; 2: 94–103 BÖH Böhme G, Böhme H: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Eine Kulturgeschichte der Elemente. München: Beck; 2004 |
| BRO           | <b>Broy J:</b> Die Konstitution. Humorale Diagnostik und Therapie. 2. Aufl. München: Foitzick; 1992                                                                                                                                                      |
| BRU           | Brunfels O: Kräuterbuch. Strasszburg: Hans Schotten; 1532                                                                                                                                                                                                |
| BÜH           | <b>Bühring U:</b> Praxis-Lehrbuch der modernen Heilpflanzenkunde.<br>Grundlagen, Anwendung, Therapie. Stuttgart: Sonntag; 2005                                                                                                                           |
| CAE           | <b>Canter PH, Ernst E:</b> Anthocyanosides of Vaccinium myrtillus (bilberry) for night vision – a systematic review of placebo-controlled trials. Surv Ophthalmol 2004 Jan-Feb;49(1):38–50                                                               |
| CAN           | Cantrell CL Pridgeon JW, Fronczek FR, Becnel JJ: Antimycobacterial eudesmanolides from Inula helenium and Rudbeckia subtomentosa. Planta Med 1999; 65(4): 351–355                                                                                        |
| CHE           | <b>Chen JK, Tina T:</b> Chinese Medical Herbology & Pharmacology. 2 <sup>nd</sup> ed. City of Industry, CA: Art of Medicine Press; 2004                                                                                                                  |
| CHR           | <b>Chrubasik S:</b> Zur antientzündlichen Wirksamkeit von Pulver aus der Hagebutte. Z Phytother 2009; 30: 227–231                                                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| CLA           | <b>Clavey S:</b> Fluid Physiology and Pathology in Traditional Chinese Medicine. Australien: Churchill Livingstone; 1999                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLA2          | <b>Clavey S:</b> Die Körperflüssigkeiten in der Chinesischen Medizin. Physiologie und Pathologie. Kötzting: Verlag für Ganzheitliche Medizin; 2004                                                                                                                            |
| C00           | <b>Cook Wm H:</b> The Physio-Medical Dispensatory: a Treatise on Therapeutics, Materia Medica, and Pharmacy, in Accordance with the Principles of Physiological Medication. Cincinnati Cook; 1869                                                                             |
| CUB           | <b>Culbreth DMR:</b> A Manual of Materia Medica and Pharmacology. 7 <sup>th</sup> Ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1927                                                                                                                                                       |
| CUL           | <b>Culpepper N:</b> Culpepper's Complete Herbal and English Physician. Meyerbooks; 1987                                                                                                                                                                                       |
| DGK           | <b>Ni M, Hrsg:</b> Der Gelbe Kaiser. Das Grundlagenwerk der Traditionellen<br>Chinesischen Medizin. München, Bern: O.W. Barth bei Scherz; 1998                                                                                                                                |
| DIN           | <b>Dinand A:</b> Handbuch der Heilpflanzenkunde. 2. Aufl. Eßlingen, München: J.F. Schreiber; 1926                                                                                                                                                                             |
| DIO<br>(1610) | Dioscorides Kräuterbuch Deß uralten unnd in aller Welt<br>berühmtesten Griechischen Scribenten Pedacii Dioscoridis<br>Anazarbaei: Frankfurt: Conrad Corthys; 1610 / 1614 / Reprint München:<br>Kölbl; 1968                                                                    |
| DIO<br>(1902) | <b>Berendes J:</b> Des Pedanios Dioskurides Arzneimittellehre in fünf Büchern. Stuttgart: Enke; 1902                                                                                                                                                                          |
| DUM           | Braun D: Dumont's große Kräuter-Enzyklopädie. Köln: DuMont; 1996                                                                                                                                                                                                              |
| ENL           | <b>Englert S, Lorenz C:</b> Checkliste Chinesische Diätetik. Stuttgart: Haug; 2011                                                                                                                                                                                            |
| FAT           | <b>Fatehi M et al:</b> A pharmacological study on Berberis vulgaris fruit extract. J Ethnopharmacol 2005: 102(1); 46–52                                                                                                                                                       |
| FBR           | <b>Frohne D, Braun H:</b> Heilpflanzenlexikon. 7. Aufl. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2002                                                                                                                                                                |
| FEL           | <b>Felter HW, Lloyd JU:</b> King's American Dispensatory originally published in 1898. Online Posting. April 2007. Henriette's Herbal Homepage. <a href="http://henriettesherbal.com/eclectic/kings/arctium.html">http://henriettesherbal.com/eclectic/kings/arctium.html</a> |
| FEM           | <b>Felter HW:</b> The Eclectic Materia Medica, Pharmacology and Therapeutics. Cincinnati (Ohio): Scudder; 1922                                                                                                                                                                |
| FIM           | <b>Fisch G:</b> Die Meridiane und ihre Punkte in der traditionellen Chinesischen Medizin. Bd.6. Der Dünndarmmeridian. Lausanne: Tung Ch'uang Yi; 1983                                                                                                                         |
| FIS (1989)    | Fischer S: Blätter von Bäumen. 4. Aufl. München: Hugendubel; 1989                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| FIS (1990)    | Fischer S: Medizin der Erde. 5. Aufl. München: Hugendubel; 1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLA(1996)     | <b>Flaws B, Finney D:</b> A Compendium of TCM Pattern & Treatmants. Boulder, CO: Blue Poppy Press; 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FOL           | <b>Focks C, Hrsg.:</b> Leitfaden Chinesische Medizin. München: Elsevier Urban & Fischer; 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FOS           | <b>Foster GM:</b> Hippocrates' Latin American Legacy. Humoral Medicine in the New World. 2 <sup>rd</sup> Ed. Amsterdam: Berkeley OPA; 1994                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FUC           | Fuchs L: New Kreüterbuch. Basel: Michael Isingrin; 1543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FUN           | <b>Funke H:</b> Die Welt der Heilpflanzen. Bd. 1. Wirkstoffe. München: Pflaum; 1980-94                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GAR           | <b>Garvelmann F:</b> Pflanzenheilkunde in der Humoralpathologie. München: Pflaum; 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GES           | <b>Gessner O:</b> Gift- und Arzneipflanzen von Mitteleuropa. Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandlung; 1974                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRE<br>(2004) | <b>Greten HJ:</b> Kursbuch Traditionelle Chinesische Medizin. Stuttgart: Thieme; 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRE<br>(2009) | <b>Greten HJ:</b> Checkliste Chinesische Phytotherapie. Stuttgart: Hippokrates; 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HAR           | Hartlieb J: Anholter-Moyländer Kräuterbuch. Müller I, Martin M, Wiehl P, Hrsg. Anholter-Moyländer Kräuterbuch. Das Kräuterbuch von Johannes Hartlieb in einer um 1470 entstandenen Abschrift aus der Fürstlich Salm-Salm'schen Bibliothek der Wasserburg Anholt. Wissenschaftlicher Begleitband zur Faksimile-Ausgabe. Veröffentlichung der Stiftung Museum Schloss Moyland. Bedburg-Hau; 2004 |
| ННВ           | <b>List PH, Hörhammer L, Hrsg.:</b> Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis. Für Apotheker, Arzneimittelhersteller, Ärzte und Medizinalbeamte. 4. Aufl. Berlin: Springer; 1967–1980                                                                                                                                                                                                        |
| HIC           | Hicks A: Five blocks to treating the Shen. Jing Shen, July 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HIL           | <b>Hiller K, Melzig MF:</b> Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen. Bd. 1, 2. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag; 2003                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HIN           | <b>Hinrichs, TJ:</b> The Medical Transforming of Governance and Southern Customs in Song Dynasty China (960–1279 C.E.). Unpublished PhD Thesis. Cambridge, MA: Harvard University; 2003                                                                                                                                                                                                        |
| HOF           | <b>Hoffmann D:</b> The Complete Illustrated Holistic Herbal Guide. New York: HarperCollins Publ. 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HOL           | Holmes P: The Energetics of Western Herbs. Vol. 1, 2. Treatment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               | Strategies Integrating Western and Oriental Herbal Medicine. 3 <sup>rd</sup> ed.<br>Boulder, Colorado USA: Snow Lotus Press; 1997; 1998 (Vol. 2)                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НОМ           | <b>Boericke W:</b> Homöopathische Mittel und ihre Wirkungen. Materia medica und Repertorium. 4. Aufl. Leer: Verlag Grundlagen und Praxis; 1993                                                       |
| HOU           | <b>Holubarsch CJF et al.:</b> Crataegus-Extrakt WS <sup>®</sup> 1442 vermindert das Herztod-Risiko bei Patienten mit Herzinsuffizienz der NYHA-Klasse II–III. Die SPICE-Studie. Z Phytother 2008; 29 |
| HUA           | <b>Hua Tuo:</b> Master Hua's Classic Of The Central Viscera. A Translation of Hua Tuo's Zhong Zang Jing. Bolder (CO): Blue Poppy Press; 1993                                                         |
| HUM           | <b>Müller IW:</b> Humoralmedizin. Physiologische, pathologische und theoretische Grundlagen der galenischen Heilkunst. Heidelberg: Haug; 1993                                                        |
| HVB           | Bingen Hv: Heilkraft der Natur. Physica. Augsburg: Pattloch; 1991                                                                                                                                    |
| HVI           | <b>Hausen BM, Vieluf IK:</b> Allergiepflanzen. Handbuch und Atlas. 2. Aufl. Hamburg: Nikol; 1997                                                                                                     |
| ITA           | <b>Wurzer W:</b> Die große Enzyklopädie der Heilpflanzen. Ihre Anwendung und ihre natürliche Heilkraft. Klagenfurt: Kaiser; 1994                                                                     |
| JÄN           | <b>Jänicke C, Grünwald J, Brendler T:</b> Handbuch Phytotherapie.<br>Indikationen – Anwendungen – Wirksamkeit – Präparate. Stuttgart:<br>Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2003                 |
| JUN           | <b>Junying G, Wenquan H, Tianchi R, Xiufeng M:</b> Materia medica der chinesischen Arzneimitteltherapie. Kötzting: Verlag für Ganzheitliche Medizin; 1993                                            |
| KAL           | Kalg A: Chinesische Arzneipflanzen. Wesensmerkmale und klinische Anwendung. München: Elsevier, Urban & Fischer; 2009                                                                                 |
| KAP           | <b>Kappeler T:</b> Medikamentöse Therapie der erektilen Dysfunktion. pharmakritik 18: 8/1996                                                                                                         |
| KAR<br>(1995) | <b>Karl J:</b> Neue Therapiekonzepte für die Praxis der Naturheilkunde. Ein Wegweiser durch Erkrankung und Heilung aus ganzheitlicher Sicht. München: Pflaum; 1995                                   |
| KAR<br>(1983) | Karl J: Phytotherapie. 4. Aufl. München: Marczell; 1983                                                                                                                                              |
| KAS           | Kammerer S, Schilcher H: Leitfaden Phytotherapie. München, Jena:<br>Urban & Fischer; 2000                                                                                                            |
| KAZ           | <b>Ka</b> ž <b>emekaitis A:</b> Änderungen des europäischen Bestandes an Arznei- und Heilpflanzen durch die Erweiterung der Europäischen Union.                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                      |

|                | Einflussmöglichkeiten am Beispiel der baltischen Republik Litauen [Dissertation]. Zürich: Medizinische Fakultät der Universität; 2010                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KHA            | <b>Khan MOA et al.:</b> Clinical Evaluation of Herbal Medicines for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Pakistan Journal of Nutrition 2011; 10 (1): 51-53                                                                          |
| KOE            | Kommission E, Hrsg.: Monographie BGA/BfArM (Kommission E). Bonn; 1980-94; <a href="http://www.heilpflanzen-welt.de/buecher/BGA-Kommission-E-Monographien/">http://www.heilpflanzen-welt.de/buecher/BGA-Kommission-E-Monographien/</a> |
| KOS            | <b>Schönfelder P, Schönfelder I:</b> Der Kosmos Heilpflanzenführer. 6. Aufl. Stuttgart: Franckh-Kosmos; 1995                                                                                                                          |
| KRA<br>(2008)  | Kraft K: Chronische Obstipation. Z Phytother 2008; 29: 133-136                                                                                                                                                                        |
| KRA<br>(2008b) | Kraft K: Wunden und stumpfe Traumen. Z Phytother 2008; 29: 178-180                                                                                                                                                                    |
| KRA<br>(2008c) | Kraft K: Erkrankungen der Harnwege (1). Z Phytother 2008; 29: 40-42                                                                                                                                                                   |
| KRA<br>(2000)  | Kraft K: Checkliste Phytotherapie. Stuttgart: Thieme; 2000                                                                                                                                                                            |
| KRA<br>(2006)  | <b>Kraft K, März R:</b> Die wissenschaftliche Basis der Phytotherapie. Z<br>Phytother 2006; 27: 279–283                                                                                                                               |
| KRF            | Kröber L, Flamm S: Rezeptbuch der Pflanzenheilkunde. Stuttgart:<br>Hippokrates; 1934                                                                                                                                                  |
| KRÖ            | <b>Kröber L:</b> Rezeptbuch der Pflanzenheilkunde. Die Verwendung der<br>Heilpflanzen und Kräutertees in der täglichen Praxis. 5. Aufl. Stuttgart:<br>Hippokrates; 1937                                                               |
| KRÖ1           | <b>Kröber L:</b> Das neuzeitliche Kräuterbuch. Bd. 1. Die Arzneipflanzen Deutschlands in alter und neuer Betrachtung. 1.Aufl. Stuttgart: Hippokrates; 1934                                                                            |
| KRÖ2           | <b>Kröber L:</b> Das neuzeitliche Kräuterbuch. Bd. 2. Die Arzneipflanzen Deutschlands in alter und neuer Betrachtung. 3. Aufl. Stuttgart: Hippokrates; 1947                                                                           |
| KRÖ3           | <b>Kröber L:</b> Das neuzeitliche Kräuterbuch. Bd. 3. Giftpflanzen. Die Arzneipflanzen Deutschlands in alter und neuer Betrachtung. 2. Aufl. Stuttgart: Hippokrates; 1949                                                             |
| MAG<br>(2009)  | <b>Magel H:</b> Abwehr pathogener Faktoren und Leitbahnsystem. Die Wei- und Ying-Energien stärken. comed 2009; 1: 50–52                                                                                                               |
| LAB            | <b>Heimat- und Kulturverein Lorsch, Hrsg.:</b> Das Lorscher Arzneibuch.<br>Klostermedizin in der Karolingerzeit. 2. Aufl. Lorsch: Laurissa; 1990                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |

| LAT            | <b>Latté KP:</b> Berberis vulgaris L. – die Berberitze. Z Phytother 2007; 28: 147–154                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LBF            | <b>Linares E, Bye R, Flores B:</b> Plantas medicinales de México. Universidat Nacional Autónoma de México; 1999                                                                   |
| LEX            | <b>Hiller K, Melzig MF:</b> Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen. CD-ROM. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag; 2003                                                 |
| LFA            | <b>Lad V, Frawley D:</b> Die Ayurveda Pflanzen-Heilkunde. Haldenwang: Edition Schangrila; 1987                                                                                    |
| LIN            | Lindemann G: Teerezepte. 4. Aufl. München: Foitzick; 1994                                                                                                                         |
| LON            | Lonicero A: Kreuterbuch. Frankfurt: Mathaus Wagner; 1679                                                                                                                          |
| LPH            | Schilcher H et al.: Leitfaden Phytotherapie. 4. Aufl. München: Elsevier; 2010                                                                                                     |
| LTI            | <b>Tierra L:</b> The Herbs of Life. Health & Healing Using Western & Chinese Techniques. Freedom, CA: The Crossing Press; 1992                                                    |
| MAC<br>(2010)  | <b>Maciocia G:</b> Praxis der chinesischen Medizin. Krankheiten behandeln mit Akupunktur und chinesischen Arzneimitteln. 2. Aufl. München: Elsevier, Urban & Fischer; 2010        |
| MAC<br>(2008)  | <b>Maciocia G:</b> Grundlagen der chinesischen Medizin. 2.Aufl. München: Elsevier, Urban & Fischer; 2008                                                                          |
| MAC<br>(1997)  | <b>Maciocia G:</b> Die Grundlagen der Chinesischen Medizin. Ein Lehrbuch für Akupunkteure und Arzneimitteltherapeuten. Kötzting: Verlag für Ganzheitliche Medizin; 1997           |
| MAD            | <b>Madaus G:</b> Lehrbuch der Biologischen Heilmittel. Leipzig: Georg Thieme; 1938                                                                                                |
| MAF            | Odo: Macer Floridus. Venedig, Reprint Leibzig; 1477/2003                                                                                                                          |
| MAG<br>(2010)  | <b>Magel H:</b> Chinesische Diätetik. In: C. Focks, Hrsg. Leitfaden Chinesische Medizin. München: Elsevier, Urban & Fischer; 2010                                                 |
| MAG<br>(2002)  | <b>Magel H:</b> Erfahrung in der Erfahrungsheilkunde. Überlegungen und Thesen zur Kräutertherapie in der bei uns praktizierten Chinesischen Medizin. Bochum: Volksheilkunde; 2002 |
| MAG<br>(2000a) | <b>Magel H:</b> Das Süße und das Bittere. Überlegungen zur Wirkung zweier Geschmäcker. Bonn: Verlag Volksheilkunde; 2000                                                          |
| MAG<br>(2000b) | <b>Magel H:</b> Bu Fa – Ergänzende Methode. Schriftzeichen in der Chinesischen Medizin. ZTCM 2000; 4: 41–48                                                                       |
| MAG<br>(1994)  | Magel H: Kräuter-Steckbrief. Kalmus. Wuppertal: ZECH-Info 2; 1994                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                   |

| MAS           | Magel H, Sulistyo F: Leberglättertee. ZTCM 2000; 4: 185-190                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAY           | Mayer JG, Englert K: Warme und trockene Heilpflanzen? Z<br>Phytother2005; 26: 113-118                                                                                                                                            |
| MCI           | McIntyre A: Frauen-Handbuch Heilkräuter. München: BLV; 1996                                                                                                                                                                      |
| MCH           | McIntyre A: Herbal Treatment of Children: Western and Ayurvedic Perspectives. London: Elsevier; 2005                                                                                                                             |
| MES           | <b>Messner AC:</b> Medizinische Diskurse zu Irresein in China (1600–1930).<br>Stuttgart: Steiner; 2000                                                                                                                           |
| MIB           | Mills S, Bone K: The essential guide to herbal safety. St. Louis, Missouri USA: Elsevier, Churchill Livingstone; 2005                                                                                                            |
| MIH           | <b>Mihajilov-Krstev T et al.:</b> Antimicrobial Activity of Satureja Hortensis L. Essential Oil against Pathogenic Microbial Strains. Arch Biol Sci, Belgrade 2010; 62 (1): 159–166                                              |
| МОН           | Mosheim-Heinrich E: Kräutersteckbriefe. Bonn: Verlag Volksheilkunde; 1997-2003                                                                                                                                                   |
| MON           | <b>Kranzberger B, Mair S:</b> Pflanzenmonographien. Heilpflanzen nach Monographie, Gegenwart, Humoralpathologie. München: Foitzick; 2000                                                                                         |
| MPR           | Magel H, Prinz W: West-östliche Betrachtung über die Kunst, das<br>menschliche Leben zu verlängern. In: A. Noll, B. Ziegler, Hrsg. Der ältere<br>Patient in der Chinessichen Medizin. München: Elsevier Urban & Fischer;<br>2006 |
| MTD<br>(2001) | <b>Tierra M:</b> Westliche Heilkräuter in TCM und Ayurveda. München, Jena: Urban & Fischer; 2001                                                                                                                                 |
| MTD<br>(1992) | Tierra M: Planetary Herbology. Twin Lakes USA: Lotus Press; 1992                                                                                                                                                                 |
| MVA           | Monograph Vaccinium myrtillus (Bilberry): Alternative Medicine Review 2001: 5; 500–504                                                                                                                                           |
| NWI           | <b>Wiseman N:</b> Rationale for the Terminology of The Fundamentals of Chinese Medicine. The Case for Literal Translation. Brookline, Mass.: Paradigm Publications; 1998                                                         |
| OMA           | <b>Siegmund F:</b> Omas Lexikon der Kräuter und Heilpflanzen. Augsburg:<br>Bechtermünz/Weltbild; 1995                                                                                                                            |
| OTS           | <b>Ots T:</b> Medizin und Heilung in China. Annäherung an die traditionelle chinesische Medizin. Berlin: Reimer; 1987                                                                                                            |
| PAH           | <b>Pahlow M:</b> Das große Buch der Heilpflanzen. Gesund durch die Heilkräfte der Natur. München: Gräfe und Unzer; 2000                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                  |

| PAN           | <b>Panoutsopoulos G et al.:</b> Chemical constituents from three Inula species. Biological activities. Planta Med 2007; 73                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIT           | <b>Pitchford P:</b> Healing With Whole Foods. Asian Traditions and Modern Nutrition. Berkeley, CA: North Atlantic Books; 1996                                                                                    |
| PKA           | <b>Kaufhold P:</b> PhytoMagister. Modernes und traditionelles Wissen der Pflanzenheilkunde. München: Pflaum; 2002                                                                                                |
| PLA           | <b>Platsch KD:</b> Psychosomatik in der Chinesischen Medizin. München: Elsevier Urban & Fischer; 2000                                                                                                            |
| POR<br>(1986) | <b>Porkert M:</b> Die chinesische Medizin. Das überarbeitete Standardwerk. 2. Aufl. Düsseldorf: ECON; 1986                                                                                                       |
| POR<br>(1984) | <b>Porkert M:</b> Klassische chinesische Rezeptur. Zug: Acto Medicinae Sinensis; 1984                                                                                                                            |
| POR<br>(1978) | <b>Porkert M:</b> Klinische chinesische Pharmakologie. Heidelberg: Verlag für Medizin Ewald Fischer; 1978                                                                                                        |
| POT           | <b>Potter SOL:</b> A Compend of Materia Medica, Therapeutics, and Prescription Writing. Utah (USA); 1883                                                                                                         |
| PRW           | <b>Blarer Zalokar Uv, Blarer Pv:</b> Praxisbuch Westliche Heilkräuter und Chinesische Medizin: Wirkungsbeschreibungen und Indikationen der im Westen gebräuchlichen Phytotherapeutika. Schiedlberg: Bacopa; 2010 |
| PSC           | <b>Schantz P:</b> Weißdorn und Herzgespann. Medizinische Untersuchungen zur europäischen Tradition dieser Arzneipflanzen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Kassel: university press GmbH; 2009                  |
| PUN<br>(2005) | Unschuld PU: Das Heil der Mitte. Theorie und Praxis, Ursprung und Gegenwart der Medizin in China. Klagenfurt: Cygnus; 2005                                                                                       |
| PUN<br>(2003) | <b>Unschuld PU:</b> Was ist Medizin? Westliche und östliche Wege der Heilkunst. München: Beck; 2003                                                                                                              |
| RÄT<br>(1998) | <b>Rätsch C:</b> Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen. 3. Aufl. Arau: AT Verlag; 1998                                                                                                                         |
| RÄT<br>(1995) | <b>Rätsch C:</b> Heilkräuter der Antke in Ägypten, Griechenland und Rom.<br>München: Diderichs; 1995                                                                                                             |
| REI           | <b>Reid K et al:</b> Double-blind trial of yohimbine in the treatment of psychogenic impotence. Lancet 1987; 2: 421–423                                                                                          |
| REK           | <b>Requena Y, Kenner D:</b> Botanical Medicine. A European Professional Perspective. Brookline, Massachusetts: Paradigm Publications; 1996                                                                       |
| RIN           | <b>Rinne J:</b> Besser leben mit Melasse. Inhaltsstoffe und Anwendungsgebiete im Detail erklärt. Darmstadt: Synergia; 2010                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |

| RIP<br>(2005) | Rippe O: Signaturen entgiftender Heilkräuter. Naturheilpraxis 2005; 12                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIP<br>(1999) | <b>Rippe O:</b> Die vier göttlichen Wurzeln der Existenz. Die antike Vier-<br>Elementen-Lehre und ihre Bedeutung in der Kräuterheilkunde.<br>Naturheilpraxis 1999                                      |
| ROO           | Roos S: 3 × 3 Heilpflanzen. Bonn: Selbstverlag; 2004                                                                                                                                                   |
| RPO           | <b>Porter R:</b> Geschröpft und zur Ader gelassen. Eine kurze Kulturgeschichte der Medizin. Zürich: Dörlemann; 2004                                                                                    |
| ROS<br>(2009) | <b>Ross J:</b> Eine Klinische Materia Medica. 120 Heilpflanzen und ihre therapeutische Anwendung. Kötzting: Verlag für Ganzheitliche Medizin; 2009                                                     |
| ROS<br>(2006) | <b>Ross J:</b> Westliche Heilpflanzen und chinesische Medizin. Kombination und Integration. Kötzting: Verlag für Ganzheitliche Medizin; 2006                                                           |
| ROS           | <b>Ross J:</b> Combining Western Herbs and Chinese (2003)Medicine. Principles, Practice & Materia Medica. Seattle, WA 98107 USA: Greenfields Press; 2003                                               |
| SCA           | <b>Schapowal A et al.:</b> Eine Kombination von Salbei/Echinacea oder Chlorhexidin/Lidocain zur Behandlung akuter Halsschmerzen. Eine randomisierte, doppelblinde Studie. Z Phytother2009; 30: 275–284 |
| SCC           | <b>Schnorrenberger CC:</b> Lehrbuch der chinesischen Medizin. 3. Aufl. Erfstadt: area; 2005                                                                                                            |
| SCH           | <b>Schrödders J:</b> höchstkostbarer Arzeney Schatz. Jena: Johann Hoffmann; 1685                                                                                                                       |
| SCJ           | Schleimer J: Homöpathische Urtinkturen. Stuttgart: Sonntag; 2000                                                                                                                                       |
| SCW           | <b>Schmidt-Wetter R:</b> Taschenbuch der Pharmakologie. 2. Aufl. Krefeld: Scherpe; 1964                                                                                                                |
| SEE           | <b>Seem M, Kaplan J:</b> Geistkörper-Heilung. Das Handbuch zum Verständnis energetischer Heilverfahren traditionelle und alternativer Medizin. München: Heyne; 1994                                    |
| SGÄ           | Schilcher H, Gärtner C: Blütenpollen – Was sagt die Wissenschaft dazu?<br>Z Phytother1990; 11: 77–80                                                                                                   |
| SIN           | <b>Schulz V:</b> Ingwer gegen Brechreiz und Erbrechen in der Schwangerschaft. Z Phytother 2010; 31: 91–92                                                                                              |
| SKO           | <b>Skopalik C:</b> 33. TCM Kongress in Rothenburg o. d. Tauber. München: Pflaum; 2002                                                                                                                  |
| SLZ<br>(2009) | <b>Schulz V:</b> Zum Nutzen pflanzlicher Atemwegstherapeutika. Editorial. Z Phytother 2009; 30: 271–272                                                                                                |

| SLZ<br>(2007) | <b>Schulz V:</b> Die europäische SPICE-Studie Crataegus-Extrakt WS <sup>®</sup> 1442 bestätigt Wirksamkeit im empfohlenen Anwendungsgebiet der Kommission E. Z Phytother 2007; 28: 170–171                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPA           | <b>Staufen Pharma, wissenschaftliche Abteilung:</b> Spagyrische Arzneimittellehre. 3. Aufl. Göppingen; 1952                                                                                                                       |
| STA           | <b>Stammel HJ:</b> Die Apotheke Manitus: Das medizinische Wissen der Indianer und ihre Heilpflanzen. Reinbek: Rowohlt; 1986                                                                                                       |
| STB           | <b>Staiger C:</b> Beinwell? Stand der klinischen Forschung. Z Phytother 2007; 28: 110–114                                                                                                                                         |
| STL           | <b>Stanley R, Liskens H:</b> Pollen: Biologie, Biochemie, Gewinnung und Verwendung. Greifenberg: Urs Freund; 1985                                                                                                                 |
| SWO           | <b>Schulz W:</b> Die Auffassung der Emotionen im Huang Di Nei Jing und ihre Brechung in der Affektlogik Luc Ciompis. Bochum: Europäischer Universitätsverlag; 2009                                                                |
| TAB           | <b>Tabernaemontanus J:</b> Neuw Kreuterbuch. Offenbach Basel: J.L. König; 1731                                                                                                                                                    |
| TAC           | <b>Tacuinum sanitatis:</b> Das Buch der Gesundheit [nach Ibn Butlan ca. 1350]. Hrsg. von Luisa Cogliati Grano, München: Heimeran 1976                                                                                             |
| TAL           | <b>Talpay B:</b> Der Pollen, Versuch einer Standortbestimmung. Bremen: Institut für Honiganalysen; 1984                                                                                                                           |
| TAS           | <b>Tassell MC et al.:</b> Hawthorn (Crataegus spp.) in the treatment of cardiovascular disease. Phcog Rev 2010;4: 32-41                                                                                                           |
| TAY           | <b>Taylor L:</b> The Healing Power of Rainforest Herbs. Garden City Park, NY Square: One Publishers; 2005                                                                                                                         |
| TAZ           | <b>Tazuke A et al.:</b> Effects of NaCl salinity on the sugar metabolism of common bean (Phaseolus vulgaris) cv. "Tsurunashi marusaya kurosando" fruit grown solution culture. J. ISSAAS 2009: 1: 32-43                           |
| TDB           | Raintree Nutrition, Hrsg: Tropical Plant Database: Sarsaparilla. Carson City, NV: Raintree Nutrition; 2006; <a href="http://www.rain-tree.com/sarsaparilla.htm">http://www.rain-tree.com/sarsaparilla.htm</a> (Zugriff 10.9.2011) |
| TEU           | <b>Teuscher E:</b> Biogene Arzneimittel. 5. Aufl. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 1997                                                                                                                          |
| TIB           | <b>Chishti H:</b> The Traditional Healer. Unani Herbal Medicine. Wellingborough: Thorsons; 1988                                                                                                                                   |
| TKA           | <b>Kaptchuk TJ:</b> Das große Buch der chinesischen Medizin. Die Medizin von Yin und Yang in Theorie und Praxis. München: Heyne; 2002                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |

| TKA<br>(2012)  | <b>Kaptchuk T:</b> Historical exchanges between East Asian medical practices and other healing systems, and the dilemma of transplanting East Asian medical practices to the West, in: Integrating East Asian Medicine into Contemporary Healthcare, Hrsg. Scheid V., MacPherson H., London: Churchill Livingstone; 2011 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSS            | <b>Traversier R, Staudinger K, Friedrich S:</b> TCM mit westlichen Pflanzen. Stuttgart: Sonntag; 2005                                                                                                                                                                                                                    |
| TST            | <b>Standage T:</b> Der Mensch ist, was er isst. Wie unser Essen die Welt veränderte. Zürich: Artemis & Winkler; 2010                                                                                                                                                                                                     |
| UJH            | <b>Heinz UJ:</b> Das Handbuch der modernen Pflanzenheilkunde. Freiburg:<br>Hermann Bauer; 1984                                                                                                                                                                                                                           |
| VAN            | <b>Vangermeersch L, Sun PL:</b> Bi-Syndromes. Rheumatic Disorders Treated by Chinese Medicine. Brüssel: Satas; 1994                                                                                                                                                                                                      |
| VSC<br>(2011)  | Scheid V, MacPherson H: Integrating East Asian Medicine into Contemporary Healthcare. London: Churchill Livingstone; 2011                                                                                                                                                                                                |
| VSC<br>(2007)  | <b>Scheid V:</b> Currents of Tradition in Chinese Medicine 1626–2006. Seattle (WA): Eastland Press; 2007                                                                                                                                                                                                                 |
| VSC<br>(2002)  | <b>Scheid V:</b> Chinese Medicine in Contemporary China. Plurality and Synthesis (Science and Cultural Theory). Durham (NC): Duke University Press; 2002                                                                                                                                                                 |
| WAG            | <b>Wagner H:</b> Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe. Bd. 2. 6. Aufl. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 1999                                                                                                                                                                                             |
| WEF            | <b>Fintelmann V, Weiss R:</b> Lehrbuch der Phytotherapie. 10. Aufl. Stuttgart: Hippokrates; 2002                                                                                                                                                                                                                         |
| WILL           | <b>Weiss R:</b> Lehrbuch der Phytotherapie. 6. Aufl. Stuttgart: Hippokrates; 1985                                                                                                                                                                                                                                        |
| WIC            | <b>Wichtl M:</b> Teedrogen und Phytopharmaka. Ein Handbuch für die Praxis auf wissenschaftlicher Grundlage. 4. Aufl. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2002                                                                                                                                              |
| WILL           | <b>Willford R:</b> Das große Handbuch der Heilkräuter. (1997)Hamburg: Nikol; 1997 (Nachdruck der Originalausgabe von 1959)                                                                                                                                                                                               |
| WILL<br>(1959) | <b>Willford R:</b> Gesundheit durch Heilkräuter. Erkennung, Wirkung und Anwendung der wichtigsten einheimischen Heilpflanzen. 2. Aufl. Linz: Trauner; 1959                                                                                                                                                               |
| YAN            | <b>Yang Y:</b> Chinesische Kräuter in Frage und Antwort. Unterschiede erkennen – Arzneimittel richtig auswählen. München Jena: Urban & Fischer; 2006                                                                                                                                                                     |
| ZIM            | <b>Helmrich HE:</b> Dr. med. Zimpel's Spagyrisches Heilverfahren. Göppingen: Staufenpharma; 1952                                                                                                                                                                                                                         |

| ZIZ | <b>Zizmann PA:</b> Pflanzliche Tinkturen und Extrakte erfolgreich rezeptieren. Individuelle Naturheilmittel als zeitgemäße Therapie. Stuttgart: Sonntag; 1996          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZZJ | <b>Zhang Z, Shanghan L:</b> Abhandlung über fieberhafte, durch Kälte verursachte Erkrankungen mit 500 Fallbeispielen. Kötzting: Verlag für Ganzheitliche Medizin; 1997 |

## 22 Sachverzeichnis

#### Α

Abführen <u>57</u> Adaptogene 265 adstringieren 313, 314 Agar-Agar <u>62</u> Alkaloide <u>30</u>, <u>125</u> Allergien gegen Korbblütler 135 Allicin 165 Amara <u>61</u>, <u>151</u> - acria <u>154</u> - adstringentia <u>154</u> - aromatica <u>86</u>, <u>153</u>, <u>207</u> - mucilaginosa <u>154</u> - tonica <u>153</u> Analgetika <u>182</u> Anregung des Schwitzens 18 Anthelminthikum <u>169</u> Anthrachinon-Glykoside <u>58</u> antibakteriell 18 Antidot <u>162</u>, <u>219</u> Antidyskratika 72 Antitoxin <u>53</u>, <u>128</u>, <u>146</u>, <u>167</u>, <u>177</u>, <u>219</u>, <u>235</u> Antiurämica 73 antiviral <u>18</u> Anwendung, äußerliche 25 Anwendung, lokale <u>25</u>

```
Aperitif <u>153</u>
Aquaretika 93
aromatisch <u>86</u>, <u>109</u>, <u>265</u>
Arzneien
- durchblutungsfördernde <u>72</u>
Arzneimittel
- die Retention von Nahrung auflösen <u>151</u>
Arzneimittelrecht <u>15</u>
Assimilation <u>151</u>
Asthmaspray 228
Atem <u>231</u>
Ätherarten 261
äußere pathogene Faktoren (Wài-Yin □□) 30
äußerlich <u>187</u>
äußerliche Anwendung 25
Auszehrung 295
B
Behandlungsziel 18
Benzoe 262
Berberin <u>30</u>
Bestrahlung 235
bitter <u>151</u>, <u>265</u>
Bitterkräuter <u>151</u>, <u>265</u>, <u>284</u>
Bittersalz <u>62</u>
Bitterstoffe <u>86</u>, <u>125</u>, <u>207</u>
Blockaden
- schmerzhafte <u>69</u>
Blut
- Aufbau <u>284</u>
```

- Bewegung <u>181</u>
- Bildung <u>285</u>
- Fluss <u>124</u>
- Mangel
- Ursache von 284
- Produktion unterstützend <u>154</u>
- Stase
- Pathologie der <u>181</u>
- Zirkulation 182

Blut (Xuè □) <u>284</u>

Blutegel <u>197</u>

Blüten 19

Borneol 262

Bu Fa <u>□</u> <u>264</u>

#### C

Cannabis 239

Carminativa <u>153</u>

Chinesische Medizin

– Pluralität  $\underline{\mathbf{1}}$ 

Cumarine <u>30</u>, <u>97</u>, <u>183</u>

#### D

Darm <u>57</u>

Darmflora 165

Datteln 285

Dekokt (Abkochung) 10

Denken wird unklar 203

Diaphoretika 18

- stark <u>225</u>

```
Diathese, harnsaure <u>70</u>
Digestif <u>153</u>
Digestion <u>152</u>
Digestiva <u>151</u>
Dioscurides 3
dispepsía <u>152</u>
Diuretika vs. Aquaretika <u>93</u>
Doldenblütler <u>153</u>
Dörrzwetschgen <u>68</u>
Droge <u>14</u>
Durchblutung <u>181</u>
Dyskrasie <u>4</u>, <u>70</u>, <u>72</u>, <u>248</u>
Ε
Einreibung 131
Elemente
- Fünf-Elemente-System 2
- Vier-Elemente-System <u>2</u>, <u>4</u>
Elixiere ad longam vitam 265
Emmenagoga 182
Emotionen 231
Energie, gestaute <u>125</u>
Energien, absteigend <u>124</u>
entgiftend <u>131</u>
Entschlusskraft 243
Entzündung 30
Entzündung gleich Hitze? 73
entzündungshemmend <u>30</u>
Enziangewächse <u>153</u>
Enzyme <u>162</u>
```

```
Erfahrung
- vier Ebenen <u>14</u>
Erlebnisse, emotionale, unverdaute 203
Ernährung, in Europa 265
ESCOP-Monografien <u>17</u>
Essgewohnheiten, nicht zuträgliche <u>85</u>
EU-Richtlinie <u>15</u>
Exzesse in vino et venere 235
F
Facultas 232
Fermentationsprozess <u>151</u>
Feuchtigkeit 85
Feuchtigkeitsansammlungen 86
Feuer Huo [] 29
Feuer-Wasser-Achse 277
- Achse
- der Aktualität 234
- von Emotionalität und Rationalität 235
- Achse der Potenzialität 235
Flavonoide <u>19</u>, <u>30</u>, <u>72</u>, <u>97</u>, <u>125</u>, <u>153</u>, <u>183</u>, <u>265</u>
Flussstörungen 125
fotosensibilisierend 153, 237
Franzbranntwein 263
Frieden 248
Furanocumarine <u>153</u>
Fußbad 131
G
Galen von Pergamon <u>5</u>, <u>110</u>, <u>152</u>, <u>232</u>
```

```
Galenik 9
Galle treibend 125
Gallenfluss regulierend <u>155</u>
Gallensaft 151
Gehirn 232
Geist beruhigend, harmonisierend <u>305</u>
Geist-Shen 231f.
Geist-Shen-Störungen
- Blickwinkel der Humoralpathologie <u>232</u>
Gerbstoffdrogen 314
Gerbstoffe <u>19</u>, <u>30</u>, <u>154</u>, <u>314</u>
Gerbstoffgehalt, hoher <u>172</u>
Geruch, aromatischer <u>261</u>
Geschmack <u>18</u>
- aromatischer <u>86</u>, <u>125</u>, <u>261</u>
- bitterer <u>86</u>, <u>295</u>
- Konzept der 5 Geschmäcke 2, 7
- scharfer <u>86</u>, <u>125</u>
- süß <u>264</u> f.
Gift 152, 235
Ginseng
- deutscher 238
Ginsenoside 265
Glaubersalz 62
Glycyrrhizin 265
Glykoside <u>30</u>, <u>97</u>, <u>125</u>, <u>183</u>, <u>265</u>
\mathbf{H}
Hämostyptika 170
```

harmonisiert die Rp. <u>146</u>, <u>148</u>, <u>150</u>

```
harnsaure Diathese 70
Harnsäure, Überbelastung mit 73
Harze <u>30</u>
Hauch <u>231</u>
Heparin <u>183</u>
Herd <u>33</u>
Hirudo medicinalis 197
Hitze
- klärend <u>30</u>
- Manifestationen 29
- und Feuer klärend 29
Hitze (Rè □) 29
Hitze-Pathologien <u>124</u>
- im Inneren 29
Hoffmannstropfen <u>261</u>
Hormondysregulation <u>129</u>
Hufeland 295
Humoralpathologie 4, 70, 232
Hun 203, 248
Hydroxyanthracenderivate 59, 61
hyperämisierend 18
Ι
Ibn Sina (Avicenna) <u>5</u>
Immunopolysaccharide <u>265</u>
Infus (Aufguss) 9
Innere Hitze ohne Form 29
Inneres erwärmend 113
```

```
Jing <u>87</u>, <u>151</u>
Jing Luo, Durchgängigmachen 71
K
Kälte
- Ursachen 109
Kieselsäure 72, 295
Kieselsäuredrogen <u>73</u>
Kochungen <u>152</u>
Kommission E
- Aufgabe <u>17</u>
- Negativmonografie <u>17</u>
- Positivmonografie <u>17</u>
Konsumptionskrankheiten
- Lunge <u>295</u>
Korbblütler 153
Korodin 263
```

Körpersubstanzen

Krankheitsfaktor

Krankheitsverlauf

- blutreinigende <u>72</u>

- Nebenwirkungen <u>13</u>

- Primärqualitäten <u>3</u>, <u>5</u>

- entzündungshemmende <u>72</u>

- zäh und chronisch <u>85</u>

- innerer <u>231</u>

Kräuter

- bittere 125

- Kosten <u>15</u>

- bindegewebige <u>73</u>

- schweißtreibende <u>72</u>Sekundärqualitäten <u>5</u>
- Tagesmenge <u>11</u>
- westlich vs. einheimisch <u>1</u> f.
- Wirkstoffe <u>14</u>

Kräuter abpuffernd 270

Kräutermedizin

- arabische 4
- Einsatzgebiete <u>12</u>
- moderne Phytotherapie <u>15</u>
- national-kulturelles Erbe 2
- Okzident und Orient 2
- therapeutische Verantwortung 3

Krebs 182

#### L

Läsionen, geformte 33

Laxantien <u>57</u>

Lebenselixiere 153, 284

Lebensenergie (Jing □) <u>151</u>

Lebensmittelvergiftung 112

Leberleiden 145

Leere <u>264</u>

Leitbahnen erwärmend 113

Li Shizhen 232

Liebe <u>232</u>

lokal kühlend <u>134</u>

lokal angewendete Methode 71

Lungen-Hitze-Schleim 36

Lymphaticum <u>136</u>

## M Magen (Wei □) <u>151</u> Magnesiumsulfat 62 Mangel 264 Mangel-Zustände (Xu Zhèng □□) 264 MAO-Hemmer 237 Mars <u>151</u> Mazerat (Kaltauszug) 10 Melasse 285 Meldekraut 9 - für das Bauchfell <u>167</u> - für das Blut 286 - für das Gehirn 189 - für den After 173 - zu den Augen <u>25</u> - zum Uterus 316 Merkur 153 Metabolismus 152 Methode, ergänzende 264 Mikrozirkulation 182 Milz (Pí □) <u>151</u> Milz-Funktionen der Umwandlung und des Transportes 85 Mineralien 295 Ming Men □□ 29 Mucilaginosum (Schleimdroge) 62

#### N

Nachtschweiß 296

Myrrhe 196

Mund- und Rachenspülung 134

```
nährend 265
Nahrungs-Qi 151
Natrium sulfuricum 62
Natriumsulfat 62
Neurasthenie <u>254</u>
Nieren-Yang, Wärmung des 276
Notfallbehandlung, schulmedizinische 261
0
Oberfläche (Biao □) 18
Obstipation <u>57</u>, <u>62</u>
Okoubaka 162
Okzident und Orient 1, 3
Öle
- aromatische 86
- ätherische <u>18</u>, <u>86</u>, <u>97</u>, <u>125</u>, <u>153</u>, <u>183</u>, <u>207</u>, <u>227</u>, <u>261</u>
P
Paracelsus <u>5</u>, <u>152</u>, <u>237</u>
Parasiten <u>155</u>, <u>157</u>, <u>165</u>
Pathogene
- Zusammensetzung 70
Pflanzenstoffe, sekundäre 152
Pfortaderstau 126, 183
Piper methysticum 242
Polyacetylene 265
Polysaccharide <u>265</u>, <u>277</u>
Probleme, Chronifizierung emotionaler 235
Prozesse, aktive energetische <u>266</u>
Psyche 231
```

```
Psychopharmaka 237
psychosomatisch 124
Pulver-Infus 10
Purgieren <u>57</u>, <u>127</u>
Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) <u>140</u>
Q
Qi [
- Formen des 266
Qi-Mangel <u>266</u>
Qi-Stau <u>124</u>
Qing-Fa-Methode
- Strategien 29
Quellmittel 62
R
Rautengewächse 153
Regulationsstörung, neurovegetative 70
Ressourcen, struktive 234
Rezept
- Herstellung 16
- Verordnung <u>16</u>
- Zubereitung 11
Rezeptur
- Aufbau 9
- Rangordnung der Kräuter 9
Riechfläschchen 261
Roborans <u>264</u>, <u>285</u>
S
```

Säftemischungen 232

Salicylsäure 30, 72

Saponine <u>30</u>, <u>72</u>, <u>97</u>, <u>183</u>, <u>206</u>, <u>227</u>

Saponingehalt 216

Saturn 153

Sauerkrautsaft 68

scharf <u>18</u>

scharf-aromatisch 109

Scharfstoffdrogen <u>154</u>

Schlafstörungen 236

Schleim 202

- Bildung <u>235</u>
- Eigenschaften 202
- sichtbarer 203
- sichtbarer und nicht sichtbarer 202
- transformieren 205
- unsichtbarer <u>202</u>, <u>203</u>
- vertreiben 205
- zähe Qualität von 202

Schleim und Xue-Stase 203

Schleimstoffe 154

Schuld 231

Schweiße 18

Schwitzen 18

sedieren 231

Seele <u>231</u>

Senfkörner <u>62</u>

Sesquiterpene <u>153</u>

Sesquiterpenlaktone 265

Shen <u>233</u>, <u>242</u>

```
- beeinflussende Kräuter 203
Shen-Störungen
- Blickwinkel der Humoralpathologie 232
Sieben Emotionen 231
Signaturenlehre 3, 6, 19
Silizium 295
somatopsychologisch 124
Spiritus 232
Stärke 86
Steine der Harn- oder Gallenwege 203
Stoffwechselrückstände 152
Stomachikum 123
struktiv 293
Stuhlentleerungsreflex 62
Stuhlvolumen <u>62</u>
Substanzen, harnpflichtige <u>73</u>
süß <u>264</u>
Т
Tee, schwarzer 314
Temperamente 232
Terpene 153
Terpenlactone <u>153</u>
Therapie, entgiftende <u>33</u>
Theriak 4
Tinktur 11
Toxine <u>34</u>, <u>37</u>, <u>38</u>, <u>54</u>, <u>128</u>, <u>185</u>
Toxizität
- Kräuter und Speisen 20
- Speisen <u>112</u>
```

```
Trennung des Trüben vom Klaren <u>152</u>
Triterpene 265
Triterpensaponine <u>265</u>
Tumore <u>126</u>, <u>203</u>
IJ
Überfunktion 29
Übersäuerung <u>152</u>
\mathbf{V}
Verdauungs-
- enzyme <u>152</u>
- feuer <u>152</u>
- prozess <u>153</u>
Verdauungsschleimhaut
- Einhüllung <u>62</u>
Verlust an Säften, Jing und Qi 313
verschreibungspflichtig 225
Verstopfung <u>57</u>
Verunreinigung der Säfte 72
Virchow 6
\mathbf{W}
Wandlungsphasen-Störungen <u>125</u>
Wärmeanwendung <u>74</u>
Wärmen des Inneren 109
Wassermetabolismus <u>93</u>
Wasserwege
- öffnen <u>95</u>
Wei Qi <u>18</u>
Weizenkleie 62
```

```
WHO-Monografien 17
Wind-Schleim 248
Wirkstoffgehalt
- Komponenten 9
Wirkung
- adaptogene <u>265</u>
- aromatische 207
- Pflanzeninhaltsstoff <u>30</u>
Wundbehandlungen 33
Wurmmittel <u>165</u>
X
Xie Qi □□
- Pathogener Faktor <u>30</u>
Y
Yang
- -Leere-Ödem 113
- - Mangel <u>276</u>
- -Tonika <u>277</u>
- -Zeit <u>295</u>
- der inneren Organe, Stimulierung <u>110</u>
– Tonisierung des \underline{109}
Yin
- -Essenz <u>295</u>
- -Pathogen <u>85</u>
- -Zeit <u>294</u>, <u>295</u>
- Nährung des 295
- trübes <u>85</u>
Ying Qi <u>□</u> <u>18</u>
```

## Yun Hua

- Transport und Umwandlung 205

## Z

Zheng Qi □□

– Aufrechtes Qi oder Resistenz-Kraft  $\underline{\bf 30}$ 

## 23 Disharmoniemuster

### Α

Äußere Erkrankung 18

### В

Bein-Qi

- feuchtes 85

Bi-Erkrankungen 70

- chronische 69
- mit Blut-Stase und Schleim 71

Bi-Syndrom <u>34</u>, <u>69</u>, <u>112</u>, <u>183</u>

- Behandlung <u>70</u>
- Einteilung <u>69</u>
- Ursache 70
- Wind, Feuchtigkeit, Hitze 78, 79
- Wind, Feuchtigkeit, Kälte <u>82</u>

Blasen-Hitze 32, 37, 46, 50, 56, 96, 98, 100, 107, 158, 170, 172, 215, 279, 290, 321

Blockade durch Wind-Kälte bzw. Wind-Hitze in der Oberfläche 18

#### Blut

- Hitze <u>36</u>, <u>61</u>, <u>170</u>, <u>176</u>, <u>177</u>, <u>194</u>
- Hitze und Stase 172
- Mangel <u>284</u>, <u>288</u>, <u>291</u>, <u>295</u>, <u>297</u>, <u>299</u>, <u>302</u>, <u>305</u>
- Blut und Säfte nährend 75, 288
- Blutproduktion unterstützend <u>154</u>
- Stase <u>115</u>, <u>124</u>, <u>173</u>, <u>181</u>, <u>200</u>, <u>286</u>, <u>302</u>
- Stase im Uterus <u>125</u>
- Stase und Feuchtigkeit 199
- Stase und Schleim <u>69</u>, <u>203</u>

#### Blutungen

- durch Hitze <u>50</u>, <u>61</u>, <u>170</u>, <u>296</u>
- durch Mangel <u>171</u>, <u>174</u>
- durch Stagnation <u>171</u>

Blutungen durch Mangel 171

#### D

#### Darm

- Qi regulierend und harmonisierend <u>161</u>
- Trockenheit <u>68</u>, <u>286</u>, <u>300</u>
- Yang von Milz und Darm tonisierend 280

Dickdarm-Hitze <u>170</u>

Dünndarm <u>154</u>, <u>161</u>, <u>280</u>, <u>286</u>, <u>300</u>

Dünndarm-Qi tonisierend 154

#### F

Feuchte-Hitze <u>32</u>, <u>46</u>, <u>61</u>, <u>162</u>, <u>170</u>, <u>172</u>

- ausleitend 279, 290, 296
- der Blase <u>50</u>, <u>96</u>, <u>98</u>, <u>100</u>, <u>107</u>, <u>215</u>, <u>321</u>
- im Unteren Erwärmer 39, 50
- in Leber und Gallenblase 46, 56, 100, 128, 141
- oder Feuchte-Kälte der Blase 158
- Stagnation <u>125</u>
- und Schleim 35

Feuchte-Kälte 90, 167

- der Blase <u>114</u>
- oder Feuchte-Hitze der Blase 158

#### Feuchtigkeit

- alte trübe <u>76</u>, <u>219</u>
- Ansammlung von 104

- innere <u>85</u>
- trübe in Lunge und Milz <u>91</u>
- und Kälte-Schleim der Lunge 211
- und Kälte-Schleim der Mitte 209
- von außen eingedrungene <u>85</u>

Feuchtigkeit ausleitend <u>93</u>, <u>95</u>, <u>98</u>, <u>273</u>, <u>287</u>, <u>291</u>

Feuchtigkeit trocknend 85, 88, 90, 156

- und Schleim transformierend 160, 251

Feuchtigkeit-Schleim 204

- Ansammlung von <u>92</u>, <u>105</u>

Feuchtigkeitsstagnation <u>183</u>

- der Mitte mit Schleim 125
- und Hitze <u>34</u>

Fülle-Kälte 109

- Innere <u>109</u>

#### G

Gallen- und Herz-Qi stärkend 238

Gelenk-Bi-Syndrom, chronisches, akuter Schub 83

#### Η

Herz 231

Herz und Nieren/Disharmonie 234, 304

Herz und Shen

- durch Schleim-Feuer erregt 233
- nährend und beruhigend 268

Herz-Blut

- Mangel <u>234</u>, <u>246</u>, <u>293</u>
- Stase <u>201</u>, <u>233</u>, <u>272</u>
- Stase regulierend <u>287</u>

- Stase regulierend und bewegend 271
- und Leber-Blut-Mangel 286, 293

Herz-Feuer <u>233</u>, <u>245</u>

Herz-Hitze 170

- beseitigend <u>301</u>, <u>306</u>
- kühlend <u>184</u>
- latente <u>201</u>

Herz-Leere-Hitze 41

Herz-Qi

- Mangel <u>270</u>, <u>272</u>, <u>301</u>
- Mangel und Gallenblasen-Qi-Mangel 235, 238, 243
- Mangel und Herz-Yang-Mangel 269
- Mangel und Lungen-Qi-Mangel <u>323</u>
- Stagnation <u>223</u>
- Stagnation und Lungen-Qi-Stagnation 223
- Stagnation und Mangel <u>273</u>
- und Herz-Yang-Mangel <u>138</u>

Herz-Qi stabilisierend 272

Herz-Yang

- gestaut durch Schleim 234, 244
- Mangel <u>187</u>, <u>235</u>, <u>276</u>
- und Herz-Qi-Mangel <u>282</u>

Herz-Yin-Mangel <u>234</u>, <u>294</u>, <u>310</u>, <u>311</u>

Herzporen <u>111</u>, <u>233</u>, <u>261</u>, <u>263</u>

Hitze 29, 32, 34, 35, 37, 39, 71, 181

- eliminierend 297
- im Uterus 171
- klärend 296
- klärend und Blutungen stillend 296

```
- kühlend <u>52</u>, <u>176</u>, <u>287</u>
```

- latente <u>168</u>

Hitze greift das Perikard an 233

Hitze in Magen und Darm 67

Hitze-Fülle 40, 58

- im Inneren <u>30</u>

Hitze-Schleim 204, 212, 215

- alter trüber 219
- ausleitend <u>241</u>, <u>307</u>
- der Lunge 213, 214, 217, 218, 227

Hitze-Toxine 31, 52

#### Ι

Innere Hitze 29, 31

Innere Kälte 109

Inneres erwärmend 114, 115, 119, 166

### J

Jing-Essenz <u>302</u>, <u>312</u>, <u>313</u>

### K

Kälte

- Erkrankungen <u>109</u>
- Stagnationen <u>125</u>
- und Mangel <u>276</u>

Kälte-Feuchtigkeit 122

Kälte-Schleim 204, 207

- nach Eindringen von Wind-Kälte 226

Kälte-Schleim stagniert in den Lungen 122

klares Yang emporhebend 119

Körperflüssigkeiten fördernd 306

Körpersäfte befeuchtend, nährend 299

Körpersäfte hervorbringend 308

#### L

#### Leber 1

- greift den Magen an <u>124</u>
- greift die Milz an <u>124</u>, <u>149</u>
- regulierend <u>159</u>
- und Darm-Qi bewegend <u>156</u>
- und Gallenblasen-Qi-Mangel 118
- und Milz harmonisierend 157

#### Leber-Blut

- Mangel <u>124</u>, <u>284</u>, <u>287</u>, <u>290</u>, <u>292</u>, <u>293</u>
- Mangel und Herz-Blut-Mangel 286, 293
- Stase <u>126</u>, <u>179</u>, <u>198</u>

Leber-Feuer <u>162</u>, <u>233</u>

Leber-Hitze 32, 35, 39, 40, 46, 53, 56, 61, 128, 141, 170, 184, 290, 296

Leber-Leitbahn erwärmend <u>126</u>

#### Leber-Qi

- Stagnation <u>58</u>, <u>67</u>, <u>124</u>, <u>126</u>, <u>146</u>, <u>148</u>, <u>155</u>, <u>157</u>, <u>174</u>
- Stagnation und Stase im Uterus 304
- Stagnation, chronische, mit Hitze-Entwicklung <u>179</u>

Leber-Wind 204, 216, 239, 247, 248, 258, 261

Leber-Wind und Schleim 142, 259

Leber-Yang, emporschlagendes 41, 162, 185, 246, 247, 257, 260

Leber-Yin-Mangel 294

- und Leber-Blut-Mangel 301
- und Nieren-Yin-Mangel 304

Leere von Nieren- und Milz-Yang 324

Leere-Blutungen <u>171</u>

Leere-Hitze <u>36</u>, <u>40</u>, <u>294</u>, <u>309</u>, <u>311</u>

- Blutungen <u>171</u>
- der Lunge klärend 308
- in Magen und Darm <u>68</u>
- klärend <u>298</u>, <u>300</u>, <u>303</u>, <u>307</u>

Leere-Kälte <u>109</u>, <u>276</u>

- der Lunge 112
- in Milz und Magen <u>112</u>

Leere-Schweiße 24

Lunge 18

Lungen-Hitze <u>33</u>, <u>170</u>, <u>215</u>, <u>241</u>

Lungen-Hitze-Schleim <u>204</u>, <u>212</u>, <u>218</u>, <u>227</u>, <u>241</u>

Lungen-Hitze-Schleim ausleitend <u>307</u>

Lungen-Niere-Verbindung 320

Lungen-Qi 208

- Mangel und Herz-Qi-Mangel 323
- Mangel und Lungen-Yin-Mangel und Leere-Hitze 309
- Mangel und Stagnation <u>267</u>
- Stagnation <u>140</u>, <u>214</u>, <u>219</u>, <u>220</u>, <u>222</u>, <u>224</u>, <u>225</u>, <u>228</u>
- Stagnation und Herz-Qi-Stagnation 223

Lungen-Qi/Wei Qi tonisierend 269

Lungen-Schleim 118, 208, 212, 216, 221, 224

- Hitze 33, 43
- Kälte 208, 209

Lungen-Trockenheit 270

Lungen-Wind-Hitze <u>32</u>

Lungen-Yin-Mangel <u>294</u>, <u>303</u>, <u>307</u>, <u>309</u>

- und Magen- und Nieren-Yin-Mangel 299

```
Magen <u>151</u>
Magen-Hitze <u>156</u>, <u>170</u>
- und Dünndarm-Hitze 154
Magen-Qi
- anregend <u>162</u>
- rebellierend <u>150</u>
- regulierend <u>131</u>, <u>150</u>, <u>154</u>
- Stagnation durch Nahrungsstagnation <u>164</u>
- stärkend und Qi der Därme stärkend 41
- stärkend und regulierend <u>158</u>, <u>161</u>
- und Milz-Qi stärkend <u>155</u>, <u>156</u>, <u>267</u>, <u>268</u>, <u>270</u>, <u>278</u>, <u>288</u>, <u>315</u>
Magen-Yin-Mangel <u>294</u>, <u>300</u>, <u>306</u>, <u>308</u>
- und Lungen- und Nieren-Yin-Mangel 299
Mangel-Bi-Syndrom
- chronisches <u>122</u>
Mangel-Kälte 276
Milz <u>264</u>
Milz- und Magen-Leere-Kälte 121
Milz- und Magen-Yang-Qi stärkend 281
Milz-Blut-Leere 292
Milz-Qi
- Mangel <u>85</u>, <u>180</u>, <u>276</u>, <u>283</u>, <u>290</u>, <u>291</u>
- Mangel mit Feuchtigkeitsretention 163
- Mangel mit Qi-Stagnation <u>163</u>
- und Magen- und Dünndarm-Qi stärkend 154
- und Magen-Qi stärkend <u>155</u>, <u>156</u>, <u>267</u>, <u>268</u>, <u>270</u>, <u>278</u>, <u>288</u>, <u>315</u>
- und Magen-Qi stärkend und regulierend <u>159</u>
Milz-Qi hebend 175
Milz-Yang-Mangel 276, 325
```

- chronischer, mit Feuchtigkeit 226
- und Darm-Mangel 280
- und Nieren-Yang-Mangel <u>85</u>, <u>324</u>

#### Mitte

- und Lunge stärkend und wärmend <u>167</u>
- von Leber-Angriffen befreiend 130

### N

Nahrungsstagnation <u>89</u>, <u>164</u>, <u>166</u>, <u>194</u>

Niere 276

Nieren-Essenz-Schwäche 302, 312

Nieren-Herz-Disharmonie 45

Nieren-Qi- und -Yang-Mangel 116, 269, 305

Nieren-Yang-Mangel <u>122</u>, <u>278</u>, <u>281</u>, <u>283</u>

- und Kälte <u>251</u>
- und Milz-Yang-Mangel <u>85</u>, <u>113</u>, <u>122</u>, <u>324</u>

Nieren-Yin-Mangel 294, 303, 310, 311

- und Lungen- und Magen-Yin-Mangel 299
- und Lungen-Yin-Mangel 300

### O

Oberfläche öffnend 140

Oberfläche stabilisierend 221

#### P

Pathogene, äußere <u>18</u>

### Q

Qi

- der Därme regulierend 224
- der Mitte regulierend 210
- regulierend und bewegend 41, 279

- regulierend und stärkend <u>142</u>

Qi und Blut

- im Uterus regulierend 129
- in den Leitbahnen wärmend und bewegend 120
- Zirkulation fördernd 113

Qi und Yang der Nieren unterstützend 279, 280

Qi, gegenläufiges <u>124</u>

- absenkend und Erbrechen beendend 160

Qi-Mangel <u>266</u>

- aller fünf Zang 288
- allgemeiner <u>124</u>, <u>266</u>
- ausgeprägt <u>268</u>
- Blutungen 180
- der Urogenitalorgane <u>281</u>
- des Darms <u>67</u>

Qi-Obstruktion <u>59</u>

Qi-Schleim 204, 229, 248

Qi-Stagnation 60, 124, 130, 163, 181

- und Blut-Stase <u>133</u>

Qi-Stau 124

### S

Schleim <u>118</u>, <u>142</u>, <u>174</u>, <u>202</u>, <u>208</u>, <u>216</u>, <u>218</u>, <u>221</u>, <u>224</u>, <u>227</u>, <u>270</u>, <u>297</u>

- Arten, -Bildung, -Manifestation 203, 204
- Hitze <u>33</u>, <u>43</u>
- Kälte <u>208</u>, <u>209</u>
- Strategien zum Vertreiben von 205
- unsichtbarer <u>137</u>, <u>142</u>, <u>202</u>
- Wirkung auf Shen 203
- zäh <u>212</u>, <u>216</u>

Schleim staut das Herz-Yang 234, 244

Schleim und Blut-Stase 69

Schleim vom Kopf ableitend 211

Schleim, der die Herzporen verlegt 261

Schleim-Feuchtigkeit 142, 204, 207

- blockiert den Kopf 234

Schleim-Feuer erregt das Herz 233

Schleim-Flüssigkeiten 204

Schleim-Hitze <u>36</u>, <u>39</u>, <u>204</u>

Schleim-Kälte 89, 115, 120, 185, 204, 207

- benebelt den Geist 234
- nach Eindringen von Wind-Kälte <u>226</u>
- und Feuchtigkeit <u>132</u>

Schleim-Stagnationen 183

Schleim-Tumore 214

Schleimknoten 229, 230

Schmerzen 111

#### Shen

- absenkend, beruhigend 236
- beruhigend 41, 42, 133, 186, 239, 287, 301
- bewegend <u>185</u>
- harmonisierend <u>159</u>, <u>237</u>, <u>246</u>, <u>305</u>
- Herz durch Schleim-Feuer erregt 233
- Schleimeinwirkung 203
- Sinne öffnend 244
- Störungen <u>183</u>
- und Herz nährend und beruhigend 268
- und Hun beruhigend 240, 250

Stagnation von Yang, Qi, Xue 21

```
Stauungshitze <u>58</u>
Stuhl bewegend 286
Т
Tai Yang wärmend 21
Toxine <u>32</u>, <u>34</u>, <u>35</u>, <u>37</u>, <u>39</u>
Toxische Hitze 36, 44
IJ
Unteren Erwärmer adstringierend, Nieren- und Milz-Qi tonisierend 318
Uterus
- - Qi adstringierend 322
- regulierend <u>37</u>, <u>155</u>, <u>267</u>
- regulierend und anregend 273
- wärmend und tonisierend 157
W
Wei-Qi und Ying-Qi-Disharmonie 27
Wind-Feuchtigkeit 69
– Bi <u>75</u>
- und Hitze <u>77</u>, <u>80</u>
- und Hitze und Kälte 38, 304
- und Kälte <u>74</u>, <u>76</u>, <u>116</u>
Wind-Hitze 21, 22, 24, 31, 33, 39, 170
- oder Wind-Kälte <u>26</u>
Wind-Kälte 19, 21, 23, 111, 114
- akute <u>27</u>
- und Feuchte-Hitze <u>34</u>, <u>289</u>
- Wind überwiegt <u>27</u>
Wind-Schlag <u>261</u>
Wind-Schleim <u>142</u>, <u>204</u>, <u>216</u>, <u>248</u>
```

### Y

Yang von Milz und Darm tonisierend 280

Yang-Fülle 29

Yang-Kollaps 112

Yang-Mangel <u>114</u>, <u>276</u>

Yang-Qi-Mangel 276

Yin der Lunge 215

Yin nährend, befeuchtend 298

Yin-Ikterus <u>128</u>, <u>132</u>

Yin-Mangel <u>36</u>, <u>288</u>, <u>293</u>, <u>295</u>, <u>297</u>, <u>305</u>, <u>306</u>, <u>308</u>

- Blutungen <u>171</u>
- Lunge und Nieren 296
- Magen und Nieren <u>68</u>
- Schweiße 296

Yuan-Qi-Schwäche 268

Yun Hua

- Funktionsschwäche 208

# 24 Symptomenregister

#### Α

Abgeschlagenheit 279, 291, 292

Abmagerung <u>167</u>

Afterjucken <u>165</u>, <u>168</u>

Albträume <u>233</u>, <u>245</u>

Alkoholkater 128

Altersherz 187

Amenorrhöe 144

Amöben 165

Anämie 286, 288, 290, 305, 314

Angespanntheit 124

Angina pectoris <u>115</u>, <u>181</u>, <u>201</u>, <u>222</u>, <u>234</u>, <u>271</u>, <u>272</u>

Angst 231

Ängstlichkeit 45, 268

Angstzustände 41, 282

Anorexie <u>142</u>

Apoplex <u>247</u>, <u>251</u>

- Prophylaxe <u>212</u>

#### **Appetit**

- -losigkeit <u>161</u>, <u>165</u>, <u>270</u>, <u>290</u>
- -losigkeit und Heißhungerattacken
- Wechsel von <u>163</u>
- -mangel <u>142</u>, <u>163</u>, <u>164</u>
- -schwäche und Verdauungsschwäche <u>87</u>
- -störung <u>124</u>, <u>149</u>, <u>150</u>

Appetitverlust 308

Arthrose 197

Arteriosklerose <u>137</u>, <u>142</u>, <u>166</u>, <u>187</u>

Askariden <u>165</u>, <u>168</u>

Asthma <u>124</u>, <u>140</u>, <u>216</u>, <u>219</u>, <u>223</u>, <u>224</u>, <u>320</u>

- mit hellem Schleim <u>209</u>

Asthma bronchiale 222

Atemnot 238

Atemwegsinfekte

- akute, mit hohem Fieber 33

Atemwegskatarrh

- akuter <u>226</u>
- mit grüngelbem Schleim 214
- mit und ohne Schleim 267
- mit zähem Schleim 213

Aufstoßen <u>150</u>, <u>164</u>

#### Auge

- Entzündungen, inneres und äußeres 25
- trockenes 287

Augenerkrankungen <u>126</u>, <u>185</u>

Ausfluss 325

- chronischer vaginaler <u>325</u>
- Feuchte-Kälte 116
- übermäßiger 313
- vaginale 313
- vaginaler 318

Ausschläge

- rote, juckende, feuchte <u>36</u>

Auszehrung 36, 295

В

Bauchbeschwerden, krampfartige  $\underline{38}$ 

Bauchkrämpfe 224

Beine, schwere, geschwollene 199

Benommenheit 91

Beschwerden, dyspeptische <u>156</u>, <u>162</u>, <u>287</u>

Bewusstlosigkeit <u>261</u>

Bindegewebsschwäche <u>183</u>

bipolare Störung 246

Blähungen <u>89</u>, <u>130</u>, <u>149</u>, <u>165</u>, <u>210</u>

- und Völlegefühl <u>164</u>

Blässe <u>292</u>, <u>293</u>

Blutarmut 299

Blutdruck, erhöhter <u>249</u>, <u>254</u>, <u>259</u>, <u>282</u>

Bluterbrechen <u>170</u>

Bluthusten <u>170</u>

Blutmangel 297

Blutungen <u>174</u>, <u>175</u>, <u>181</u>, <u>194</u>, <u>233</u>, <u>315</u>, <u>316</u>

- atonische 321
- aus dem Mund 176
- bei Hauterkrankungen 176
- subkutane <u>170</u>

Blutungsneigung 180

Bronchialkarzinome 171

Bronchialkatarrh

- chronischer 221

Bronchialschleim

- festsitzender 220

Bronchitis 21, 219, 227

- akute <u>43</u>, <u>227</u>

- mit weißem Schleim 114
- mit zähem Schleim 216
- mit zähem und schwer

abzuhustendem Schleim 39

- obstruktive <u>140</u>

Bronchospasmus 219

### $\mathbf{C}$

Chlorose 240

Cholelithiasis <u>126</u>

Cholezystitis <u>47</u>, <u>49</u>, <u>126</u>

Colitis 162

Colon irritabile <u>65</u>

Cor pulmonale

- chronisches <u>271</u>, <u>272</u>

### $\mathbf{D}$

Darm

- -blutungen, chronische 180
- -entleerung, schwierige 67
- -entzündungen <u>176</u>
- -koliken <u>121</u>, <u>126</u>, <u>130</u>
- -parasiten <u>166</u>
- -tonus, mangelnder 68

Darmpilze 209

Darmschmarotzer <u>167</u>

Depression 111, 116, 118, 124, 133, 147, 157, 192, 231, 234, 237, 244, 304, 305

Diabetes mellitus <u>103</u>

Diarrhöe <u>124</u>, <u>175</u>, <u>180</u>, <u>313</u>

Diathese, harnsaure 22, 36, 75, 76, 79, 80, 216

```
Divertikulitis <u>64</u>, <u>65</u>
Drogenentzug <u>250</u>
Dünndarm
- -tonus, mangelnder <u>68</u>
Durchblutungsstörungen 187
- arterielle <u>138</u>
- koronare 191
- periphere <u>122</u>
- zerebrale 189
Durchfall
- blutiger <u>172</u>
- chronischer morgendlicher <u>324</u>
- imperativer <u>324</u>
- mit Erschöpfung, chronischer 121
Dysenterie <u>31</u>
Dyskrasie <u>52</u>, <u>76</u>
Dysmenorrhöe 124, 129, 143, 144, 185, 198, 286, 304
Dyspepsie <u>87</u>, <u>88</u>
- nervös bedingte <u>280</u>
Dyspnoe 139
Dystonie <u>159</u>
Ε
Eiter <u>219</u>
Ekzeme <u>34</u>, <u>48</u>, <u>175</u>
emotionale Belastungen <u>124</u>
emotionale Labilität 272, 288
Emotionen 235
- unverdaute 203
Energiemangel 312
```

```
Engegefühl, im Thorax 91
Enteritis, verursacht durch Kälte 109
Entkräftung 112
Entzündungen <u>77</u>, <u>79</u>, <u>134</u>
- Gastrointestinaltrakt 156
- inneres und äußeres Auge <u>25</u>
- Mund, Rachen <u>65</u>
- Urogenitaltrakt <u>281</u>
Epilepsie <u>142</u>, <u>247</u>, <u>251</u>, <u>259</u>, <u>261</u>
Erbrechen 165
Erkältung <u>21</u>, <u>111</u>, <u>140</u>
- beginnende 20
- Frühstadium 26
Erkältungskrankheiten 21
- akute <u>19</u>
Erkrankungen
- rheumatische <u>69</u>
Erotomanie 234
Erregung 247
Erschöpftheit
- rasche <u>268</u>
Erschöpfung 113, 154, 269, 280, 288, 297, 301, 302, 305, 312
- körperliche <u>276</u>, <u>283</u>
- nach langer Erkrankung 299
- nervöse 281
Erschöpfungsdepression 277, 283
```

Erschöpfungssyndrome 308

Extremitäten 122

Erschöpfungszustände, plötzliche 272

#### F

Fehlernährung 235

Fehlgeburt 143

Fettleber <u>128</u>, <u>146</u>

Fettverdauungsstörungen 157

Feuchte-Kälte

- im Unteren Erwärmer 108

Feuchtigkeit

- chronische, trübe <u>72</u>

Fieber <u>32</u>, <u>232</u>

- akutes 176

Fieberwahn <u>233</u>, <u>235</u>

fiebrige Erkrankungen, akute <u>31</u>

Flatulenz <u>124</u>, <u>130</u>, <u>149</u>

Frakturen, schlecht heilende 298

Frieren 113

Frösteln und Fieber gleichzeitig 27

Furchtsamkeit 238

### G

Gallenfluss-Stauungen <u>60</u>

Gallenkoliken 128, 141

Gärungs- und Fäulnisdyspepsien 290

Gastritis <u>124</u>, <u>270</u>, <u>298</u>

Gefühle, unterdrückte <u>124</u>

Geistesverwirrung 241

Gelenk- und Muskelschmerz 116, 122

Gelenkdeformationen <u>69</u>

Gelenkerkrankungen 298

- chronisch-entzündliche 83

```
- rheumatische <u>75</u>
Gelenkschmerzen 82, 289
- mit Schwellungs-, Schwere-, Taubheitsgefühl <u>82</u>
Geschwüre <u>33</u>, <u>197</u>, <u>241</u>
Gewichtsverlust <u>156</u>, <u>165</u>, <u>288</u>
Gicht 80
Grippe <u>19</u>, <u>21</u>
Η
Haarausfall <u>104</u>, <u>288</u>, <u>291</u>, <u>292</u>, <u>296</u>, <u>302</u>
Hakenwürmer 165
- mäßiger Befall 168
Hals
- trockener 310
Halsschmerzen 26
Hämatome 181, 200
Hämaturie 170
Hämorrhagien 178
Hämorrhoiden 173, 183, 190
- blutende <u>171</u>, <u>172</u>, <u>179</u>
Harngrieß 104
Harninkontinenz 116, 282
harnsaure Diathese 22, 36, 75, 76, 79, 80, 216
Harnsteine 287
Harnwegsinfekte 101, 103, 158, 279, 296
- chronische <u>90</u>
Hautausschläge
- juckende, entzündliche, bes. bei harnsaurer Diathese 79
Hautentzündungen 63, 65
Hauterkrankungen 32, 34, 37, 48, 49, 51, 52, 54, 90, 100, 181
```

- akute <u>39</u>
- chronische <u>38</u>, <u>39</u>
- mit Hitze, Wind, Feuchtigkeit <u>79</u>

Hautjucken <u>254</u>

Hepatitis <u>141</u>, <u>146</u>

- toxische 128

Herz- und Kreislaufbeschwerden

- funktionelle 273

Herz-Kreislauf-Störungen <u>263</u>

Herzbeschwerden 271

Herzinfarkt 191

Herzinsuffizienz <u>106</u>, <u>139</u>

- leichte 272

Herzneurosen

- im Klimakterium 304

Herzrasen 287

Herzrhythmusstörungen 273

Herzschmerzen 233

Herzschwäche

- mit eingeschränkter Zirkulation 138

Herzschwäche mit Erschöpfung 273

Hitze

- Entwicklung von 71

Hitzegefühle

- in der Brust 245

Hitzewallungen <u>45</u>, <u>234</u>, <u>304</u>, <u>306</u>, <u>308</u>

Hitzewellen 293, 310

Husten 124, 202, 205, 219, 221

- anfallartig mit keuchendem, pfeifendem oder bellendem Geräusch 228

- bei Erkältung 23
- chronischer trockener 300
- chronischer, hartnäckiger, schwacher <u>309</u>
- krampfartiger 228
- mit gelbem Auswurf 241
- mit Spasmus <u>220</u>
- schwacher chronischer, mit spärlichem Auswurf 309
- trockener <u>241</u>, <u>297</u>, <u>308</u>
- trockener, hartnäckiger <u>299</u>
- trockener, unproduktiver <u>63</u>
- unproduktiver <u>65</u>

Hyperlipidämie <u>64</u>, <u>137</u>

Hypermenorrhöe <u>170</u>, <u>172</u>, <u>198</u>

Hyperthyreose 42, 186

hypertone Krisen 247

Hypertonie <u>249</u>, <u>254</u>, <u>259</u>, <u>282</u>

Hyperurikämie <u>137</u>

Hypothyreose 209

Hypotonie <u>263</u>

Hysterektomie 316

#### T

Ikterus <u>52</u>, <u>54</u>, <u>55</u>, <u>126</u>, <u>128</u>, <u>141</u>, <u>188</u>

- Yang <u>47</u>, <u>53</u>
- Yin 132

Immunsystem, chronisch geschwächtes 27

Impotenz <u>105</u>

Infektanfälligkeit 155, 269

Infekte 140

- akute bei starker Infektanfälligkeit 27

```
- akute, mit hohem Fieber 32
- beginnende virale, grippale 26
- der oberen Atemwege und der Augen <u>39</u>
- grippale <u>19</u>, <u>21</u>
- katarrhalische <u>32</u>, <u>35</u>
- katarrhalische, der oberen Atemwege mit gefärbten Sekreten <u>37</u>
- Wind-Kälte 21
Infektionen
- akute, mit hohem Fieber 31
- mit geschwollenen Lymphdrüsen <u>35</u>
Infektionskrankheiten <u>142</u>
Innere Hitze ohne Form 29
Innere Kälte 112
Interkostalneuralgie <u>124</u>
Introvertiertheit 234, 235
Jähzorn <u>134</u>, <u>247</u>
Juckreiz <u>262</u>, <u>263</u>
K
Kälte-Empfindungen im Bauch 121
Kälte-Diarrhöe 114
Kälte-Erkrankungen 109
Kälte-Schmerzen <u>111</u>, <u>113</u>, <u>115</u>
Kältegefühl 114
- in Gliedmaßen und Rückenregion 283
Kandida 166
```

- und Infekte des Urogenitalsystems, chronische <u>116</u>

Katarrhe

```
- Atemwege 215
- Luftwege 307
Keuchhusten <u>222</u>, <u>307</u>
Koliken <u>131</u>, <u>141</u>, <u>174</u>, <u>253</u>
Kollaps 262
Koma <u>233</u>
Konflikte 235
Konzentrations- und Gedächtnisschwäche 305
Konzentrationsmangel <u>87</u>, <u>88</u>, <u>91</u>, <u>119</u>, <u>163</u>, <u>234</u>, <u>269</u>, <u>301</u>
Kopf, trüber <u>159</u>
Kopfschmerzattacken <u>247</u>
Kopfschmerzen <u>124</u>, <u>162</u>, <u>184</u>, <u>247</u>, <u>250</u>, <u>257</u>
- dumpfe <u>91</u>
Körperabsonderungen, trübe 85
Kraftlosigkeit 121
Krampfanfälle 258
Krämpfe 249
- Verdauungstrakt 126
- von Stagnation und Kälte 210
Krätze <u>167</u>, <u>262</u>
Kreislaufschwäche 261
Kropf, sichtbarer 229
L
Lähmungen 251
Laktation regulierend, anregend 210, 212
Laryngitis 21
Läuse <u>167</u>
Leber-Galle Störungen, chronische <u>137</u>
Lebererkrankungen
```

```
- chronische <u>171</u>
```

Leberzirrhose <u>126</u>, <u>146</u>, <u>171</u>

Lethargie 234

- ängstliche 243

Lethargus 232

Leukorrhöe 129

Libidomangel <u>119</u>, <u>269</u>, <u>278</u>, <u>282</u>

Libidoverlust <u>305</u>

Lipome 230

Lippenzyanose 233

Lymphabflussstörungen <u>190</u>

Lymphadenitis <u>136</u>

Lymphome <u>171</u>

Lymphstau <u>184</u>

### M

Madenwürmer 165

Magen-Darm

- Atonie 41
- Entzündungen und Infektionen <u>154</u>
- Grippe verursacht durch Kälte 109
- nervöse Störungen 240
- spastische Zustände 161

Magenschleimhautreizung <u>134</u>

Magenschmerzen <u>89</u>, <u>115</u>, <u>150</u>

- durch Kälte 158

Magersucht 302

Malabsorption <u>267</u>

Malaria <u>133</u>, <u>167</u>

Maldigestion <u>116</u>

```
Manie <u>232</u>, <u>233</u>
manisch-depressives Verhalten im Wechsel 246
Mastitis <u>124</u>
Mastopathien <u>129</u>
Melaena <u>170</u>, <u>178</u>
Melancholie <u>90</u>, <u>124</u>, <u>133</u>, <u>147</u>, <u>232</u>, <u>237</u>, <u>240</u>
Menstruation
- bei Blut-Stase <u>182</u>
- Schmerzen vor der 198
Menstruationsblut
- dunkel, klumpig <u>198</u>
Menstruationskrämpfe <u>132</u>
Menstruationsstörungen 124, 146, 192
Menstruationszyklus, zu kurzer 318
Merk- und Konzentrationsfähigkeit
- mangelnde (bes. bei Kindern) 302
Migräne <u>140</u>, <u>247</u>, <u>249</u>, <u>252</u>, <u>257</u>
- im Zusammenhang mit Menstruationsbeschwerden 304
Miktionsstörungen 99, 101
Milben 167
Milz- und Lebertumore 132, 171
Milzschwellungen 145
Morgendurchfall 120
Müdigkeit 164, 268, 281, 288, 292, 312
Mund, trockener 306, 308
Mund- und Rachenentzündungen 300
Mund- und Rachentrockenheit 309
Mundschleimhautentzündung 303, 311
```

Muskelschmerzen 114

```
Muskulatur
- Krämpfe der glatten 319
Mutlosigkeit 235, 238
Muttermund, vor der Geburt 322
Myalgie 118
N
Nachmittagsfieber 306, 308
Nachtschweiß 174, 234, 293, 299, 301, 306, 309, 310, 323
Nahrungsmittelstagnation 88
Nahrungsmittelunverträglichkeit 56, 138, 154 ff., 163
Nahrungsretention 89, 272
Nasenbluten <u>170</u>, <u>172</u>, <u>176</u>
Nasenpolypen 214
Neoplasmen <u>171</u>
Nephritis <u>171</u>
Nephrolithiasis 171
Nervosität 231
Neuralgien 122
Neurasthenie 254, 311
Neurosen 255
0
Oberbauchbeschwerden 193
Obstipation <u>61</u>, <u>63</u>, <u>124</u>
- akute <u>67</u>
- chronische <u>68</u>
- habituelle <u>60</u> ff.
- mit trockenem Stuhl 67
```

Ödem 22, 23, 53, 75, 90, 93, 95, 98, 100, 106, 116, 139, 255, 271

```
- Herzödem <u>139</u>
- infolge Herz-Schwäche 273
Ohnmacht <u>262</u>
Organsenkungen 313, 321
Organvorfälle <u>173</u>
Otitis media <u>214</u>, <u>215</u>
Oxyuren <u>165</u>
– mäßiger Befall <u>168</u>
P
Palpitationen 186, 231, 233, 234, 245, 292, 293, 311
Panikattacken 234
Parasiten <u>165</u>, <u>167</u>, <u>262</u>
Pest <u>136</u>
Phobien 235
Pilze <u>165</u>
Pleuritis <u>124</u>
PMS <u>124</u>, <u>129</u>, <u>157</u>
Pneumonie 171
Prellungen <u>237</u>
Prolaps 313
Prostatabeschwerden 302
Prostatahyperplasie <u>102</u>, <u>108</u>
Prostatahypertrophie
- benigne <u>281</u>
Prostatitis <u>37</u>
Psoriasis <u>36</u>
psychische Störung 188
Psychosen <u>231</u>, <u>255</u>
psychotische Tendenzen 245
```

### Q

Qi-Mangel

- ausgeprägter <u>268</u>

### R

Rachen, trockener, wunder 270

Reden,

- irres 233

Reizbarkeit <u>124</u>, <u>147</u>, <u>231</u>, <u>306</u>, <u>311</u>

Reizblase <u>96</u>

Reizdarm <u>41</u>, <u>159</u>, <u>224</u>, <u>253</u>

Reizhusten 33

Rekonvaleszenz <u>174</u>, <u>268</u>, <u>287</u>, <u>291</u>

Retention, pathogener Körpersäfte <u>85</u>

Rheuma <u>120</u>, <u>195</u>, <u>263</u>

- bei harnsaurer Diathese <u>78</u>
- mit Entzündung 22, 80
- mit Schmerzen <u>77</u>, <u>78</u>

Rheuma, akuter Schub <u>297</u>

rheumatische Erkrankungen 35, 38

Rhinitis, allergische 22, 32

Roemheld-Syndrom <u>130</u>

Rückenschmerzen 122

- kältebedingte <u>120</u>

Ruhelosigkeit 231, 242

## S

Schilddrüsenerkrankungen 124

Schizophrenie 233

Schlaf, traumgestörter, unruhiger 310

Schlaflosigkeit <u>241</u>, <u>245</u>, <u>247</u>, <u>256</u>, <u>311</u>

```
Schlafstörungen <u>41</u>, <u>133</u>, <u>188</u>, <u>231</u>, <u>233</u>, <u>234</u>, <u>240</u>, <u>246</u>, <u>248</u>, <u>250</u>, <u>253</u>, <u>270</u>, <u>292</u>, <u>293</u>, <u>304</u>, <u>310</u>
```

- Durchschlafstörung <u>243</u>

Schlaganfall 261

Schleim

- Bronchien, Nase, Nebenhöhlen 87
- zäher <u>297</u>

Schleim und Blut-Stase 69

Schleimblockaden, Thorax und Mitte 160

Schleimhautblutungen 296

Schleimhäute

- trockene <u>299</u>, <u>310</u>

Schleimhautkatarrhe

- am Kopf, bes. Nase, mit hellem Schleim 211
- chronische, mit Verschleimung 75

Schmerzen <u>69</u>, <u>124</u>, <u>126</u>, <u>181</u>, <u>193</u>, <u>200</u>

- und Kältegefühl in Leibesmitte und Bauch 112
- und Verspannungen 111
- Brust 201
- Nabelgegend <u>165</u>
- ortsfeste 181

Schnupfen 22

- chronischer 22

Schock <u>235</u>, <u>237</u>

Schreck 231

Schüchternheit 235, 238

Schwäche

- in Lumbalbereich und Knie 113

Schwächezustände 208, 267, 312, 315

```
Schwangerschaftserbrechen <u>143</u>
Schwangerschaftsübelkeit 20
Schweiße <u>27</u>, <u>296</u>, <u>309</u>, <u>313</u>, <u>323</u>
- spontane <u>320</u>
Schwellung <u>79</u>, <u>80</u>, <u>85</u>
- Beine <u>85</u>
- entzündliche <u>33</u>
Schweregefühl <u>85</u>, <u>91</u>
Schwindel <u>234</u>, <u>247</u>, <u>271</u>
Schwindelanfälle 260
Schwitzen
- ohne Erleichterung 27
- spontanes <u>309</u>
- spontanes, besonders am Oberkörper 323
- übermäßiges 313
- übermäßiges spontanes 323
Scrophulose <u>136</u>
Seekrankheit 20
Sehkraft, schwach <u>25</u>
Sehschwäche 290, 292
Sekret
- ständig schleimendes im Nasen-Rachen-Raum 202
Selbstgespräche 234
Sensibilitätsstörungen 181
Seufzen 124
Sickerblutungen <u>171</u>
Sinusitis
- akute 227
```

- mit Schleim 219

```
- mit zähem Schleim 216
Skorbut 171
Sodbrennen <u>150</u>, <u>162</u>
Spannungsgefühle
- Abdomen und Epigastrium <u>160</u>
- epigastrische <u>149</u>
- Epigastrium <u>124</u>, <u>156</u>
- Hypochondrien <u>124</u>, <u>148</u>
- prämenstruelle, in der Brust 146
Spasmen <u>145</u>, <u>247</u>
Speichel- und Magensaftmangel <u>161</u>
Spul- und Madenwürmer <u>167</u>
Stagnation 21
Stauungsleber <u>146</u>
Steifheit <u>69</u>
Steinleiden <u>178</u>
Stenokardien <u>186</u>
Stimmungswechsel 124, 147
Stress <u>124</u>
Struma 212, 229
Stuhl
- blutiger <u>177</u>
- chronisch breiiger 278
- trockener 68
Syphilis <u>167</u>
T
Taubheitsgefühle 69, 247
Thrombophlebitis 173, 184
Thrombose 183
```

```
Tinnitus 247
Tonsillitis 31, 44
Tourette-Syndrom <u>259</u>
Trauma <u>124</u>, <u>181</u>, <u>187</u>, <u>200</u>
- Schmerzen <u>194</u>
- stumpfes <u>237</u>
Traumstörungen 248
Tremor 247
Tröpfelblutungen <u>171</u>
Tumorblutungen <u>171</u>
Tumore <u>126</u>, <u>136</u>, <u>181</u>, <u>212</u>
Tumorerkrankungen <u>181</u>
IJ
Übelkeit <u>88</u>, <u>124</u>, <u>131</u>, <u>158</u>, <u>160</u>
- mit Kopfschmerzen <u>157</u>
Übergewicht 202
```

Ulzera <u>175</u>, <u>181</u>

Unruhe 249

Untergewicht 267, 281

Unverträglichkeit fetter Speisen <u>155</u>, <u>163</u>

Urin, dunkler <u>126</u>

Urogenitalblutungen <u>170</u>, <u>172</u>, <u>177</u>

Uterus

- -blutung, atonische 318
- -prolaps <u>318</u>, <u>322</u>
- Schwäche des 316

### V

Vagina

```
- Trockenheit der <u>318</u>
Varikosis <u>173</u>, <u>181</u>, <u>183</u>, <u>188</u>, <u>197</u>, <u>199</u>
Venenleiden <u>190</u>
Verdauungsstörungen <u>90</u>, <u>124</u> f., <u>279</u>
```

Verdauung

- mit Kältegefühl, schwache <u>118</u>
- schwerfällige <u>115</u>
- träge, mit Übelkeit, Müdigkeit und Schleim <u>163</u>

Verdauungsblockaden

- mit Kältegefühl <u>119</u>

Verdauungsschwäche 89, 111, 114, 122, 154, 155, 159, 278

Verdauungsträgheit 160

Verfärbungen, zyanotisch livide 181

Verfolgungswahn 127

Vergesslichkeit 302, 312

Verkrampfungen <u>125</u>

Verletzungen 237

Verschleimung

- und Gelenkschmerzen, mit Kälteempfinden, chronische 122
- Bronchien, chronisch <u>115</u>, <u>118</u>, <u>122</u>

Verspannungen <u>247</u>

Verstopfung 286

Verwirrtheit 234, 244, 255

Völlegefühl 124, 149

- und Blähungen 163
- Epigastrium <u>164</u>
- unter dem Rippenbogen 148

#### W

Wahnsinn 185, 232

```
Warzen 126
```

Wasseransammlung 90, 93, 95, 98, 100, 106, 116, 139, 255, 271, 273

#### Wasserwege

- Obstruktion <u>95</u>

Wechseljahrbeschwerden 288

Weichteilrheuma

- mit Schmerzen 79

Wirkung, adaptogene <u>269</u>

Wunden <u>36</u>, <u>173</u>, <u>181</u>, <u>297</u>

- infizierte <u>134</u>
- schlecht heilende <u>296</u>

Würmer <u>166</u>, <u>168</u>, <u>262</u>

Wut <u>247</u>

Wutanfälle 233

### Y

Yin-Leere-Schweiße 296

Yin-Ödeme (Shui □) <u>85</u>

### Z

Zahnfleischbluten <u>170</u>, <u>289</u>

Zahnfleischentzündungen 196

Zahnschmerzen 251

Zirkulation, mangelhafte periphere 120

Zuckungen <u>247</u>

Zungengeschwüre 233

Zyklus, unregelmäßiger 129, 146

Zystitis <u>34</u>, <u>37</u>, <u>50</u>, <u>98</u>, <u>99</u>, <u>107</u>, <u>215</u>, <u>303</u>, <u>321</u>

# 25 Pflanzenverzeichnis (dt.)

| • |
|---|
| ^ |
| / |
|   |
|   |

Adonisröschen 139

Alant <u>267</u>

Ammei 222

Ampfer, krausblättriger <u>52</u>

Andorn 217

Angelikawurzel, chinesische 286

Anis <u>212</u>

Arnika 187

Artischocke 137

Augentrost 25

#### $\mathbf{B}$

Baldrian 239

Bärentraube <u>50</u>

Beifuß 157

Beinwell 298

Benediktenkraut 142

Berberitze <u>47</u>, <u>287</u>

Bertramwurzel 251

Besenginster 273

Birke 78

Bitterklee <u>162</u>

Blütenpollen 302

Blutwurz 321

Blutwurz, kanadische 223

Bohnenkraut 278

```
Boldo <u>141</u>
Braunwurz, knotiger <u>36</u>
Braunwurz, Kraut 36
Braunwurz, Wurzel 36
Breitwegerich 215
Brennnessel <u>75</u>, <u>102</u>, <u>291</u>
Brombeere 322
C
Cannabis <u>63</u>
Ceylon-Zimt 113
Chili <u>111</u>
Christrose <u>255</u>
Condurango 161
Curcuma <u>193</u>, <u>194</u>
D
Damiana 280
Dattel, rote 288
Ε
Eberraute <u>167</u>
Efeu <u>214</u>
Ehrenpreis 238
Eibisch 300
Eiche <u>175</u>
Eisenkraut 133
Engelwurz 208
Enzian, gelber 154
Ephedra 225
Erd-Burzeldorn <u>254</u>
```

```
Erdrauch <u>54</u>
Eukalyptus 218
F
Faulbaum <u>60</u>
Feldkamille, echte <u>134</u>
Feldstiefmütterchen 39
Fenchel 210
Fischfängerwurzel, jamaikanische 256
Flohsamen <u>64</u>
Frauenmantel 316
Frauenwurz <u>144</u>
G
Galgant 115
Gänsefingerkraut 319
Gartenbohne 103
Gelbholzrinde, eschenblättrige 120
Gelbwurz
- javanische 193
- kanadische <u>49</u>
Ginkgo 189
Ginseng
- amerikanischer 308
- roter <u>268</u>
- sibirischer <u>269</u>
Glaskraut 102
Goldlack <u>145</u>
Goldrute 98
Guajakum <u>81</u>
```

# Gundermann 219 Η Haferflocken 305 Hagebutte 289 Hahnenfuß, blauer <u>144</u> Hamamelis <u>173</u> Heidelbeere 290, 321 Heilziest 249 Herzgespann 186 Himbeere 322 Hirtentäschel <u>172</u> Hohlzahnkraut 307 Holunder 22 Hopfen 41 Huflattich 220 Ι Indigo, wilder <u>31</u> Ingwer <u>20</u>, <u>112</u> Johanniskraut 237 K Kalmus <u>87</u> Kampfer 262 Kardamom 88 Kardobenediktenkraut 142

Katzenbart 103

Keuschlamm 129

Kermesbeere, amerikanische 35

```
Klette 34
Klettenlabkraut 100
Knoblauch <u>166</u>
Königskerze 213
Koriander <u>158</u>
Küchenschelle 242
Kuhschelle 242
Kümmel <u>130</u>
L
Lavendel 253
Lebensbaum, abendländischer <u>37</u>
Leinsamen <u>65</u>
Liebstöckel 90
Linde 23
Löwenzahn <u>53</u>
M
Mädesüß 79
Mahonie 48
Maiglöckchen 271
Maisbart 101
Majoran 211
Mariendistel 128
Mäusedorn 190
Meerrettich <u>114</u>
Meerträubchen 225
Meerzwiebel <u>106</u>
Melisse 240
Mohn, kalifornischer 236
```

```
Mönchspfeffer 129
Moos, isländisches 299
Mutterkraut 252
N
Nachtschatten, bittersüßer 76
Nelkenwurz, echte 174
Nierentee, indischer 103
0
Odermennig 317
P
Pappel 80
Passionsblume <u>250</u>
Pestwurz <u>140</u>
Petersilienwurzel <u>104</u>
Pfeffer, schwarzer <u>119</u>
Pfefferminze <u>131</u>
Poleiminze <u>132</u>
Pomeranze <u>89</u>, <u>160</u>
Potenzholz 282
Primel 216
Purpursonnenhut 32
Q
Quecke 99
R
Rhabarber 61
Ringelblume <u>136</u>
Rosmarin <u>138</u>
Rosskastanie 183
```

# S Sabalfrüchte 281 Safran 192 Sägepalme 281 Salbei <u>24</u>, <u>191</u> Sarsaparilla <u>38</u> Sauerampfer <u>52</u> Sauerdornbeere 287 Schachtelhalm 296 Schafgarbe 315 Schisandra 320 Schlangenbart 306 Schlüsselblume 216 Schneeballbaum <u>143</u> Schöllkraut 126 Schwertlilie, amerikanische <u>51</u> Seidenpflanze, knollige <u>33</u> Sellerie <u>105</u>, <u>279</u> Senna <u>59</u> Spargel <u>303</u> Spitzwegerich 215 Steinklee <u>184</u> Stinkasant 159 Storchenschnabel, gefleckter <u>178</u> Süßholz 270 T Tabak, indianischer 224 Taigawurzel <u>269</u>

Taubnessel 318

Tausendgüldenkraut <u>156</u> Teufelsbusch 269 Teufelskralle <u>78</u> Thymian 209 Traubensilberkerze 304 V Veilchen 241 Vogelmiere 297 W Wacholder 116 Wachsmyrte <u>118</u> Waldmeister <u>188</u> Wegwarte <u>55</u> Weide <u>77</u> Weihrauch 195 Weinraute <u>185</u> Weißdorn 272 Weizen (Winter-) 301 Wermut 155 Wiesenklee, roter 305 Wiesenknopf <u>177</u> Wiesenknöterich 176 Wolfstrapp  $\underline{42}$ Wollblume 213 Y Yohimbe 282 Ysop <u>221</u>

Z

Zichorie <u>55</u>

Zimt <u>21</u>, <u>113</u>

Zinnkraut 296

Zitwerwurzel <u>194</u>

Zuckersirup 288

## 26 Pflanzenverzeichnis (lat.)

| $\Delta$              |
|-----------------------|
| $\boldsymbol{\Delta}$ |

Achillea millefolium 315

Acorus calamus 87

Adonis vernalis 139

Aesculus hippocastanum 183

Agrimonia eupatoria 317

Agropyron repens 99

Alchemilla vulgaris 316

Allium sativum 166

Alpinia officinalis 115

Althaea officinalis 300

Ammi visnaga 222

Anacyclus pyrethrum 251

Anemone pulsatilla 242

Angelica

- archangelica 208
- sinensis 286

Apium graveolens <u>105</u>, <u>279</u>

Arctium lappa <u>34</u>

Arctostaphylos uva ursi <u>50</u>

Armoracia rusticana <u>114</u>

Arnica montana 187

Artemisia

- abrotanum <u>167</u>
- absinthium <u>155</u>
- vulgaris <u>157</u>

Asclepias tuberosa 33 Asparagus officinalis 303 Asperula odorata <u>188</u> Avena sativa 305 В Baptisia tinctoria 31 Berberis - aquifolium 48 - vulgaris <u>47</u>, <u>287</u> Betonica 249 Betula pendula <u>78</u> Boswelia serrata 195  $\mathbf{C}$ Calendula officinalis <u>136</u> Camphora 262 Cannabis 63 Capsella bursa pastoris <u>172</u> Capsicum annuum 111 Carduus marianus <u>128</u> Carum carvi <u>130</u> Caulophyllum thalictroides <u>144</u> Centaurium <u>156</u> Cetraria islandica 299 Cheiranthus cheiri <u>145</u> Chelidonium majalis 126 Chrysanthemum parthenium <u>252</u> Cichorium intybus <u>55</u> Cimicifuga racemosa 304

# Cinnamomum - cassia <u>21</u> - verum <u>113</u> Citrus - aurantium amara <u>89</u> - reticulata <u>160</u> Cnicus benedictus 142 Cochlearia armoracia <u>114</u> Commiphora molmol/-myrrha 196 Convallaria majalis <u>271</u> Coriandrum sativum <u>158</u> Crataegus oxyacantha 272 Crocus sativus <u>192</u> Curcuma <u>194</u> - aromatica/kwangsiensis 194 - domestica <u>193</u> - longa <u>193</u> - xanthorriza 193 - zedoaria <u>194</u> Cynara scolymus <u>137</u> Cytisus scoparius <u>273</u> Ε Echinacea purpurea/angustifolia 32 Elettaria cardamomum 88

Eleutherococcus senticosus <u>269</u>

Ephedra sinica 225

Equisetum arvense 296

Eschscholzia california 236

Eukalyptus globulus 218

| Euphrasia officinalis <u>25</u>    |
|------------------------------------|
| F                                  |
| Ferula asafoetida <u>159</u>       |
| Foeniculum vulgare 210             |
| Fumaria officinalis <u>54</u>      |
| G                                  |
| Galeopsis ochroleuca <u>307</u>    |
| Galium aparine <u>100</u>          |
| Gentiana lutea <u>154</u>          |
| Geranium maculatum <u>178</u>      |
| Geum urbanum <u>174</u>            |
| Ginkgo biloba <u>189</u>           |
| Glechoma hederacea 219             |
| Glycyrrhiza glabra 270             |
| Granum floris pollinis 302         |
| Guajacum officinale <u>81</u>      |
| Н                                  |
| Hamamelis virginica/virginiana 173 |
| Harpagophytum procumbens 78        |
| Hedera helix 214                   |
| Helleborus niger <u>255</u>        |
| Humulus lupus <u>41</u>            |
| Hydrastis canadensis <u>49</u>     |
| Hypericum perfoliatum <u>237</u>   |
| Hyssopus officinalis <u>221</u>    |
| I                                  |
| Inula helenium <u>267</u>          |
| Iris versicolor <u>51</u>          |

# J Jujubae 288 Juniperus <u>116</u> L Lamium album 318 Lavandula officinalis 253 Leonurus cardiaca <u>186</u> Levisticum officinale 90 Lichen islandicus 299 Linum <u>65</u> Lobelia inflata 224 Lycopus virginicus <u>42</u> M Majorana hortensis 211 Marrubium vulgare 217 Marsdenia cundurango <u>161</u> Matricaria recutita <u>134</u> Melasse 288 Melilotus officinalis <u>184</u> Melissa officinalis <u>240</u> Mentha - piperita <u>131</u> - pulegium <u>132</u> Menyanthes trifoliata 162 Myrica 118 Olibanum 195 Ophiopogon japonicus 306

```
Origanum majoranum 211
Orthosiphon stamineus 103
P
Panax
- ginseng <u>268</u>
- quinquefolium 308
Parietaria officinalis 102
Passiflora incarnata 250
Pericarpium aurantii 160
Petasites officinalis <u>140</u>
Petroselinum crispum <u>104</u>
Peumus boldus 141
Phaseolus nanus 103
Phytolacca americana 35
Pimpinella anisum 212
Piper nigrum 119
Piscidia eryth. 256
Plantago
- lanceolata/major 215
Polygonum bistorta 176
Populus tremula (nigra, alba) 80
Potentilla
- anserina 319
- tormentilla 321
Primula veris/officinalis 216
Psyllium <u>64</u>
Q
```

Quercus <u>175</u>

### **R** Rha

Rhamnus frangula <u>60</u>

Rheum palmatum <u>61</u>

Rosa canina 289

Rosmarinus officinalis <u>138</u>

Rubia spp. <u>178</u>

Rubus idaeus/fruticosus 322

Rumex crispus/acetosa <u>52</u>

Ruscus aculeatus 190

Ruta graveolens <u>185</u>

### S

Sabal serrulata 281

Salix alba/nigra 77

Salvia

- miltorrhiza 191
- officinalis 24

Sambucus nigra 22

Sanguinaria canadensis 223

Sanguisorba <u>177</u>

Sarothamnus scoparius <u>273</u>

Satureja hortensis <u>278</u>

Schisandra chinensis <u>320</u>

Scilla maritima <u>106</u>

Scrophularia nodosa <u>36</u>

Senna <u>59</u>

Silybum marianum <u>128</u>

Smilax officinalis 38

Solanum dulcamara 76

Solidago virgaurea 98

Spirea/Filipendula ulmaria 79 Stachys officinalis <u>249</u> Stellaria media 297 Symphytum officinale 298 T Tanacetum parthenium 252 Taraxacum officinale <u>53</u> Thuja occidentalis <u>37</u> Thymus vulgaris 209 Tilia cordata 23 Tribulus terrestris 254 Trifolium pratense 305 Triticum aestivum 301 Turnera diffusa 280 Tussilago farfara 220 U Urtica dioica 102 Urtica urens <u>75</u>, <u>291</u>  $\mathbf{V}$ Vaccinium myrtillus 290, 321 Valeriana officinalis 239 Verbascum <u>213</u> Verbena officinalis <u>133</u> Veronica officinalis 238 Viburnum opulus <u>143</u> Viola - odorata <u>241</u> - tricolor <u>39</u>

### Vitex agnus castus <u>129</u>

### Y

Yohimbe 282

### Z

Zanthoxylum <u>120</u>

Zea mays <u>101</u>

Zingiber

- officinale  $\underline{112}$
- officinale viride <u>20</u>

### **Impressum**

#### Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <a href="http://dnb.d-nb.de">http://dnb.d-nb.de</a> abrufbar.

#### Anschrift der Autoren:

Helmut Magel Löhrerlen 16 42279 Wuppertal

Wolfgang Prinz Herwarthstr. 8 53115 Bonn

Sibylle van Luijk Burgstr. 16a 30826 Garbsen

© 2013 Karl F. Haug Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG Oswald-Hesse-Str. 50, 70469 Stuttgart

Unsere Homepage: <a href="https://www.haug-verlag.de">www.haug-verlag.de</a>

Fotos: Helmut Magel, Wuppertal

Umschlaggestaltung: Thieme Verlagsgruppe Umschlagfoto: Helmut Magel, Wuppertal

Stylesheet:

MVS Medizinverlage Stuttgart

E-Book-Produktion:

DiTech Process Solutions, Mumbai (Indien)

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

eISBN (ePub) 978-3-8304-7612-2

**Wichtiger Hinweis:** Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse,

insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht.

Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in diesem Buch abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.

Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.